





#### Beitschrift

bes

# Vereins für Lübeckische Geschichte

unb

Alterthumskunde.

Band 2.

Nebft 4 Steindruchtafeln.

Lubed.

Friedr. Asichenfeldt.

1867.

# THE HEW YORK PUBLIC LIBRARY 270811A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1928 L

### Inhalt.

|       |                                                                | Sette.     |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| I.    | Aus ben Aufzeichnungen bes Lübedischen Burgermeiftere Benrich  |            |
|       | Brotes (Fortsetzung), von Oberappellationsrath Dr. Pauli       | 1.         |
| II.   | Die Berpfandung Riel's an Lubed im Jahre 1469, von Staats-     |            |
|       | archivar Behrmann                                              | 38.        |
| III.  | Der Lubedische Rathsweinteller, von Demfelben                  | 75.        |
| IV.   | Umfang bes Beringshandels in Lubed im vierzehnten Jahrhundert, |            |
|       | pon Demfelben                                                  | 129.       |
| V.    | Nachricht über die Ginführung eines Lubedischen Sauptmanns in  |            |
|       | Mölln, mitgetheilt von Demfelben                               | 131.       |
| VI.   | Berzeichniß ber im Jahre 1530 aus ben Rirchen weggenommenen    |            |
|       | und an die Trefe gebrachten Gegenstände, mitgetheilt von Dem : |            |
|       | felben                                                         | 133.       |
| VII.  | Die heidnischen Steinbauten zu Waldhausen und Blankensee, von  |            |
|       | Pastor R. Klug                                                 | 146.       |
|       | Lubeds alteste Silbermunge, von Cenator S. C. Dittmer          | 151.       |
| IX.   | Das Armen-Diakonat an den Rirchen der Stadt Lübed 1531-1861,   |            |
|       | von Dr. jur. Funt                                              | 175.       |
| X.    | Aus dem Tagebuche bes Lübedischen Burgermeisters Benrich       |            |
|       | Brotes (Fortsetzung), von Oberappellationsrath Dr. Pauli       | 254.       |
| XI.   | Briefe an Matthias Mulich, geschrieben im Jahre 1523, von      | -00        |
|       | Staatsardivar Wehrmann                                         | 296.       |
| XII.  | Paul Anuflod, Buchhändler zu Lübed, von Dr. Wiechmann.         | 0.48       |
|       | Radow                                                          | 347.       |
| XIII. | Ausgrabungen des Bereins für Lübedische Geschichte und Alter-  | 221        |
|       | thumstunde, von Baftor K. Klug                                 | 354.       |
| XIV.  | Die altesten Lübeder Pfennige, von Archivrath Baftor Dasch     | 250        |
| -17   | in Demern                                                      | 359.       |
| XV.   | Rleine Mittheilungen, von Staatsardivar Wehrmann.              | 200        |
|       | 1) Instruction für die Matler in Nowgord                       | 362.       |
|       | 2) Urfunde über die Anstellung eines Thurmblafers auf bem      | 200        |
|       | Thurm der Marientirche                                         | 362.       |
|       | 3) Wirthsbaus: Scenen                                          | 363.       |
|       | 4) Unwesenheit der Herzoge von Medlenburg in Lubed             | <b>366</b> |

|                        |                                                                      | Seite. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| XVI.                   | Aus bem Tagebuche bes Lübedischen Burgermeifters Senrich Brotes      | •      |
|                        | (Schluß), von Oberappellationerath Dr. Bauli                         | 367.   |
|                        | Anhang. Brotes Mittheilungen über ben Sanfa = Syndicus               |        |
|                        | Dr. Domann                                                           | 466.   |
| XVII.                  | Des Syndicus Domann Lied von ber beutschen Sanfe, mitgetheilt        |        |
|                        | von Professor B. Mantels                                             | 470    |
| XVIII                  | Beziehungen ber Ctadt Frankfurt a /D. ju Lubed und jur Banfe,        |        |
|                        | von Regierungsrath Rudloff in Frankfurt a. D                         | 488.   |
| XIX                    | Bur älteren Buchbrudergeschichte Lübeds, von Dr. Wiechmann.          | 200.   |
| Ala.                   | 60 .                                                                 | 503.   |
|                        |                                                                      |        |
| $\mathbf{X}\mathbf{X}$ | Gine Luxusordnung, mitgetheilt vom Staatsardivar Behrmann            | 508.   |
| XXI.                   | Niederfachfische geistliche Lieder aus ber vorreformatorischen Beit, |        |
|                        | mitgetheilt von Brofessor 28. Mantels                                | 528.   |
| XXII.                  | Lied ber nach Mont Saint Michel in ber Normandie wallfahrenden       |        |
|                        | Rinder, mitgetheilt von Brofeffor 2B. Mantels                        | 538.   |
| VVIII                  |                                                                      | 000.   |
| AAIII.                 | Drei Wappenschilde Lubedischer Kaufmannsgilden aus bem Un-           |        |
|                        | fange bes funfzehnten Jahrbunderts, von Profesior 2B. Mantels        | 541.   |
| XXIV.                  | Seidnische Begrabnifftatte bei Botrau, von Baftor R. Rlug            | 553.   |
| XXV.                   | Der Berein für Lübedische Geschichte und Alterthumstunde mabrend     |        |
|                        | ber Jahre 1860-1866                                                  | 556.   |
| XXVI                   | Bergeichniß ber Mitglieder bes Bereins für Lubedische Gefchichte     |        |
| AATI                   | and Alltanthumatunda                                                 | 565    |

#### T.

## Aus den Aufzeichnungen bes Lübeckischen Bürgermeisters Benrich Brokes.

(Bortsetung.1)
(Bom Oberappellationerath Dr. Pauli.)

Die Mittheilungen aus dem Tagebuche des Bürgermeister Henrich Brokes waren bis dahin gelangt, wo er im Jahre 1612 mit dem Hansischen Syndicus Doman die Gesandtschaftsreise nach dem Haag antreten sollte, deren Zweck war, ein Bündniß mit den Staaten wider Danemark abzuschließen. She wir ihn auf dieser Reise begleiten, ist aber noch Einzelnes aus seinen Aufzeichnungen nachzuholen, was für die inneren Berhältnisse und Zustände der Stadt nicht ohne Insteresse ist.

Im Jahre 1610 fam es beim Rathe zur Sprache, baß neuerbings einige Geistliche sich verheirathet hätten, ohne zuvor ben Bürgereid zu leisten. Brotes als ältester Kämmereiherr ließ dieselben
auf die Kämmerei fordern und bedeutete sie, "daß solches Eines Ehrbaren Rathes Ordnung zuwider, und der Rath begehre, sie sollten
gleich anderen Bürgern, gelehrten und hohen Standes, auch das Bürgerrecht gewinnen und sich dem Rathe mit Side und Pflichten verwandt machen: woran sie nicht gerne gewollt, sondern haben solches
für unnöthig und ungewöhnlich erachtet und hierüber viel mit uns
disputiren wollen . . . und sich erkläret, sie-wollten es mit ihren anberen Mitbrüdern im ministerio bereden und sich fürderlichst wiederum
bei uns einstellen. Es sein aber zwei von ihnen nach dreien Tagen
zu mir ins Haus gesommen . . . und haben angezeigt, daß sie hätten
die Sache unter sich erwogen und wollten es nicht ins Ministerium

ı

<sup>1)</sup> S. 63 I. S. 79, 173 u. 281.

Beitichr. f. gub. Weich. Bb. IL. Beft 1.

oter fonft zu Beitläuftigfeit bringen, fonbern waren geneigt, Ginem Chrbaren Rathe ju gehorfamen und ben Burgereid ju fchworen, be= gehrten aber, bag berfelbige von ihnen möchte auf ber Rämmerei und nicht in öffentlicher Audienz genommen werben: welches ich an mich genommen Ginem Chrbaren Rath gu berichten. Aber Gin Ghrb. Rath hat gefchloffen, fie follten gleich anderen vornehmen Burgern und Doctoren öffentlich schwören. Am 3. Juli 1611 habe ich ihnen bes Rathe Meinung angezeigt und nach vielem Difficultiren Disputiren endlich babin vermocht, bag fie fich einschreiben laffen und ben 5. Juli vor ben Rath getreten und mit aufgeredten Fingern ihren Burgereid geschworen. Ihrer waren bamals vier, als Berr Michel Troft, Berr Jacobus Bobe, Berr Abamus Belmers und Berr Albertus Reimers. Es hat aber ben 14. Juli ein Brediger zu Unfer lieben Frauen mit Ramen M. Gebaftian Schwan von ber Rangel bagegen geprediget und folches improbiret und . . . . angezeiget, Gott wurde folches und insonderheit an die auctores in wenig Jahren ftrafen. Wodurch E. E. Rath bewogen, une, Die Berordneten ber Rammerei nebenft ben Berren gum Consistorio verordnet ju befehlen, bag wir ibn, M. Schwan, follten auf Die Ranglei bescheiben, ihn barüber gur Rebe fegen und ihm folches fcharf ver-Dieg geschah, und ward ihm babei befonbere vorgehalten, bağ er feine Meinung weber mit Gottes Wort noch mit anderen Rechten probiret, sondern allein aus bem Gellio noctes Atticae Lib. 10. c. 15. beweisen wollen, bag bei ten Römern und Beiben Sacerdos vestalis et Flamen dialis zu schwören nicht wären genöthis get worden: folches ware aber ein Argument, bes fich billig ein driftlicher Prediger auf ber Rangel wiber Gottes Wort und Ordnung ju führen entfeben follte."

In eben biefem Jahre 1611 führte eine Baftorenwahl zu ärger- lichen Streitigkeiten mit ber Geiftlichkeit.

Durch ben am 4. Juni 1610 erfolgten Tod bes Peter Hermann Lipstorf war das Pastorat zu St. Petri erledigt. Um 16. Mai 1611 sollte zur Wahl eines neuen Pastor geschritten werden. "Den Dienstag zuvor," schreibt Brokes, "habe ich dem Seniori Herrn Jochim Dobbin, Pastoren zum Dom, durch den Werkmeister anmelden lassen, daß wir Vorsteher . . . geneigt wären, den Donnerstag nach der Predigt mit der Wahl zu verfahren, er möchte solches den anderen Pastoren anmelden lassen, und, so es ihnen also mit gesiel, sich alsbann einstellen: welches auch geschehen, und haben sich zu uns Bieren . . . gemelter Senior nebenst den anderen dreien Pastoren als H. Henrich Menno zu St. Egidien, H. Johann Stolterssüß, Pastor zu U. L. Frauen, und H. Martinus Glambeck, Pastor zu St. Jacob, um 9 Uhr in St. Peters Kirchen in der Garvekammer eingestellt, und sein die 4 Pastoren mir zur Nechten und die drei Borsteher zur linken Seiten auf Stühlen an dem Tische niedergesessen, alda ich ihnen die Ursach der Zusammenkunft angeziget und welchergestalt wir mit der Wahl zu versahren und solche zu dirigiren gemeinet: welches sie sich auch gefallen lassen."

hin, wonach bei St. Betri bie Pastoren allewege aus ben Capellanen an berselben Kirche maren gewählt worden, und meinte, man folle fich ohne Noth von biesem Herkommen nicht entfernen. "Wann aber ein ober ander Bebenken fürfiele," meinte er, bann ware man "fo haft und genau an folden Gebrauch nicht gebunden, infonderheit weil die Kirchenordnung bavon nichts meldete, es auch an anderen Kirchen also nicht gehalten würde, zudem auch keine libera electio ware, sondern eher eine successio. Hier entstand nun sofort ein Disput. "Dnus Senior meinte, man follte bei ber alten Gewohnheit bleiben . . . gab auch fofort S. Caspar Holften feine Stimme. Die übrigen Pastoren dagegen erklärten sich sowohl wider ben bisherigen Brauch, als wider die Wahl des Holsten, dessen rechtmäßige Bocation theilweise beaustandet ward, während umgekehrt die drei Borsteher "hart auf den alten Gebrauch der Kirche hielten" und bem 5. Caspar Holsten ihre Stimme gaben. "Derowegen," schreibt Brokes, "wenn ich gerne den 3 Paftoren und dem Ministerio hatte wollen zuwider sein, hatte ich bald H. Caspars Wahl befordern ober machen können." Allein er scheuete bie "Unruhe und Weitläuftig= feiten," fo baraus zu beforgen ständen, und erklärte baber: weil man sich wegen Herrn Caspars Person einhellig nicht wohl vergleichen fonne, so sehe er für rathsam an, bag man neben ihm auch andere Personen zur Wahl mit vorschlage, . . . "und habe begehrt, die Pastoren möchten uns Borstehern ein wenig ins Chor entweichen, wir wollten uns mit einander wegen mehrerer Personen vergleichen und auf Einen stimmen und schließen." Nachdem nun die Pastoren "entwichen" waren, führte Brokes ren Vorstehern zunächst zu Gemüthe, warum es vienlich sei, in diesem Falle von dem Herkommen abzuweichen, und H. Caspar mit ber Wahl zu "verschonen." Sobann proponirte er ihnen als geeignete Personen M. Hermannum Wulfium,

111111

Capellan zu U. 2. Fr., und einen "fremben gelahrten Theologum M. Georgium Stampelium, jo Professor ber Bebräischen Sprach war in Frankfurt a/D., machte aber gegen eine Wahl ves Ersteren, obgleich er sein sehr verehrter Beichtvater mar, breierlei Bebenken geltenb: 1., "er ware igund seinen Buborern und Rirchspiel-Rindern wegen seiner Gaben sehr lieb und werth und würden ihn. ungern miffen, ja, hatten größer Begierbe und Berlangen, ibn gu behalten, als vielleicht tie Zuhörer in St. Betere-Rirche, ibn' gu bekommen." 2., "er fei bes Bafter Benrich Menne Tochtermann; nun wußte man aber, in mas für beschwerliche weitläuftige Streit= und Feindseligfeit Menne und B. Caspar Solfte leiber gerathen und noch jeto stünden ... also baß Herrn Caspars Collega Joh. Efchenburg, blog weil er Herrn Henrichs guter Freund . . . bem B. Caspar bisher also zuwider g wesen und sie sich mit einander so übel verhalten, bağ eine Zeit'ang ber große Unorrnung und Merger= niß baraus entstanden; baber benn zwischen Herrn Wolfio und Casparo nicht allein feine gute Correspontenz und Ginigfeit zu hoffen, sondern auch zu besorgen, die große Uneinigkeit und Zwiespalt zwischen 5. Caspar und Eschenburg sich möchte continuiren und übel ärger werden." Endlich 3., "so M. Wolfius zum Pastoren sollte erwählet werben, so wurde zugleich Bater und Tochtermann Baftor fein, welches bisher bei vieser Stadt nicht wäre gebräuchlich gewesen, und . auch berenklich fei." Diese Grunde leuchteten auch den Borftebern ... ein, die sich ebenfalls für Stampelium erklärten, boch mit bem Borbehalt, baß, sofern keiner von beiden sollte gewählt werden, fie fich alsbann ber alten Ordnung und Herrn Caspari Holften Person utcht wollten begeben.

"Wie nun die Pastoren wieder eingesordert und ihnen Herr Caspar, M. Wulf und M. Stampelins zur Wahl vorgeschlagen waren, hat zuvörderst H. Heinrich Menne wegen seines Berhältnisses zu den ersten beiden Borgeschlagenen ein wenig abtreten müssen. Hierauf hat der Herr Senior Dobbin . . . in des Stampelii Person
nicht willigen wollen, anzeigend, es wäre eine Neuerung gegen die Kirchen-Ordnung und die Privilegia ministerii Fremde zu wählen;
das Ministerium müsse darin consentiren; er könne es nicht. Diesem
Bedenken trat auch M. Stoltersoht bei, wogegen M. Glambeck
es nicht theilen zu können erklärte und dem Stampelio sein vorum
gab. Nun wurde zunächst Pastor Menne wieder einberusen, um
über diese streitige Borfrage auch ihn zu vernehmen, zuvor aber von

Brotes in beffen Beifein ausführlich entwickelt, weshalb er bie geäußerten Bebenfen nicht theilen tonne. Db bie Wahl eines Fremben jum Paftor wirftich eine Renerung fein wurde, wolle er rabin gestellt sein laffen. Zedenfalls burfe von solchem Herkommen abgewichen werten, wenn bas Wohl ber Kirche und bes Staates es er-Beische. Die Kirchen Dronnng stehe burchaus nicht entgegen, und ein Brivilegium tes Ministeriums bestehe seines Wissens nicht, und noch weniger brauche Letteres bei ber Wahl eines Baftoren ober anberen Mirchenvieners, wenn er nur reiner Lehre fei, um feinen Confens befragt zu werren; in ber ganzen Rirchen-Ordnung fei bes Ministeriums Fant feines Confenses mit feinem Worte gebacht, "berowegen fich ber Der Senior wohl eines anderen hatte bedenken mögen." tekoht habe gemeint, die Berufung von Fremden zu Pastoren sei eine Berachtung bes Ministeriums, und würde verursachen, bag. - Reiner Luft und Liebe behalten werbe, fleißig zu ftubiren, weil es ibm boch nichts helfe. Allein bas fei ungegründet. Es fei nicht bie Meinung und ihm nicht in bie Gebanken geftiegen, bag man allewege Fremde nehmen folle. Dag man aber ju Zeiten frembe beffer Qualificirte ben Ginheimischen vorziehe, follte für Diese vielmibr Urfache und Anlag fein, baß sie fleißig studiren und babin trachten, sich auszuzeichnen. Ueberdieß aber sollte ja Gottes Ehre, Der Gemeinten Wohlfahrt und studium pietatis et religionis mehr jum Ffeiß sie antreiben, als nur bie promotiones und eine Handvoll Ghre. Dieje Ansprache hatte Die Wirkung, bag nicht nur Paftor . Menne, wenngleich mit einigen Bebenten wegen ber Meuerung, fon= tem auch M. Stolterfoht, von Brotes befragt, "ob er fich nun-. mehr richtiger erflären wollte," bem Stampelius feine Stimme gab. .: "Bie ich-nun," schreibt Brokes, "bie Wahl als von uns Allen ein-. beilig, excepto Seniori, beliebet für beschloffen angenommen, Gott geantet und gebeten, bagu ferner feine Gnate zu verleihen, ift ber Berr Senior herausgefahren und gefagt, er könnte in bie Wahl nicht allein nicht willigen unt bafür banken, sondern er musse erselbigen contraticiren unt solches tem ministerio zu erkennen gen; es ware niemals geschehen fo lange bie Stadt Lübeck geftanben und Gottes Wort ba gewesen, und wolle bavon protestiret haben. Wogegen ich ihm angezeiget, baß wir sein Contraticiren unt Protestiren mit Befrembung vernehmen und er sich billig eines anderen batte berenken follen . . . Die Anderen hatten per majora ben Schluß gemacht und babei muffe es bleiben. Wir waren ihm und

dem ministerio keine Protestation und Einrede geständig, protestirken dagegen, und so er deswegen Weitläuftigkeit aufangen würde, sollke ihm — roch nicht mit seinem Glimpf — begegnet werden: er solls aber wohl zusehen, daß er nicht mehr anfinge als er wohl ausführen könnte. Und dabei ist es also für diesmal geblieben."

Indessen boch nicht gang. Denn nicht mir ward, wie Brote bemerkt, von manchen Beistlichen in ihren Predigien auf Diese Babb "gestichelt," sondern einer unter ihnen, ber Prediger Eschenburg at St. Petri, "hat ben Sonntag nach ber Wahl, war dies Trinitatis an welchem man wegen ber Rirchen - Ordnung pflegt Gott gu baufenvon den Ranzeln, die Kirchen-Ordnung auf die Kanzel gebracht und baraus ber Gemeinde etliche Stude von ber Bahl ber Prebiger vorgelesen, vermeinent, solches wurde nicht mehr in Acht genommen, . und barauf gesagt, so man Die Kirchen Dronung wurde mit Fliben. treten und bei ben Wahlen und sonst bavon abweiche, fo murbe Gott. mit seinem Wort und Sacramenten von uns weichen, wir mutben Die reine Lehre verlieren und Calvinisten, Jesuiten find Den Teufet und seine Mutter wieder friegen . . . Also haben wir . . . ihn ren 6. Juni in St. Betere Kirche zu uns bescheiben laffen und ihm folches in unfer Aller Gegenwart, auch im Beisein S. Caspari Solien, seines Mitcapellans, verweislich vorgehalten, ihm anzeigend, bag-enbaburch zween unverantwortliche Excesse begangen: erstlich, bak et uns hätte für ber Gemeinde beschuldigen wollen, als wären wir wiber bie Kirchen Dronung nicht recht mit ber Wahl bes Bafteren unmegangen . . .; furs Unbere, bag er bie Gemeinde fehrte, bag an der . Kirchen Dronung Gott mit seinem Wort und Sacrament geburent wäre . . . welches ein grober Brrthum . . . . fintemalen bie Kirchen. Ordnungen .. nur menschliche Gesetze und Ordnungen ber weltlichen. Obrigfeit waren . . . feineswegs aber ein hauptstück ber drifttigen; Religion, noch varan unsere Seligfeit gelegen; ja, daß nach Gelegenheit ber Zeiten und Personen die Rirchen Dronungen wohl können. geanbert ... werden: wie folches bie Borrebe ber Bürtenbergischen. St. D. ... buchstäblich vermeldet, welche ich ihm vorgelesen. Hiegeren hat er nichts sagen können, sondern ist stille geschwiegen cum rubere. alleine wegen bes ersten Punkts allerlei lahme Ausflücht und Gitschuldigung gebrauchen wollen." Daburch zog er sich aber nur nech eine stärkere Strafpredigt zu, an beren Schlusse ihm erklart wart; "er solle nicht allein in unserer Gegenwart ertennen, bag er ger Sache zuviel gethan hätte, sonbern öffentlich auf ber Rangel

Gemeinde auf einen Sonntag Morgen anzeigen, daß seine Meinung am Sonntage Trinitatis nicht wäre gewesen, und Borsteher wegen der Wahl zu beschuldigen, viel weniger die geschehene Wahl . . . . . Wo nicht, so wollten wir die ganze Sache E. E. Rathe klagen und sollte er sein Sbenteuer stehen, was ihm sonst widersahren möchte. Darauf hat er begehrt, wir möchten ihm nicht Alles zum ärgsten ausdeuten: er wollte sich unserm Begehren gemäß alsobald erklären und künstig pro concione es also der Gemeinde anzeigen, welches er also stipulata manu angelobet, und ist darauf von uns dimittiret worden. Er hat aber folgends darauf den 16. Juni öffentlich auf der Kanzel solches gethan, die Wahl des Pastoris justissieret, sich andergestalt erkläret und entschuldiget."

Am 5. August Morgens 8 Uhr wart bie s. g. Introduction bes neu ermählten Baftor in ber "Garbefammer" ber St. Betrifirche von ben übrigen vier Pastoren und ben Kirchenvorstehern vorgenommen. Bei ber Eröffnung biefer Handlung, noch in Abwesenheit des Ermählten, ward von früheren Protesten und Bedenken nichts Bielmehr, auf Brotes Anfrage, ob man bei ber vorzunehmenden Introduction noch etwas zu erinnern habe, "fing ber Senior Dobbin an und fagte, bag er mit sonberlichen Freuden bes neuen herrn Baftoren Ankunft hatte vernommen, und banke bafür bem lieben Gott ... und febe er nun nichts Lieberes, als bag Dasjenige, so proponiret worden, möchte verrichtet werden: " Brokes bemerkt: quanta mutatio! Bei biefer Introduction, nach welcher bem Gebrauch gemäß ber Erwählte von ben beiben jüngften Baftoren in bas Baftorathaus "inducirt" werden mußte, erregte nur bas ein Bedenken, bag berfelbe in Reifekleibern, b. h. in Sut und schwarzem Mantel, erschien. Brokes meinte freilich, es liege nichts Allein majora erklärte sich, daß die Deduction in habitu pastorali geschehen-musse, und so wart, wenn auch nach vieler Dinhe, Rock und Barett herbeigeschafft. Obgleich bie Handlung, wie gesagt, in ber Sacristei vorgenommen ward, war doch, wie Brokes bemerkt, bie Kirche so voller Volkes, bag man keinen Plat gehabt hindurch zu gehen." "Den 8. August hat er zu St. Petri seine erste Predigt gehalten. Die Predigt war furz, nämlich 3/4 Stunden, aber sehr gut und wohl visponiret." Die förmliche Borstellung vor ber Gemeinde fand erft am 20. October Statt.

So viel über bie firchlichen Angelegenheiten. 2) Bu nicht un-

<sup>2)</sup> Brofes driftliche Gefinnung, die er bei diesen Berhandlungen fund gab,

interessanten Berhandlungen mit ber Bürgerschaft führte bie neue "Köst= und Kleider=Ordnung." Am 13. December 1611 hatte zu beren Berathung ber Senat eine Commission ernannt. beren Vorsitzender, machte ben Entwurf, und stellte ihn, nachdem er von seinen Collegen gebilligt, am 11. Januar 1612 bem wortführenben Bürgermeister Dr. Borbing zur Revision zu. "Zu Ente März," schreibt Brokes, "sein wir brei Burgermeister auf ber Ranglei zweis mal bei einander gewesen und (haben) von der neuen ... Ordnung tractiret und babei was nöthig erinnert und rectificiret." "Den 3. und 4. April ift fie zu Rathe von mir verlesen und einheltig beliebet und approbiret worden, und bin ich nebenft ben andern Deputirten bagu verordnet worden, folche Ordnung ben fürnembsten Bürgern vorzuhalten." "Darauf habe ich folgends ben 7. April die Fürnembsten aus ber Jundern. und Raufleuten Companen, aus ber Schonenfahrer, Bergefahrer, Raugardt-, Riga- und Solmfahrer Gesellschaft, item von den Wandschneidern und Krämern auch sonst aus ben fürnehmen Bürgern, fo nicht in Companepen und Befellschaften fein, in Allem bei bie 200 Personen in bie unterfte Hörkammer auf bas Rathhaus forbern laffen, allba ihnen in unfer Gegenwart burch ben Secretarium Anockert bie Ordnung ist vorgelesen worten. Nach Berlesung haben sie fich nicht erklären wollen, sondern Copen gebeten, bamit fie es in ihren Collegiis und Bunften hinterbringen und erwägen möchten, anzeigend, die Ordnung wär fast lang, und ihnen wollt allein nicht gebühren, in praejudicium ber ganzen Bürgerschaft und ber Memter barin zu consentiren. Es wären barin noch allerhand Sachen, infonderheit mit dem Eite und Ginlager, 3) barüber sie sich beschwert befünden und also nicht geben könnte.

spricht sich auch sonst in seinem Tagebuche aus, in welchem er nie unterläßt, ihm wichtige Greignisse in seiner Familie zu verzeichnen. So bemerkt er unterm 22. Sept. 1611: "Mein Sohn Hans diese Catechismuspredigt erstlich (zuerst) gebeichtet und communicirt. Gott ber allmechtige wolle ferner ihn erleuchten und durch den Heiligen Geist regieren. Amen!"

Die Berordnung, beren Entwurf hier den Bürgern vorgelegt ward, enthält zunächft sehr genaue Vorschriften wider den zu großen Auswand bei Berlöbnissen und Hochzeiten je nach Verschiedenheit der Stände. Der letzte Titel "Bon Crecution dieser Dronung," welcher mit dem sehr wahren Sate beginnt, "daß nicht genug ift, gute Ordnung zu machen, sondern fast mehr. daß sestiglich barüber gehalten werde," enthalt nun u. a. die Bestimmung, daß am Freitag nach jeder Hochzeit (diese dursten nur Montags und Dienstags gehalten werden) die Wettelzerren die jungen Ghelente und die, welche die Hochzeit ausgerichtet, vors

Darauf ift ihnen angezeiget worben von mir, wir batten feinen Befehl, ihnen Copen mitzutheilen, erachteten auch, G. G. Rath würde beg Bebenken haben. Sie waren auch nicht geforbert, bag ihr Confens bazu eben vonnöthen; benn ja G. E. Rathe als ber Obrigkeit Amtes wegen, auch vermöge ber Reichsconstitution gebührt, folche und bergleichen Ordnung zu tiefer Stadt und Bürgerschaft Beften zu machen, wie benn and bie Bürger oft barum angehalten. Es mare foldes niemals gefchehen, bag man folde Orbnung ben Burgern zu berathichlagen zustellete. Sätten fie aber bei einem over bem anderen Punkte ber Ordnung etwas zu erinnern, bas follte gebort und geburlich in Acht genommen werben. Und wie es boch möglich wäre, daß, wenn es in so mancherlei Rucksprache sollte gebracht werden, man zum Schluß so balt kommen könnte. Sie wären aus ben fürnemsten Collegiis in guter Angahl gefordert, auch die ältesten und verständigsten .... Die gemeine Haufen aber ber Schonenfahrer, auch ber Brauer, Memter und Schiffer fordern laffen und ihnen bas Ding zu jubiciren heimstellen, solches wäre so wohl E. E. Rathe als ber fürnehmen Bürgerschaft prajubicirlich. Dan hatte gu allen Zeiten, wenn vormals bergleichen Ordnungen hätten follen publiciret werden, nicht anders bamit verfahren, als jetund . . . . Hiezu konnten sie nicht groß fagen; bennoch blieben sie bei ihrer Meinung, begehrten Copen und Rücksprache, auch bag man mit bem Sibe und Ginlager nicht follte verfahren, und weil ce fast spät gegen ren Mittag, wir möchten ihr Begehren bem Rathe referiren. war aber bieß nicht Aller Meinung, fontern nur Eglicher Getrieb, bie vermeinten flug zu fein, und sich ein Ansehen zu machen.

Den 8. April habe ich hievon zu Rathe referiret und hat sich ter Rath gefallen lassen was den Bürgern war angezeigt, und ist tabei geblieben, auch ferner an und begehrt, wir sollten alsbald nach Essens wiederum mit den Bürgern zusammen treten, weil es gegen den Mittwoch in der stillen Woche war ... damit es vor den laden und sie bei ihren bemnächst auch abzuleistenden seiblichen Eiden berragen sollen.

laden und sie bei ihren demnächst auch abzuleistenden leiblichen Eiden bezragen sollen, ob auch die Ordnung in allen und jeden Punkten beobachtet worden sei. Und heißt es weiter, daß, falls die Uebertreter der Ordnung sich weigern sollten, die wider sie erkannten Geldstrasen zu erlegen, der Rath entweder mit dem Einlager (d. h. strengem Hausarrest) oder sonst wider die muthwilligen Verbrecher werde versahren lassen. — Daß die Bürger an diesen Vestimmungen Anstess nahmen, ist insofern befremdlich, als sie nichts Neues waren, sondern sich schon in der früheren Lurusverordnung von 1582 sinden.

Oftern feine richtige Endschaft möchte erlangen, und ihnen bes Rathes ernstliche Meinung und Erklärung nochmals anzeigen. Welches benn auch geschah. Sie waren aber nicht so stark als bes vorigen Tages zu Anfang beisammen; berowegen, nachbem ihnen bie Proposition war angezeiget und sie einen Abtritt genommen und wieder eingetreten, ließ es sich ansehen, als wenn es ganz unfruchtbar und stutig wollte ablaufen, und waren ihrer Biele auf dem Wege von dannen Weil sie aber von mir gebeten wurden noch etwas zu bleiben, mit Geduld zu hören und mit Bernunft und Bescheibenheit zu procediren, haben fie fich wiederum gefetzet und fein barauf noch Biele, so zu Anfang nicht ba waren, herzugekommen. Darauf habe ich ihnen mit vielen Argumenten und rationibus, auch guten bescheibenen Worten zu Gemüthe geführet, baß fie kein Fug und Urfach hätten, sich also hiegegen zu setzen .... und ob sie wohl angezeiget, baß sie wegen ber ganzen gemeinen Bürgerschaft sich nicht könnten erklären, so wäre solches auch gar nicht bes Rathes Begehren, sonbern fie follten alleine für ihre Perfonen fich erklären. Bare jemand ber anderen Bürger, ber mit ber Ordnung nicht gufrieden, der möchte fich beim Rathe angeben, fo follte ihm begegnet werden, daß er auch verhoffentlich follte zufrieden fein. fie zu anderen Sinnen und waren endlich für ihre Personen mit der Ordnung friedlich, boch bag etliche Worte sowohl bei bem Gibe, als bei bem Ginlager möchten beffer erkläret und gemilbert werben: welches auch geschah, und sein wir barauf in Frieden von einander gegangen." 4)

<sup>4)</sup> Wie Brokes bedacht war, auch auf dem Landgebiete den Wohlstand zu heben und dem verderblichen Auswande zu steuern, zeigt folgende Notiz: "Den 14. October (1611) habe ich nebst herrn Joch im Wühbeking zu Riperau bas Landgericht gehalten und zu Ende desselben dreierlei im ganzen Amte Riperow und Behlendorf angeordnet:

<sup>1)</sup> daß ein jeder Bauer jährlich eine gewiffe Angahl Stubben soll ausroben, bas mit bas Land besto besser zu Weide ober Acker kann gebraucht werben;

<sup>2)</sup> bag ein jeder Bauer jahrlich eine gewiffe Anzahl junge Beifter foll pflanzen, bei eruftlicher Strafe.

<sup>3)</sup> Weil die Leute auch in große Schulden gerathen waren und dasselbe mehrenstheils herrührte von dens übermäßigen großen Hochzeiten, Kindels und Fersters Bieren, daß sie 4 oder 5 Tage Hochzeit hielten und dazu 20 und mehr Tonnen Bier aussossen (die Kindels und Kensters Viere waren nicht viel geringer), deswegen ist ihnen auferlegt und besohlen worden, hinfüro nicht mehr als 2 Tage Hochzeit zu halten und sollen nicht mehr, als vom Hifener 6 und vom Köter 4 Tonnen Vier eingelegt und verbrauchet werden, bei Strase 60 Mark. Das Kindelbier soll nur 1 Tag währen und nicht mehr, als vom

Wichtiger als die schwere Geburt dieser Ordnung, die doch, wie alle Luxusgesetze, eine todte Geburt war, sind diesenigen Berschaftungen mit der Bürgerschaft, zu denen Brokes noch furz vor dem Antritte seiner Gesandtschaftsreise genöthigt ward, und die mit deren Anlasse in enger Verbindung stehen.

Es war nämlich zu ber Zeit, als biefe Gefandtschaft beschloffen wurde, wie Brotes schreibt, "bie Bürgerschaft, insonderheit ber Rauf. und See-fahrende Mann fehr schwierig und übel zufrieden," ta wegen ber schweren Beschädigungen und Beschränkungen, so ber König von Dänemark bem Handel zugefügt, fast aller Handel und Wanvel barnieder lag. (Bergl. Bb. I. S. 344). Besonders beschwerten sie sich barüber, bag ber Rath ihnen nicht hätte gestatten wollen, einige Schiffe "armirt und mit Gefchütz montirt" nach Schweben fegeln zu laffen, weil nun bie banifchen Freibeuter auf ber See immer fühner geworben, fo baß zu beforgen stehe, wenn ber Rath nicht fräftiger einschritte, bie Stadt gang um ihre Nahrung und Boblfahrt fommen murbe. Gei es roch fcon fo weit gefommen, daß des Königs Kriegsvolf felbst um bie Start ber und in beren Landwehr fast vor ben Thoren und in ber Stadt allerhand Plünderung, Frevel und Muthwillen übte. Ja, die Burger blieben nicht bei biefen Beschwerben stehen, sondern als "am 20. Mai 1612 an einem Sonntage etliche Bauerwagen mit Röhren und Wehren aus ber Stadt nach Segeberg fahren wollten, damit bes Könige Bolt follte bewehret werben, sein etliche ungehaltens zugeschlagen und solche Wehre und Waffen von ben Wagen genommen und verschleppet und spoliret, bag in einer Biertelftunde bavon nichts mehr zu finden. Und hätte endlich wohl ein großer Tumult baraus entstehen können, wenn nicht ber ganze Rath sich alsobald zusammengethan und durch gute Anordnung und Mittel folchen Auflauf gestillet hatte. Bei biesem besorglichen Zustande ber Stadt wußte fast ber Rath nicht, wie man bie Bürgerschaft wegen bes erlittenen Schatens und Abbruchs ber Nahrung follte zufrieden sprechen und in Gehorfam und Ordnung halten; benn es fast nach einem Tumult und Aufruhr aussah . . . " Niemand burfte ihnen aber von bem Unions- und Conföderationswerf etwas entdecken, denn es ward im Bebeim gehalten." "Diesem Unwesen nun zu begegnen und weil fie bishero waren vertröftet worben sich bis zum Ende bes Hansetages

Hufener 2, vom Roter 1 Tonne Bier verbraucht werden, bei Strafe 50 Marf. Die Fensterbiere follen gang abgeschafft sein, bei Strafe 40 Marf."

(Bb. I. S. 346) zu gebulben, berfelbe aber nunmehr geenbet und fie um Bescheid und Erklärung anhalten würden ... habe ich mein Bebenten angezeiget und gerathen: weil mir bekannt, bag etwa Zwanzig ber fürnehmsten Bürger plus minus viel Gutes und auch Boses bei biefen Sachen thun konnten . . . . bie eines guten Ansehens bei bem gemeinen Rauf- und See-jahrenben Manne waren, man follte biefelben bescheiten und ihnen bie Sachen, bamit ber Rath und bie anberen Städte umgingen, entrecken, auch jum Beften mit vernünftigen Argumenten entschuldigen, warum G. G. Rath vergangen Jahr nicht gut gefunden und rathen fonnen, rag man Schiffe hatte ausrüften follen, und bag man ihnen foldes, boch mit guter Erinnerung, freiließe . . . . Dieß ward von etlichen Wenigen (im Rathe) anfänglich nicht gut und rathfam befunden, gleichwohl ohne genugsame Ursache. Der meiste Theil aber fielen meinem Vorschlage bei und wart ich barauf vom Rathe ersucht und gebeten, ber Sache Nothburft mit ten Burgern zu bereden nebst S. Mathias Roffen und S. Caspar Bobe. Und, nachbem ich bei 20 ber fürnehmsten Bürger, 2 aus ber Jundern-, 3 aus ber Raufleute-Companen, 3 aus ber Schonenfahrer, 3 aus ber Raugard-, 3 aus ber Holm- und 2 aus ber Rigafahrer, 2 aus ber Krämergesellschaft, auf bie Kanzlei forbern laffen, habe ich ihnen ben 12. Mai ben Zustand angezeigt. Sie baben aber bei ihrem förperlichen Gibe angeloben muffen, bavon nichts zu entbeden Und bamit bie anderen Bürger nicht Urfach und zu offenbaren. batten bavon zu erforschen, sein brei andere Sachen mit ihnen wegen Rathe noch beredet worden, wovon fie wohl anderen Bürgern mochten Relation und Bericht thun." Als Grund, warum man im vorigen Jahre Die Fahrt nach Schweden mit armirten Schiffen nicht babe gestatten wollen, führte Brotes an: "Daburch hatten wir uns allein in Gefahr gesetzet und ben ganzen Krieg über uns laben können; benn rem Rönig von Dänemark wurde baburch Urfach und Anlag gegeben fein, mit Schweben bie Sachen zu vertragen und fein Beil allein auf une zu versuchen; und wenn er alsbann bie anderen Städte von une abgesondert hatte, wurden wir ihm zu schwach fallen und hatten es nicht fur bie gemeinen Starte, bas Reich und bie Bürgerschaft verantworten fönnen. Es musse ber Rath als bie Obrigfeit etwas weiter seben, als mancher privatus . . . . Gie follten in Geruld bem lieben Gott und ber Obrigfeit trauen, auch Andere, so vielleicht zum Kriege . . Luft hatten, zur Gebulo ermahnen. wäre ein Krieg balt angefangen, aber gar schwer zu führen und

wiederum zu stillen." Auch dabei, wie der Kaufmann dem Bernehmen nach beabsichtige, jest eine gute Anzahl Schiffe auf Schweden und Liefland armirt fahren zu lassen, wären "allerhand Gefahr und Bedenken, und hätte man sich dabei wohl in Acht zu nehmen, daß der Kaufmann sich selbst und die ganze Stadt nicht in Weitläuftigkeit seste, ehe es die höchste Noth ersorderte. Es wäre aber E. E. Rath nicht gemeint ihnen solches zu verbieten, hätte allein diese Erinnerung dabei wohlmeinentlich thun wollen, und sähe gerne, daß, wo möglich, man damit eine Zeit lang einhielte, bis man sähe, wie die Berbündniß mit den Städten und Staaten ihren Fortgang genommen ... auch daß der Schwede etwas stark möchte in rie See kommen und Dänemark angreisen."

"Nach dieser meiner Proposition haben sie einen Abtritt genommen und folgends alsbald erklärt, daß sie ganz gerne E. E. Raths
Sorgfältigkeit, Treue und Fleiß ... vernommen hätten, thäten sich
beswegen bedanken und hielten es nutz und sehr gut, daß es geschehen wäre, wären allermaaßen wohl zufrieden, wollten auch Andere
"unvermerket" gerne zufrieden sprechen und zur Geduld ermahnen,
bäten, daß E. E. Rath die Verbündnißsachen je eher je besser wollte
besördern: welches wir anlobten. Hiemit wurden nicht allein diese,
sondern auch die anderen Bürger durch diese unvermerket gestillet,
daß fast ein Jeder seinen Unmuth fallen ließ und nicht mehr also
inquirirte und invehirte mit Ungeduld auf den Rath ... Und waren
viele Personen des Rathes, die mir deß großen Dank sagten. "5)

<sup>3) 3</sup>m Tagebuche ichließt fich hieran folgende Dotig: " Denfelben Tag bin ich noch mit S. Jodim Bubbefing nach Riperow gefahren. Denn weil ich ale Kammereiherr der Stadt Landguter in Berwaltung hatte und befand, daß wenig Berfonen im Rathe berfelben Situation und Belegenheit wußten, ce aber oft fit gutrug, bag von ben Grengen, Scheiben, Gelgungen, Schleusen, Strohmen, Mublen. und bergleichen Studen man rathidiagen mußte und oft ber Angenfchein mit vielen Unfesten und Zeitverluft mußte eingenemmen werden: jo habe ich beim G. Rathe und auch fonft befordert, daß ein fürnehmer Profeffor von Rofted mit namen Eilhardus Lubing Theol. Dr. vociret ward, um eine Landtafel von allen ber Stadt Landgutern von der Gibe bis an die Gee . . ju verfertigen. Und nachdem derfelbe bereits um diefe Beit das Amt Bergedorf mit Bubehör gefehen, habe ich ihn nach Riperow beschieden, um dieselbigen Buter sammt allen Schlensen . . . und was fonft im Lande zu Gadifen liegt, ju befehen: welches auch bamals geicab." - Aus einer anderen bort eingezeichneten Motig niber eine Reife nach Molln ergiebt fich, bag Enbed bis babin jahrlich fedesmal mehr Unfoften als Ginnahmen von diefem Städtden gehabt hatte, indem dafelbft bisher weder Edieg, noch Accife, Türkensteuer zc. gezahlt war. Brokes zog sie nun zur Accife heran.

Unmöglich ist es, die große Klugheit zu verkennen, die Brokes auch bei dieser Gelegenheit an den Tag gelegt, und scheint hienach allerdings das Institut der "Geheimbürger" ihm seine Entstehung zu verdanken.

Wie ber Bürgerschaft, so auch ber Arone Schweben gegenüber gerieth aber ber Rath bamals in Berlegenheit. "Auf Absterben Königs Carl in Schweden," schreibt Brokes, "ift von ben Ständen wiederum zu ihrem Könige erwählet worben Caroli Sohn, Gustav Abolf genannt, ein junger Herr von 18 Jahren. Derfelbe schrieb an ben Rath und schickte etliche gebruckte Patente, barin er verboten allen Kaufleuten bem Könige von Dänemark einige Zufuhr auf seine Lande zu thun, ihm auch ben erhöhten Zoll im Sunde zu bezahlen bei Strafe Schiffes und Gutes. Der Schwedische Commissarius, so zu Lübeck lange gelegen, tam zu mir und zeigte mir bie Briefe, fo er von seinem Könige empfangen, darin vermelbet ward, daß er sollte allhier befordern, bag E. E. Rath ihre Gefandte zu ihm ins Reich Schweben schicken wollte, benn er wollte gerne seine ausehnliche Gefandten heraus auf Lübeck fenten, aber er würde noch gur Zeit baran verhindert. Ich gab ihm zu verstehen, baß folches schwerlich bei jetiger Beit und Gefahr geschehen könnte." Unterm 17. Juni bemerkt er aber: Nachdem von vorgemeldetem Könige Guftav Adolf von Schweben ein Gesandter an ben Rath allhier mit Ramen Augustinus Cassiodorus de Reyna war angekommen . . . habe ich nebst Dr. Nor-

Wie treu Brokes überhaupt neben den großen auswärtigen Angelegenheiten, die ihm anvertrauet wurden, auch in den inneren Zweigen der Verwaltung die ihm obliegenden Amtsgeschäfte wahrnahm und immer auf Verbesserungen dachte, davon giebt sein Tagebuch vielfach Zeugniß. So notirt er in diesem Jahre, wo er ältesster Kämmereiherr war: "Um diese Zeit habe ich ein neues Empfangbuch auf der Kämmerei angeordnet, mit einer neuen Disposition und einem besseren methodo ... (Vleichergestalt, weil auch das Nentebuch fast voll und sehr unordentlich war, habe ich ein neues lassen anfertigen und solches auf eine bessere Ordnung gerichtet, auch mit meiner Hand alle Renteposte darein aus dem alten getragen, mit ziemlicher Mühe und Arbeit."

Biel Beschwerniß schusen ihm auch fortwährend einzelne Geistliche der Stadt, und unter ihnen leider auch sein Pastor Stampel. "Am 28. Mai," notirt er, "habe ich nebst den beiden Syndicis . . . den Pastoren zu U. L Fr. M. Johann Stoltersoht und M. Georg Stampel Pastor zu St. Petri fordern lassen . . . . und nachdem sich M. Stoltersoht und Andere in ihren Predigten eine Zeitlang sehr uns bescheiden verhalten und ohne Fug auf den Rath invehirt und gestichelt, so ist ihnen angesagt worden, sie sollten sich desselben hinfüre enthalten, oder der Rath müsse Ernst dazu thun."

banus und H. Hieronymus Lüneborg benselben auf der Kanzlei abgehöret und sein Anbringen zu Rathe referiret. Seine Werbung war, daß der König von Schweden begehrte bessere Correspondenz und Vertrauen, auch eine Verbündniß wider den König von Dänemart mit dieser Stadt zu machen. Der Gesandte bekam am 22. Juni eine Antwort, daß sich der Rath in dieser hochwichtigen Sache nicht eigentlich erklären könne, weil sie mit den anderen Hansestädten in Verbündniß wären und ein solch hochwichtig Werk ohne vorgehabte Communication mit gedachten Städten nicht anfangen könnten: und haben die Sache also in suspenso gelassen und dem Gesandten gute Worte gegeben und aus der Herberge quitiret."

Am 25. Juni trat Brokes mit dem Dr. Doman seine Reise an. 6) Am 6. Juli trasen die Gesandten im Haag ein, übersandten sosort durch ihren Secretair ihr Creditiv dem Präsidenten Oldensbarneveldt und hatten am 8. Juli ihre Audienz bei den durch 35 Personen vertretenen Generalstaaten, denen auch der bei Ankunst der Gesandten aus Nordholland herbeigerusene Prinz Moritz von Oranien beiwohnte, "oben am Tisch auf einem Sessel sitzend. Es war ein langer Tisch, daran auf jeder Seite acht Personen saßen, auf der einen Seite gegenüber dem Präsidenten und dem Herrn von Brederode die beiden Gesandten. Dr. Doman that die "Generalproposition," die von dem Präsideuten Oldenbarneveldt erwiedert ward. Zu den näheren Berhandlungen verhieß dieser Deputirte zu verordnen, worauf die Gesandten dem Prinzen Moritz die Hand tüsten und sich verabschiedeten.

Bei diesen Verhandlungen, die am folgenden Tage mit einem Herrn von Senderen (für Geldern), dem Präsidenten Oldenbarsneveldt und Dr. Bassa (für Holland), dem Bürgermeister Magnus von Mittelburg (für Seeland), einem Herrn Velsius (für Fricssland) und einem Herrn Grusius (für Gröningen) über die "conditiones soederis" statt fanden, gab es bei einem doppelten Punkt

<sup>6)</sup> Ich übergehe die Details berselben, und hebe aus Brokes' Aufzeichnungen nur Folgendes heraus. Auf dem Wege von Bremen nach Delmenhorst begegnete den Gesandten "Dr. Vincentius Moller Syndicus Bremensis, so mit unserm Syndico Brambachio communis Hansas nomine nebst einem Rathmann von Rosted nach Franksurt auf den Kaiserlichen Wahltag wegen der Stadt Braunsstweig und Stralfund gesandt war; .. der referirte, daß sich bereits des Königs von Spanien Ambassador Don Balthazar de Cuniga zu Franksurt wegen der Consssideration der Hansessiche mit den Staaten beschwert."

"allerhand difficultates." Der eine Punkt war der, daß die Hansessische ben Krieg der vereinigten Provinzen mit Spanien (der übrisgens bekanntlich seit 1609 ruhte) von dem Bündnisse ausschließen, die Staaten aber dieß nicht zugeben wollten, indem Oldenbarnesvelot sich darauf berief, "daß sie auch consoederationes mit England und Frankreich hätten, in welchen, unangesehen diese Mächte mit Spanien Friede und Freundschaft hätten, der Niederländische Krieg nicht ausgenommen sei. Der andere Punkt betraf "die Collecten ober Belegung der Schiffe."

Am 10. Juli hatten bie Gefandten Audienz bei bem Prinzen Morit, "fo er und in seiner Rammer allein stans aperto capite gegeben." Sie theilten ihm bie Schwierigkeiten, fo fich erhoben, mit, und baten ihn, zu beren Beseitigung bei ben Staaten wirken gu wollen. "Er hat mit uns vavon gar placide, prudenter et benevole communicirt und angelobt bas Beste babei zu thun. Er hat auch gefragt, ob bie Sansestädte auch resolviret, wann es zum Ernfte mit Dänemark kommen sollte, bas Ihre babei zu thun und wie viel Schiffe man zuwege bringen tonnte." - Erst am 17. Juli konnte mit ben Deputirten wieder gehandelt werden, wobei, schreibt Brokes, "allerhand notable Discurse vorgelaufen, also baß ihr Intent und Meinung war, wenn wir nur furt wollten, mußte man so start in bie See fommen, bag man ben Sund mit feiner Bubebor fonnte wegnehmen und besselben und ber Oftsee Berr und Meister werben, et talia. Der herr von Senderen fagte: er wäre nunmehr alt, aber hiezu hätte er noch wohl Luft sich mit gebrauchen zu laffen, raß wir uns in bem Gunte möchten fprechen; feine Stiefeln follten balo fertig sein. Obwohl noch allerhand difficultates sich ereignet, sein wir boch mit guter Satisfaction geschieben."

"Den 20. Juli sein wir spazieren gefahren nach Riswick eine galbe Meil von dem Haage, allwo Graf Morit seinen Marstall und Thiergarten hat. Als wir da waren, sommt auch dahin Graf Morit mit seinem Bruder Graf Heinrich, dem jungen Grafen von der Lippe und dem Grasen von Stirum, und als er vernahm, daß wir allea wären, ließ er uns durch seinen Hosmeister zu sich sordern, zeigte uns selbst seine schönen Pferde und ließ sie nach einsander hervorziehen und piquiren. Er hatte auch allea etliche Indianische Hirsche, so ihm neulich die Ostindischen Schiffe hatten mitzgebracht. Er nahm mich zu sich und ging also wohl eine Stunde mit mir spazieren und redte von allerhand Sachen und Zeitungen."

Tags barauf kam es schließlich zur Einigung mit ben Deputirten, welche angelobet, ben Bescheid verfertigen zu lassen nebst dem Recreditiv." Dabei ward auch ber "Schwedischen Sachen und besselbigen Königs Begehren die Conföderation belangend gedacht, welche sie nicht sehr gerathen."

Am selbigen Tage noch ließen sich die Gefandten beim Prinzen Moritz zur Abschiedsaudienz melden, und wurden von ihm zur Mittagsmahlzeit eingeladen. "An der Tasel," schreibt Brokes, "ward zu Ihrer fürstlichen Gnaden rechten Hand ich gesetzt, und Dr. Doman neben mir, und folgends der Graf von Stirum und andere Herren. An der linken Seite saß Graf Heinrich, der Graf von der Lippe und andere Herren. Die Mahlzeit währte nicht lange und ward Niemand mit Trinken beschweret. Nach Essens, wie aufgehoben war, stunden die Grafen und Herren auf. Ihr Excellenz aber ließ uns Beide und Graf Heinrich besitzen bleiben und ward uns Handwasser gegeben, nach welchem er noch wohl eine gute halbe Stunde ohne Trinken mit uns an der Tasel blieb von allerhand Sachen discourrirend und fragend. Die anderen Grafen aber und Herren stunden vor der Tasel und warteten auf. Endlich sein wir auch aufgestanden und vollkommen Abschied genommen."

"Alsbald barauf schickten Die Herren Staaten zu uns und ließen uns anmelden, daß die Herren Deputirten geneigt wären, auf den Abend, sofern es uns gelegen, zu uns zu kommen und mit uns zum Balet Mahlzeit zu halten. Wir haben solches gerne vermerket und in der Küche es bestellet. Auf den Abend 7 Uhr sein ihrer sieben Personen zu uns in die Herberge gekommen und (haben) uns den Bescheid mit der Designation oder Liste nebst dem Recreditiv überantwortet und wir barauf uns zu Tische gesetzt und mit einander mit Effen und vielem Gesundheittrinken ergeget. Um 12 Uhr haben sie ihren Abschied gänzlich genommen, aber zuvor angezeigt, sie hätten von den Herren Staaten Befehl, uns anzumelden, daß sie uns gerne ein besser Losament und Tractation hatten gegönnet, Dieselbige auch bestellen wollen; weil wir aber selbst die Herberge bestellet, so müßten wir bamit fürlieb nehmen. Es hatten aber bie Herren Staaten bereits die Zehrung aufsprechen lassen und dürften wir beswegen nichts zahlen, sondern allein die Rechnung subscribiren. Wir haben dagegen angezeigt, daß wir berowegen nicht gekommen, ihnen beschwerliche Unkosten zu machen. Wie sie aber solches nicht gestatten wollten, haben wir ihnen Dank gesagt und wiederum zu allem Dienst

und gleicher Bezeigung erboten. Unsere Zehrung und Herberg war 1203 fl. Wir haben aber dem Advocato Rieswig, den Offizieren der Kanzlei und Auswärtern auch in der Herberge und sonst Vereihrung gethan, welches sich bei 280 fl. belief."

Tags varauf verließen die Gesandten ven Haag?) und trasen nach kurzem Ausenthalt in Bremen und Hamburg, wo sie über das Ergebniß ihrer Mission berichteten, man aber in dieser Sache eben so sau und zaghaft sich zeigte, als in Lübeck eifrig und muthig, am 4. August wieder hier ein, wo Brokes sosort folgenden Tags "zu Rathe referiret, daß die Herren Staaten gemeint, die alte Berbündniß mit den Hansestaten zu renoviren und zu verbessern, auf folgende acht Jahre wider alle Gewalt so beiden Theilen gegen die Freiheit der Religion und Commercien auch ihre Privilegien wiedersahren möchte, und daß jeder Theil, wann es die Noth ersorderte, sollte stark und gesaßt sein mit 7000 Mann zu Fuß, 1200 Pferden und 24 Schiffen, davon 1/3 von 200 Last, 1/3 von 150 Last und die übrigen von 100 Lasten wohl armirt und mit aller Nothdurst besetzt."

Sosort ward nun auch in dieser Angelegenheit der Secretair Gläser, von Brokes mit Justruction verschen, nach Danzig gessandt, sowie mit Bremen und Hamburg in Correspondenz getreten. Zunächst galt es aber daheim die Kausseute zu zügeln, die ihr Borshaben, mit 18 bis 20 armirten Schiffen nach Schweden zu sahren, noch immer nicht aufgegeben hatten. Die Warnung des Raths, der ihnen durch Brokes von Neuem das Missliche ihres Unternehmens unter den ramaligen Berhältnissen vorstellen ließ und zur Vorsicht ermahnte, wirkte nicht. "Die Kausseute rüsteten ihre Schiffe mit ziemlicher Weitläuftigseit, also daß es allenthalben erschallete und auch dem Könige von Dänemark zu Ohren kam, welcher, nachdem er diesen Sommer mit seinem großen Kriegsvolk nichts gegen Schweden zu Lande verrichten konnte ... sich mit aller Macht zur See rüstete und bei 36 Schiffe zusammenbrachte. Wie nun unsere Bürger dieß hörten, und ihre Schiffe nun zwar wohl mit ziemlicher Artillerie,

<sup>7)</sup> Die Reise ging zunächst nach Amsterdam, bessen Herrlichkeit zu beschreiben Brokes auch dießmal nicht Worte genug finden kann, und von da auf Nordholland, "allda wir kleine Schutkens nehmen mußten, darin nicht mehr als zwei Personen sahren können, ... und war eine seltsame Fahrt; denn das Wasser ist nicht über acht Schuh breit und wird das Schiff durch eine Frau oder Magd mit einem Stock sortgeschoben. Ich hatte für mich und mein Volk und Geräthe allein fünf Schütekens."

aber nicht mit großen Stücken versehen waren, hielten sie bei bem Rathe an um etliche Stück grob Geschütz. Aber ber Rath konnte aus allerhand Ursachen barin nicht willigen . . . Derowegen ward ich, Brokes, mit anderen Herren beputirt, die Bornehmsten aus allen Companieen und Collegien ber Bürger zu bescheiben und ihnen E. E. Raths Entschuldigung anzumelben nebst treuherziger Erinnerung, sich bei Aussertigung ber Flotte auf Schweden wohl vorzu= feben. Denn ber Rath beforge, man wurde ... ben König zu Dänemark irritiren, bag er allhier auf die Rhere kommen möchte und bie Ab- und Ginfahrt auf bieje Stadt fperren." Dieg geschah am 12. September. 8) Und biese Befürchtungen waren nur zu begründet. Denn - fo fchreibt Brotes weiter - "ben 6. October fein 16 Da= nische Orlogschiffe auf die Rhede .. kommen, in Meinung 8 Lübsche Schiffe, jo daselbst lagen und nach Schweden wollten, . . . wegzunehmen ober zu Schanden zu machen. Sein berowegen ftark auf fie zugelaufen und haben tapfer angefangen zu schießen. Und wenn Gott das Spiel nicht sonderlich regieret, wäre ihnen ihre Meinung angangen. Unfere Schiffe lagen sicher (ohne sich eines Ueberfalls gewärtig zu sein) auf der Rhede und war nicht ber vierte Theil des Boltes am Bord, auch nicht ein einziger Schiffer, sonbern waren Alle in ber Stadt. Das wenige Bolf, so auf ben Schiffen mar, wußte keinen andern Rath, als baß sie bie Taue und Anker schlippten, und also bie Schiffe an ben Strand und Plate treiben, ihre geladenen Stude aber wiederum auf die Danischen abgehen ließen. Die Dänen mit subostem Winde, so ihnen favorabel war, liefen ab und an auf unsere Schiffe, und schossen tapfer, konnten aber ben Unfern nichts anhaben, welche (ihrerseits) sie auch nicht verschonten. Inmittelst fam auch bas übrige Bolt an Bort, und vom Blockhause und Lande ward auch mit großen Stücken geschoffen, also bag bie Danischen Schiffe wieder abziehen mußten, und legten sich wohl eine halbe Meile zurud auf die Rhebe."

"Sobalt man ties in der Stadt erfuhr, war eine ziemliche Confusion. Der Rath kam zusammen und that Anordnung soviel als möglich war. Jusonderheit ward ich mit etlichen Herren und dem

<sup>&</sup>quot;) Unterm 13. Sept. findet fich notirt: "bin ich gefahren nach Riperan und die Mast besehn, habe auch solgends mit den Mölnischen wegen der begehrten Accise gehandelt, aber dieselbige nicht erhalten können, ohn allein daß sie die Brauer anlobeten, dem Rathe zu Lübeck alle Jahr anstatt der Accise 300 & zu erlegen, welches wir aber nicht anders als ad reserendum annehmen wollten."

Hauptmann in Gile nach Travemunde gefandt, allba bas Werk zu birigiren . . . . Sobald wir auf bas Burgfeld kamen, kam Zeitung eine nach ber andern, unsere Schiffe wären alle zu Schanden, theils eingenommen theils in den Strand gejaget: welches uns auf dem Wege fehr befümmerte. Aber ba wir Travemunte nahe famen, fahen wir, Gottlob, bağ es noch so gefährlich nicht war. Die Unsern hatten sich tapfer mit Schießen gewehrt, also bag von einem Schiffe über hundert Schüsse geschehen waren. Ich bestellte alsobald bie Wache, ließ ben Schiffen helfen, tag sie ben Abent wiederum flott wurden, bazu Gott auch Gnabe gab, bag bas Waffer groß ward. Die Nacht aber ließ ich das ganze Feld bereiten und die Stücke hinaus nach ber Schanze bringen. Unfere Schiffer und feefahrendes Bolt waren fehr eifrig, begehrten man folle ihnen erlauben, baß fie möchten heraus und bie Dänen hereinholen ober mit ihnen barum Wir wollten aber folches nicht verstatten und also passirte. fechten. die Nacht."

"Den 7. October hatten unsere Schiffer alle ihre Sachen fertig gemacht, die Raen im Kreng und bie Flagge umgekehrt, also baß bas Rothe oben ftund, boch ohne unfer Wiffen und Willen, fingen auch ziemlich an in ber Schanze zu schießen. Da die Dänen ben Ernst fahen, gingen sie den Morgen um 7 zu Segel und liefen Der Wind wart aber gegen Mittag gar contrar und ftark, also daß sie mußten unter Rlüger Ort segen. Alba hielten fie es etliche Tage und fingen auf alle Schiffe, so zu ber Stadt wollten: welches ber größte Schabe war, ben sie thun konnten. Wie nun ber König von ihrem Berrichten berichtet worden, hat er ihnen etliche Schiffe von Copenhagen noch zu Bulfe gefandt, womit fie wieder am 11. October auf bie Rhere famen und biefelbe braugen alfo befesten - es waren ihrer 22 Schiffe und 2 halbe Galeeren mit Rädern bag ber Stadt alle Ab- und Zusuhr benommen war. Der Rath und bie Bürger waren beswegen fehr befümmert, und ward fürerft ein Reitendiener mit einem Schreiben an ben König nach Copenhagen gefantt, barin man fich folder Bergewaltigung, Ueberfalls und Bemmung ber Schiffahrt beklagte. Darnach schickte ber Rath ein Schreiben an ben Admiral und Capitain, auch Gefandten, und ließ erfundigen, zu was Intent und Meinung fie folche Sachen verübten."

"Es hatte aber der Rath am 10. October durch mich und andere Herren mit den Bürgern reden und sie abermals ermahnen lassen, weil man nun gesehn, daß des Rathes Vorsorge wäre wahr geworden

und zu besorgen stände, es würde babei nicht bleiben, man sollte bie Schwedische Fahrt einstellen und die schönen Schiffe, Artillerie, Bolf und Gut zur Defension behalten: wozu auch die Mehrzahl der Bürser nicht abgeneigt."

"Den 15. October haben bes Raths Deputirte mit bem Dänisschen Admiral parlamentirt, und waren zwei Dänische von Avel Gosche Lindenow und Gabriel Aruse als Häupter. Weil man aber allerhand Gefahr wegen Travemünde besorgte, und mit tüchtigem Bolke nicht wohl gefaßt war, ließ der Rath durch mich die Bürger auf das Rathhaus bescheiden, und hielt an, daß die Aemter, auch die Brauer und Schiffer besördern wollten, daß ihre Gesellen und Knechte sich so lange nach Travemünde zur Desension begäben, bis man mehr Soldaten bekommen könnte: welches auch geschah."

"Den 16. October ift Morbanus (einer ber Deputirten) von Travemunte gekommen und hat referirt, bag ber Dänische Armiral und Capitain sich beschwerten über unserer Bürger Schiffe, Die in solcher Anzahl armirt nach Schweben wollten, welches ihr König nicht könnte und wollte leiden, und baß fie Befehl hätten, folches zu Sonst hätten sie mit ber Stadt nichts in Ungutem gu Wollte ber Rath und bie Bürger fich solcher Fahrt begeben, thun. jo wollten sie wieder sich von ber Rhebe entfernen: wo nicht, so wollten sie alda verharren und ihr Bestes thun. Denn follte Die Armada nach Schweben kommen, so würde baburch ihr Feind mehr gestärket und befäme beffer Schiffe und Bolt als er felber hatte . . . . Beil nun ber Rath schon vorhin gerne gesehn hätte, bag unsere Bürger sich ber Fahrt bies Jahr . . . hätten begeben . . . . ließ er abermal die Aeltesten aus allen Compagnicen wie auch ber Schiffer, bescheiben und burch mich berwegen mit ihnen reben . . . Die meisten Compagnicen confentirten, aber bie Kaufleute ber Schonen-, Holmund Naugardsfahrer waren schwerlich zu vermögen, nachdem die Ausrhebung und Befrachtung der Schiffe viele Taufende anliefen, viele verberbliche Buter (verlaben) wären, als Bier, Meth, Aepfel; auch viele Güter, so frembe und in Schweden zu Saus hörten. Aber bennoch ließen fich bie Meisten und Fürnehmsten gefallen, baß es besser wäre, wenn die Fahrt unterbliebe." Als tieß den Dänischen Capitainen kurch bes Raths Deputirte angezeigt wart, waren sie mar froh, weil sie auf ber Rhebe mit großer Ungelegenheit und Beschwer lagen, auch Mangel an Proviant und Bolt hatten; sie verlangten aber eine schriftliche Erklärung. Der Rath, bem biefes

am 17. referiret ward, fand babei groß Bebenken und verstand sich endlich nur bazu, falls burchaus barauf bestanden würde, einen offenen Schein babin zu geben, baß bie jest intenbirte Jahrt unterbleiben folle, wenn auch ber Admiral und die Auslieger sich verpflichten würden, alle angehaltenen Schiffe loszugeben und die Gin- und Ausfahrt ferner nicht zu hindern. "Darauf begab sich ber Syndicus Dr. Rorbanus wieder nach Travemünde, und als er bahin kam, waren schon etliche Capitains am Land und warteten mit Berlangen auf ben Bescheib; wie sie aber ohne Schrift sich nicht wollten contentiren, haben unsere Deputirten ihnen solche vorgezeigt und sein sie damit wohl friedlich gewesen, aber begehrt, unsere Deputirten möchten mit an ben Abmiral fahren. Die Unseren aber haben erstlich mit ben Capitainen in ber Bogtei Mablzeit gehalten und ziemlich getrunken. Inmittelst ward einer von dem banischen Bolfe von unseren Bootsleuten verwundet; auch trugen fich in ber Bogtei zwischen ben banischen Capitains und unseren Bürgern allerhand Misverstand, Widerwillen und Wehrzückens zu, baraus fast ein groß Tumult und Blutbad mare entstanden, und fonnten unsere Berren bie banischen Capis tains mit ihrem Volke vor unferer Burger und Bootsgesellen Furie faum erretten, also bag bie Dänen ihres Lebens nicht ficher waren und Gott danften, bag fie Alle wieder mit heiler Sant aus Travemunbe kamen; und hatte unfer Syndicus fie nicht an Bord begleitet, sie wären erschlagen worden . . Wie nun unser Syndicus mit ber Schrift an ben Abmiral fommt ... will er mit folder nicht friedlich fein, sondern begehrt, man follte auch barein setzen, daß sich unsere Bürger bieß (gange) 1612. Jahr aller Fahrt auf Schweben wollten begeben" . . . Dieß konnte und wollte der Rath nicht zugeben, sondern ließ bie schriftliche Erklärung nur babin abanbern, bag im Laufe bes ganzen Jahres teine folde Flotte, wie man Borhabens, nach Schweben follte auslaufen, und hielt es für nöthig, auch barüber noch mit ben Bürgern Rücksprache zu nehmen. Als nun aber in ber Bersammlung ber Bürgerschaft die Mehrheit sich jett wiber alle und jede ichriftliche Erflärung aussprach, also bas früher bereits Zugestandene wieder zurücknehmen wollte, und durch Brokes Borftellungen nicht zu bewegen war, ihren reinen Consens zu ertheis len, versuchte auf Brokes Vorschlag ber Rath ein Mittel, bas vielleicht hier zuerst, später aber bis in bie neueste Zeit unferer früheren Verfassung häufig angewendet worden ist, nämlich vota separata zu forbern, "und habe ich barauf — schreibt Brokes — bie Aeltesten

der Collegien (ber Kaufleute und Schiffer) fordern lassen auf die Kanzlei und habe ihnen 10 Exemplare ber Schrift zugestellt; barunter sollte ein jedes Collegium seinen Confens ober Diffens setzen, mas ten Schluß geben würre .... Und sein sie barauf am 22. October in allen Collegiis zusammen gewesen, haben zwar mehrentheils in vie Schrift gewilligt, aber fein Collegium hat bie Schrift wollen unterschreiben laffen. Und obwohl bie Junker, Bergefahrer, Wandtschneider und Krämer zu ber Unterschrift nicht ungeneigt, sonbern erbotig, so wollten sie boch nicht die ersten sein. Dieß habe ich ben 23. Octbr. zu Rath referirt, womit aber Derfelbe nicht wohl friedlich sein können, sondern durch mich abermals mit den Deputirten ber Collegien reden laffen. Aber es ist nicht bei ihnen zu erhalten gewesen. Darauf hat endlich ber Rath als Obrigfeit protestiren laffen und ber Sache einen Ausschlag gegeben, also, tag noch ben Abend Dr. Nordanus mit der Schrift nach Travemunde gefahren und folgenden Tages fie ben banischen Capitains zugestellt, die sie auch ihrerseits versiegelt: und sein barauf in continenti sehr wohl content von der Rhede abgesegelt . . . Der Rath aber hat solchen Ein- und Ueberfall nicht allein ber Kaiserlichen Majestät, sondern auch den näher vereinigten Städten, als Bremen, hamburg, Magbeburg, Braunschweig und Lüneburg flagend angezeigt und um Sulfe und Rath gebeten."

Raum war vas Schreiben an den Kaifer abgelassen, so lief am 14. November beim Rathe eine Zuschrift des Königs von Dänemark ein, vermeldend, er habe den Seinen nicht befohlen, auf der Rhede unsere Schiffe anzusallen und zu beschädigen, sondern nur sich zu erkundigen, ob die hiesigen Bürger mit so stark gerüsteter Flette auf Schweden segeln wollten; nachdem aber seine Schiffe von den Lübischen angefallen, hätten sie sich wehren müssen und bei solchem Tumult etliche Schiffe angehalten und nach Copenhagen gesandt, welche er nunmehr wieder losgegeben habe.

Inzwischen waren schon am 3. November 20 Lübische Schiffe, darunter 6 armirt, nach Schweden abgegangen, denen am 26. November 9 andere folgten, von denen 5 wohl armirt und eins mit einer Ladung von 100,000 K an Werth. Besorgt wegen des das durch geweckten Zornes des Königs, hielten die auf Schweden und Livland handelnden Bürger beim Nathe an, er möchte sechs armirte Schiffe nicht nur auf die Rhede legen, sondern zum Schutze der aus Schweden heimkehrenden Schiffe aussenden. Der Nath jedoch trug,

trot des heftigen Andringens der Bürger, Bedenken, darin zu willisgen, sondern begnügte sich, Travemünde und die Schanze zu besetzen und seine beiden Orlogschiffe zum Schutze des Hafens vor Traves münde zu lassen.

So schloß bas Jahr 1612.

Indessen sah sich die Stadt mit dem Beginn des neuen Jahres doch allerdings genöthigt, ernstlich zu rüsten. Um dieß zu erklären müssen wir den Faden der Verhandlungen wegen des Niederländischen Bündnisses wieder aufnehmen.

Um 25. October 1612 war ber hauptfächlich wegen biefes Bündniffes ausgeschriebene Sansatag versammelt, nämlich bie Abgeordneten von Bremen, Hamburg, Rostock, Wismar, Magbeburg, Braunschweig, Danzig und Lüneburg. Es fam aber zu feinem Schlusse. Am ersten Tage, als man mit ihnen in die Rathssitzung gegangen, baten sie, bie consultatio bieses Negotii möchte verschoben werben bis zur Erlebigung ber anberen ausgeschriebenen Buntte. Um 29. October "ba ift," schreibt Brokes, "ber Hauptpunkt in pleno consilio wiederum tractiret worten, also bag sich alle Städte erkläret. Lübed gang richtig; Bremen: ber Rath ware wohl bagu geneiget, aber bie Bürger wollten nicht confentiren; Roftod: wollten fich nicht absondern, wenn fie es nur könnten tragen; Wismar: hatten mit ihren Burgern noch nicht gerebet; Magbeburg und Braunschweig, als von tiefen Sachen nicht informirt: wollten referiren; Danzig: obwohl ber Rath und bie Berichte, als zwei Stände, gu ber Conföreration geneigt, fo mare boch noch zur Zeit bei ihren Burgern, als bem britten Stanbe, ber Mangel; Samburg: fonnten sich ob multas difficultates noch nicht bazu versteben; Lüneburg hatte auch noch viel difficultates. In Summa bie Erklärung insge= mein war sehr ungewiß und beschwerlich." 9)

<sup>9)</sup> Bei diesen Verhandlungen legte Brokes den Hansischen Gefandten u. a. ben von den Herren Staaten ihm übergebenen Anschlag vor, wonach die halbe, von der Stadt zu stellende Streitmacht, nämlich ein Heer von 7000 Mann mit 1200 Pferden und eine Flotte von 24 Schiffen, monatlich über 200.000 fl. Brabantisch kosten würde, und schlug bei der Schwierigkeit, solche Kosten zu tragen, vor, bei den Staaten zu beantragen, daß sie, weil mehr bei der Sache interessirt, von ihren Schiffen 100 den Sund passirten gegen 20 Hansische, auch 5—6 mal reicher und mächtiger seien, als die jest noch zusammenhaltenden Städte, drei Biertel der gesammten Streitmacht übernehmen möchten. Danach hätten die Städte monatlich etwa 100,000 fl. auszubringen gehabt. Diese sellten von den Städten einstweilen nach Berhältnis vorgeschossen, demnächst aber "von den Semmercien" wieder er:

Obwohl nun herr Alexander Läneburg, als bamaliger ältester Bürgermeifter, und auch Brokes alle Beredtfamkeit aufboten, um eine gunftigere Erflärung berbeiguführen, Letterer namentlich bervorhob, baß es fich hier um feine bloß Lübische Angelegenheit handle, sondern um bas gemeinsame Interesse ber Stabte, bag ferner bie Confoberation nicht schon auch ber Beginn eines Krieges sei, vielmehr zunächst nur ten Zweck habe, bem Könige von Danemark Ernft zu zeigen und ihn von weiterem feindseligen Borgeben gurudzuschrecken, und baß, wenn es zum Rriege kommen follte, man Diefen gerechten Rampf für die alten Freiheiten des Handels mit solchem Ernst beginnen muffe, bag er nicht lange auf eigne, sondern auf bes Feintes Unkosten geführt werbe, wie vor 240 Jahren geschehen, als die Städte den König Waldemar aus dem Lande verjagt und bas Herzogthum Schonen 16 Jahre lang zur Erstattung ihres Schabens und ber Kriegstoften einbehalten und Privilegien fich errungen hatten, Die noch bestehen würten, wenn die Städte in ihrer Einigfeit beharrt und nicht von ber Tapferfeit ihrer Borfahren gewichen wären; fo ward boch nichts anderes erreicht, als ter Befchluß, "nochmals bei ben Staaten bie moram, bag man fich noch zur Zeit nicht categorice erklaren könne, bestmöglich zu entschuldigen und auf nächste Lichtmeß wiederum einen Sanfatag anzusetzen, auf bem man sich schlieglich folle erflären." 10)

stattet werben. In Betreff bes zu bem Ende zu erhebenden Zolles trug Brotes, nachdem er sich darüber mit einigen Handelsherren besprochen, Folgendes vor. Man hätte erwogen, daß bereits vom Dänischen Könige bei Anfang des Krieges gegen Schweden eine Designation und Zollrolle auf alle Waaren, so durch den Sund gingen, und in seinem Lande verhandelt würden, vorhanden, wonach sast alle Waaren (ausgenommen Vier und Wein, so eine übermäßig hohe Accise bezahlten) fünf von Hundert gäben. Könnte es nun durch Gottes Willen bei den Hansestäden und den Staaten dahin gebracht werden, daß man diesen Zoll nicht mehr dem Könige bezahlte, sondern dem Conjunctionswerf zum Besten, um sich gänzlich von solchem Dänischen Zoll zu besteien, so wäre solches an sich löblich und billig und nicht unerträglich. Indes dürste es zweckmäßig sein, den Zoll Aussanze nur auf drei Procent zu sesen, um die Commercia nicht zu sehr zu graviren.

<sup>10)</sup> Wie Brokes nie unterläßt, ber wichtigeren Ereignisse in seiner Familie zu gedenken, so findet sich auch in diesem Jahre bemerkt: Den 30. October ist meine Tochter Catrinese entwenet worden. Auch seeligen Herrn Ditrich Tünemans (seines am 31. März mit hinterlassung von sieben Kindern versterbenen Schwagers) Kinder zwei, als Anna und Magdalena, zu mir in die Kost genommen. Den 3 November habe ich meinen ältesten Schu Hans, weil er kein Lust und sonderliche Gaben zum

"Nachbem nun," schreibt Brokes, "auf bem Hansatage wenig Fruchtbarliches verrichtet, man auch geringe Hoffnung hat, ob die anderen Städte und wie bald fie fich zu ber Union verftehen wollen, und gleichwohl biefe gute Stadt in großer Gefahr und also beswegen auch, um Glimpf bei ben herren Staaten zu erhalten, Die Sachen also nicht kann steden laffen, so habe ich zur Beförberung ber Sachen ... ein Bedenken abgefaßt ... wie ein Ehrb. Rath diese Confoberationstractaten mit ben Herren Staaten ferner (nämlich für sich allein) möchte continuiren, und habe folches ben beiben herren Burgermeiftern, meinen Collegis, gefandt, bamit sie bie Sache erwägen und befördern möchten: welches sie benn also gethan, und sein wir ben 25. November (1612) bei einander auf ber Kanzlei gewesen, allba fie mir mein Bebenten wieberum zugeftellt, mir bafur Dank fagenb, mit Anzeig, baß sie nicht sehen könnten, wie andergestalt ber Sachen möchte zu rathen sein, man wollte erstes Tages bie Sache in vollen Rath bringen und barüber consultiren."

Hierin ließ man sich auch nicht baburch irren, bag bereits Tags zuvor ein Bote aus Brag mit einem Schreiben bes Raifers einge= troffen war, darin er zu wissen begehrte, ob die Hansestädte im Werte feien, fich mit ben Staaten ber uniirten Nieberlanbe gu verbinden, und ermahnte, davon abzustehen und ohne Ihrer Majestät Confens barin nichts ferner fortzustellen. Bielmehr vereinigte man sich zu einer bilatorischen Antwort bahin, baß man sich wegen bieser gemeinen Sachen ohne Communication mit ben anderen Städten nicht erklären, übrigens aber ber Kaiser versichert sein könne, bag ber Rath nichts vornehmen wolle, was ihm nicht gebühre und was bem beiligen Reiche zum Schaben gereichen follte -, und beschloß am 28. November im Rathe, einstimmig nach Brokes Borschlage zu verfahren, und ben Syndicus Morranus nach bem haag zu fenden mit bem Antrage, in eventum. beim Abfall ber anderen Stäbte, mit Lübeck allein zu conföderiren, vorher aber mit ben "Fürnemsten ber Bürgerschaft" deshalb Rücksprache zu nehmen. Es wurden nun wieder

studiren gehabt, in die teutsche Schul zu Arndt Moller gesetzt, in seinem 14. Jahr. Den 7. November ist die Nathswahl geschehen, darunter auch Jürgen Paulsen (Jürgen Pauels von Weißenow), meiner Schwester Catharine Tochtermann. Diese Woche ist auch Hans Spangenberg, Hauptmann zu Mölln (vergl. über diesen Schwager von Brokes B. I. S. 90 f), mit einer beschwerlichen Krausheit befallen, also daß er ganz unfinnig und toll geworden. Der liebe barmherzige Gott wolle sich seiner in Gnaden erbarmen, solch Kreuz von ihm nehmen und einen jeden Christenmenschen dasur in Gnaden bewahren!

Geheimbürger berufen. "Den 30. Novbr.," schreibt Brokes, "habe ich bei 30 Personen von ben fürnemften Raufleuten aus allen Collegiis auf bas Rathhaus beschieden und erstlich Diefelbigen, so um biefe Sache vorhin keine Wissenschaft hatten, angeloben lassen, bei ihren burgerlichen Giben auch Ehr und Rechtlichkeit Alles in guter Berichwiegenheit zu halten. Danach habe ich ihnen ben Zustand biefer guten Stadt zu Gemüthe geführt, auch was Ein Ehrb. Rath bei Diesen Sachen allerseits gethan . . . und nunmehr mit ben Herren Staaten festzustellen gemeint. . . . Und nachdem ich ihnen folches nach ber Lange mit allen Umftanben eine gange Stunde lang zu Gemuthe geführet, habe ich begehrt, sie möchten abtreten und sich besprechen, ob sie bei viesen Sachen Berenken hätten . . . . Und bemnach sie auf genommenen Abtritt sich hierüber besprochen, sein sie wieder hereingekommen und burch Gerbt Reuter, Aeltermann ber Raufleute = Compagny (benn bie Junker hatten sich absentirt), anmelben laffen: fie hatten Gines Chrb. Raths Meinung mit allen Umftanben vernommen, fagten Ginem Ehrb. Rathe für folche väterliche Fürforge fehr großen Dank, und wüßten feine andere Bege und Mittel, baten nur, bag folches allein mit bem Fürberlichsten möchte fortgestellt werden, bamit man vor dem Frühling wiffe, wie ber fauf- und feefahrende Mann sich wegen ber Commerzien und Schiffahrt verhalten solle; wollten auch überdieß noch wohlmeinentlich erinnert haben:

- 1) baß Gefandte an ben Raifer möchten geschickt werden;
- 2) daß man auch den König von Schweden möchte zum Freunde behalten, an denselben unvermerkt schicken wegen der zu besorgenden Pacification mit Dänemark, daß diese Stadt darin mit möchte begriffen und auch unsere Privilegien in Schweden confirmirt werden;
- 3) daß man den Niederlanden gleichwohl nicht die bürgerliche Nahrung nebst der freien Durchsuhr wollte gestatten, auch sich nicht in den Spanischen Krieg mischen;
- 4) sich zu bemühen, baß auch die anderen Hansestädte sich zu diefer Union möchten mit verstehn;
- 5) die Tractaten so viel möglich mit dem ersten bei den Herren Staaten zu befördern;
- 6) baß Ein Ehrb. Rath auch in guter Bereitschaft sein möchte und bei Zeiten banach trachten, daß diese gute Stadt und die Rhede könnte beseudirt werden, und sofern man ja auf den Sommer etwas verrichten müsse, man gedächte, was bazu vonnöthen sei.

Den 1. December habe ich zu Rathe referiret, was sich die Bürger erkläret, womit auch der Rath wohl friedlich gewesen."

Am 4. December schon ging Syndicus Nordanus, von Brokes mit Instruction versehn, nach dem Haag ab, und traf am 9. Januar 1613 wieder in Lübeck ein mit der Antwort der Herren Staaten, daß sie, falls die anderen Hansestädte auf Lichtmeß wegen der genesralen Conföderation sich nicht richtig erklären würden, geneigt wären, mit der Stadt Lübeck allein ein Particularsödus zu Erhaltung der freien Commerzien und Schiffahrt in der Osts und Nordsee einzusgehn, also daß Lübeck halten solle sechs wohl armirte Schiffe, 2 von 200, 2 von 150 und 2 von 100 Last mit allem Zubehör wohl monstirt, auch 1000 Soldaten und 200 Pferde.

Der Rath beschloß einstimmig hierauf einzugehn und nunmehr ernstlich, wiewohl unter einem andern Prätext, zum Kriege zu rüsten.

Und hiezu fand man sich um so mehr bewogen, als grate bamals bas Antwortschreiben bes Kaisers auf bie Beschwerben wiber Danemark einging, aus bem flar zu erseben, bag von biefer Seite feine Hulfe zu erwarten. "Denn, " schreibt Brokes, "eben wie wir es dem Raiser klagten, waren bes Königs zu Dänemark Gesandten zu Wien beim Raifer und hielten um bie Investitur bes Berzogthums Holfteins an, welche sie auch alsbald erlangten. Und anstatt bağ ber Kaifer bem Könige mit ernftlichen Mandaten von folchen Bunöthigungen follte inhibiret, auch zu Abschaffung ber hohen Zölle und Restitution unserer vielen Schiffe und Büter follte angehalten haben, mit Bedrohung ber Repressalien, war nicht mehr geschehen, als baß er bem banischen Gefandten ein Decret hatte zustellen laffen, seinen König zu ermahnen, von folchen geklagten Thatlichkeiten gegen bie Stadt Lübed, fofern es fich geklagtermaagen verhalte, fich zu enthalten, ober er muffe ein Ginsehen bazu thun vermöge bes Reichs Executions. Ordnung: welches wohl zu beforgen, bag ber König wird wenig achten."

Auch aus Schweben kam besorgliche Zeitung. Brokes schreibt nämlich: "Es ist Einem Nathe glaubwürdig Bericht eingekommen, daß die Schwedischen und Dänischen Räthe auf der Grenze bei eine ander und tractirten den Frieden, dessen die Dänen sehr begierig wären; ließen sich dabei vernehmen, daß Lübeck mit seiner Assistenz und Zusuhr auf Schweden eine große Ursach wäre, daß der Frieden soschwer wollte zugehn: sie wollten solches nicht allein gedenken, sondern, sobald sie mit Schweden Friede bekämen, ihr Heil an Lübeck versuchen."

Der Rath beschloß nun wieder Geheimbürger zu berufen und fie aufzufordern, einige wenige Personen zu bestimmen, Die vereinigt mit Deputirten bes Rathe wegen ber Borbereitungen gum Kriege fich berathen möchten. Dieß stieß aber auf Schwierigfeiten. als Brokes, welcher nebst Herrn Mattheus Roffen und bem neuermählten Jürgen Pauels auch hier wieder ben Rath vertrat, 30 ber vornehmsten Bürger am 18. Januar 1613 auf bas unterste Rathhans in bie Hörkammer beschieben und ihnen ben Stant ber Sachen eröffnet hatte, erklärten sie, zwar alles gerne vernommen zu haben, aber aus ihrer Mitte einige Personen jum Defensionswerf zu beputiren, razu hielten sie sich nicht ermächtigt, sintemalen solches entweber mit Confens ber Aeltesten aus ben Collegiis geschehen ober von fammtlichen Collegiis beliebet werden muffe. . Es ist ihnen angezeigt worden, die Sachen erforderten eine gute Berschwiegenheit, könnten verowegen nicht so weitläuftig tractivet werden. Und nach vielen Reben und Umfragen sein sie zufrieden gewesen .... nur bag tie zu beputirenden Personen ber anderen Bürgerschaft nichts jum Prajudiz confentiren follten. Und habe ich barauf durch ben Hausbiener sieben Bersonen fordern laffen . . . und am 19. Januar . . . in ber niederen Hörkammer ber Sachen Rothburft vorschlagsweise verhandelt, bag man follte acht Schiffe armiren und befegen, auch woher bas Gelb follte genommen werden."

"Den 20. Januar habe ich zu Rathe referirt. Ein Ehrb. Rath hat sich die Tractaten und Vorschläge gefallen lassen und uns besohlen, die Sachen ferner zu befördern, und daß man einen Jugenieur, einen Obristen-Lieutenant und einen Artilleriemeister sollte verschreiben, um erster Gelegenheit anher zu kommen, damit Travemünde besestigt, die Sachen zur Artillerie gehörig in Ordnung gebracht, auch Bolk geworben werden möchte. Auch habe ich den Tag vier von den fürnemsten Schiffern deputirt, so mit Herrn Jürgen Pauels und Thomas Storning sollten nach der Heeringswif ziehen, die Schiffe besehen und acht von unserer Gattung varaus wählen."

Als nun aber Brokes am folgenden Tage mit den sieben Desputirten der Geheimbürger zusammentrat, gaben diese den Wunsch, daß die Sache schon jetzt an die Collegien gebracht oder doch mit den Aelterleuten möchte Rücksprache genommen werden, so bringend zu erkennen, daß, schreibt Brokes, "ich auf Gutachten der anderen Bürgermeister am 22. Januar bei 20 der Aeltesten aus den Collesgis fordern lassen, und dieselben recht informirt, nicht daß ihr

Consens bazu erfordert würde, sondern allein, daß der Rath zu Berhütung allerhand Mißverständnisses und zu Erhaltung bessern Bertrauens und Einigkeit zwischen dem Rath und Bürgerschaft und dieser selbst, diese Deputation angeordnet und dieß mit ihr hätte wollen bereden lassen, welches Alles ohne Präzudiz der anderen Bürger wäre und sein sollte: womit sie denn wohl sein zufrieden gewesen."

Und nur zu guter Grund war hiezu vorhanden. Denn mitten in diese Berhandlungen siel wie ein Blitz die Nachricht von dem zwischen Dänemark und Schweden geschlossenen Frieden.

"Es fein," schreibt Brokes, "beibe Theile auf ber Grenze vier Meilen von Solmstelle bei einander gewesen und haben ben Frieden tractiret. Der Schwebe, fehr abgemattet, ohne Gelo, Rath und sicher funbirte Regierung, auch mit feiner Schiffsarmata verseben, bat mit Berlangen ben Frieden begehrt. Der Däne, folches Alles wohl wissend, hatte gern ben Krieg continuirt . . . Dieweil er aber wegen ber Tractaten, so zwischen ben Herren Staaten und ben Sansestädten vorhanden waren, ein größer Ungewitter sich besorgen mußte, und beswegen von England und Spanien erinnert und zum Frieden mit Schweben inständig ermahnet ward, hat er sich eines andern bebacht: wie man benn öffentlich gefagt, bag ber Rönig von Danemark follte geredet haben, ber Schwede hatte ihn nicht gum Frieden ge= bracht, sondern seine Nachbaren, uns insonderheit bamit meinend: benn es ift in Wahrheit alfo, menschlicher Beise bavon zu reben, bag, weil Lübeck mit seinen trefflichen großen Schiffen ben Schweben starke Bufuhr gethan, auch biefe Tractaten mit ben Berren Staaten angefangen, ber Ronig ben Krieg mit Schweben hat muffen angeben. Gott mag miffen, wem zum Guten ober Schaden. Denn er (ber Rönig) biefer Stadt fehr gerrobet, und fo er fann, wird er es ungerochen nicht laffen. Gott ber herr aber, ber über ihn und alle Thrannen und unrechtfertige Arieger regiert, kann und wolle ibm steuern und ein Biel steden, barüber er nicht geben muß, um Chrifti feines lieben Cohnes willen, Umen!"

"Dieser Friede hat unsere consilia et animos alhie sehr turbiret. Aber wir haben uns mussen in die Zeit schicken, den lieben Gott zu Hülfe nehmen, ein Herze fassen und zu den Mitteln greisen, so zu unserer Desension von nöthen sein wollten."

Zunächst beschloß ber Rath auf Brokes Antrag am 23. Januar, ben Abschluß des Separatbündnisses mit ben Staaten zu befördern

und deshalb gleich nach Beendigung des bevorstehenden Hansatages den Dr. Nordanus wieder nach bem Haag zu senden.

"Den 24. Jan., war am Sonntag, nachrem allerhand gefährsliche Zeitung aus Dänemark ankamen, ist ber Rath nach ber Predigt auf der Kanzlei zusammen gewesen und gerathschlagt, welcher Gestalt man möchte etwas Gewisses in Erfahrung bringen, auch sich der Defension insonderheit zu Travemünde gefaßt machen: darauf auch allerhand Anordnung geschehn I., daß man sollte mehr Bolk nach Travemünde verschaffen, 2., die allta liegenden Schisse mit Bolk und Stücken besetzen, 3., mehr Solvaten annehmen, 4., durch alle Quartiere und Rotten anmelden, daß ein Jeder mit seinen Wassen, auch Kraut, Loth, Lunten und dergleichen soll gefaßt sein."

"Die ganze Bürgerschaft war wegen bieses unvermutheten Friedens sehr bekümmert, besonders da an die 20 Schiffe noch draußen in Schweden waren. Denn der Wind war seit dem 4. November stets west und süd mit solchem grausen Sturm und Ungewitter wie seit Menschengedenken nicht gewesen. Um diese Zeit aber schieste Gott einen starten Südost= und Oststurm. Mit ihm kamen vier Lüdische Schiffe aus Schweden auf die Rhede, deren eines erst vor drei Tagen Stockholm verlassen hatte. Das sünste nicht große hatten die Dänischen Freibeuter unter Mön genommen; denn selbige waren noch an 25 Segel start in der See und sahndeten auf die Lüdischen Schiffe. Aber Gott half diesen mehrentheils durch: einige blieben in Schweden, 7 gelangten nach Danzig, 2 nach Curland und 2 nach Riga. Dieser Ostwind stand volle 10 Tage, so daß Rhede und Trave zustroren, und der König von Dänemark auch, wenn er seinde liche Abssichten gehabt, sie des Eises wegen nicht hätte aussühren können."

Indessen setzte man die Rüstungen fort, und unterhandelte zus nächst mit einigen Rhedern und Schiffern wegen Ueberlassung von Schiffen zum Secdienst. "Sie haben uns aber," schreibt Brokes, "allerhand Difficultäten gemacht,... also daß wir endlich nach vieler Mühe mit sechs Schiffern accordirt." 11) Um die Rosten zu decken,

<sup>11)</sup> Die Bedingungen waren: Die Stadt zahlt jedem Schiffer wöchentlich 2 mil Restgeld, dem Schissovelf das Monatogeld nach Accord, für ein ausgerüstetes und armirtes Schiss von 200 Lasten monatlich binnen der Plate 300 mil, auf der Rhede 350 mil, in der See gegen den Teind 600 mil; für ein Schiss von 150—170 Last binnen der Plate 200 mil, auf der Rhede 250 mil und zur See 500 mil: sür ein Schiss von 120 Last binnen der Plate und auf der Rhede eben so viel, in der See 400 mil.

ward den Bürgern ein Pfundzoll von 3 Procent und eine Personenund Bermögenssteuer, ähnlich der Türkensteuer, vorgeschlagen.

Inzwischen ward am 4. Februar ber Hansatag eröffnet. Gesandte von Bremen, Rostock, Hamburg, Magreburg und Braunschweig waren erschienen. "Danzig und Wismar hatten sich durch Schreiben, nicht abschlägig, sondern nochmals bilatorisch, Lüneburg aber fast pure abschlägig erklärt burch allerhand difficultates." Aber auch die Erflärungen der vertretenen Städte waren nicht sehr ermuthigend. Brokes schreibt: "Wie man in senatu umgestimmt, hat Bremen bas Werk hoch gerühmet, nüt und nöthig erachtet, auch angezeigt, baß ber Rath bazu geneigt und begierig, aber noch zur Zeit ihre Bürger bagu nicht vermögen konnte, hoffte aber, ihr Confens werbe hiernach noch folgen, wann andere Städte nur ben Aufang machten. Rostock sagte, es sollte ihrenthalben nicht nachbleiben, sie wollten nebst anderen gerne bas ihre bazu thun. Magreburg fonnte noch zur Zeit sich nicht ab ober zu erklären, müßten erft die Conföderationsnotul feben und mit ihren 100 Bur-Braunschweig willigte pure. gern es bereben. Hamburg: hielten bas Werk fehr schwer, befünden babei viele difficultates und Impossibilitäten, und weil bie anderen Städte außer Lubed und Braunschweig sich noch zur Zeit nicht pure erkläret, könnten sie es Also sein wir fast allein mit Braunschweig im auch nicht thun. Hecke behangen geblieben und hiemit hat sich die erste Session geendet. Auf ben Nachmittag fein wir vier Bürgermeister ante consilium mit Dr. Doman (bem Sansischen Sondicus) zusammen gewesen, und haben auf gut Vertrauen unser Vorhaben de particulari confoederatione mit ben Herren Staaten .... ihm communicirt und sein Berenken erfordert: ber bann beswegen fich sehr erfreuet und Gott gevanket, bag man sich babin resolviret, hoffte bie anderen Städte würden hiernächst nolentes volentes wehl folgen muffen, und baß Lübeck bei jetigem Zustande feinen besseren Rath bedenken konnte; benn badurch würden sie Bieler Gemüther zu sich ziehen und locken und manchen redlichen Menschen erfreuen." Auch ben anderen, von Brokes bem Senate schon früher vorgelegten Plan, Die fammtlichen Städte follten fich mit ben Staaten vorerst nur zu einer gemeinschaftlichen Gefandtschaft an ben Dänenkönig verbinden, welche auf Abschaffung ber hohen Bölle, Burückerstattung ber genommenen Schiffe und Guter und Bestätigung ber Privilegien bringen follte, auch biefen Plan billigte Dr. Doman vollkommen und erbot sich, ihn als seinen

eigenen zu proponiren: "wie er benn auch hernach in consilio that, und ward von den Gefandten, excepto Brunsvicensi, wohl aufgenommen, sich erbietend, weil sie nicht darauf instruiret, sie wollten es referiren und versähen sich, ihre Herren würden sich wohl dazu versstehen. Dabei ist es auch geblieben, also daß man in eventum ein Schreiben an die Herren Staaten und gewisse capita einer Justruction abgefasset und in senatu verlesen. Man hat sich auch vereinigt eines Schreibens an die Kaiserliche Majestät wegen dieser Conjunction mit den Herren Staaten. Die anderen Städte meinten zwar, Lübeck als directores sollte allein dem Kaiser antworten. Solches wollten wir aber nicht thun, sondern es sollte communi civitatum nomine unter dem Lübischen Siegel ex conventu abgehen. Auch ist die Stralsundische Sache mit ihrem Landesfürsten und vesseleben unnüges Schreiben und die Beantwortung varauf vorgelesen."

Je mehr man nun sah, wie wenig auf die übrigen Städte zu rechnen sei, besto eifriger betrieb man das Separatbündniß mit den Staaten, notificirte dieses Borhaben den Hansischen Gesandten, beschloß den Dr. Nordanus zum befinitiven Abschluß fördersamst nach dem Haag zu entsenden, vorher aber noch des Kostenpunktes wegen mit der Bürgerschaft zu verhandeln. Dieser Beschluß ward am 8. Februar gefaßt.

Am folgenden Tage erschien bei Brokes als Abgesandter bes Landgrafen Morit von Hessen beisen Geheimerath Zobel und übergab ihm ein Handschreiben dieses Fürsten. Er war beauftragt, ihn zu bitten, verschiedene dem Landgrafen von der Krone Schweden ausgestellte Schuldverschreibungen, welche seither bei einem jüngst verstorbenen Dombechanten deponirt gewesen waren, in Gewahrsam zu nehmen, sodann vertraulich anzufragen, in wiesern die Hansestädte geneigt wären, sich der Union der resormirten Reichsfürsten und Städte 12) anzuschließen, und endlich sich zu erkundigen, wie weit das Werf der Consöderation der Hansestädte mit den vereinigten Riederländischen Provinzen gediehen sei. Die erste Bitte ward von Brokes gewährt. "Auf den andern Punkt gab ich zur Antwort, daß ich wohl wüßte, daß die Hansestädte solcher Consöderation wegen wären ersucht worden; sie hätten auch bereits anno 1609 durch Graf Friedrich von

<sup>12)</sup> Dieß ist das bekannte am 4. Mai 1608 im Kloster Ahusen mahrend des Regensburger Reichstages geschlossene Bundniß, dem später auch u. a. der Landsgraf Morit beigetreten war.

Solms etliche conditiones übergeben, worauf sie vorerft mußten von ben uniirten Churfürsten und Ständen Resolution haben, ebe und zuvor wurden fie nicht können zutreten. Bubem hielte ich bafür, bag bei jetigem Unwesen bes Dänischen Krieges . . . in solchen Sachen mit Rugen wenig würde verrichtet werden, sondern man muffe beffere Zeit und Gelegenheit abwarten. — Die Tractaten mit ben herren Staaten betreffent, verhielte siche alfo, bag bie fürnehmften Nieber= ländischen Städte in Holland, Geeland, Gelbern, Utrecht, Friesland und Gröningerland auch Overissel mit ben jett noch zusammen= haltenden Hansestädten vor 200 Jahren in einem Bunde als sämmtliche Hansestädte wären gewesen. Aber burch Ungelegenheit, insonderheit ben langwierigen Niederländischen Arieg hätten sie nicht sonder= lich zusammengehalten. Wie sie aber noch bei einander gehalten, wäre es in Teutschland und auch außerhalb wegen ber gemeinen Commer= zien und Navigation wohl gestanden, also bag Jovius sie billig hätte genannt: invictum Germaniae robur. Nachrem sie sich aber ets= lichermaagen getrennt, hätte sowohl ber eine als ber andere Theil allerhand Anstöße und Berfolgung gehabt, ihre gesammte erlangte Privilegien wären ihnen geschwächt und entwendet worden, insonder= heit von Dänemart, bas jegund in fehr beschwerlichen Batenten fie beide conjungirt hatte, fie mit hohen und fehr unerträglichen Böllen belegend und ihnen vorschreibend als Augustus et Imperator maris, wie man sich ber Navigation in ber Oft= und Rordsee gebrauchen folle, zu großem Präjudig bes heiligen Reichs und Behinderung ber allgemeinen Commerzien und Wohlfahrt. Daher benn beide Theile, sowohl die Herren Staaten als die Hansestädte, wären verursacht worden, sich mit einander zu bereden und zu vereinigen, wie folchem Unwesen bei Zeiten möchte begegnet werben, waren auch nicht unge= neigt, solche alte zwischen beiden Nationen gewesene soedera zu renoviren: zu keines Menschen Offension, sondern allein zu Erhaltung ber freien Commerzien laut ihrer theuer erlangten Privilegien, gu merklichem Rut und Frommen der allgemeinen Boblfahrt und Sicherheit des heiligen Reichs. Weil aber folch löblich Werk wichtig, könnten sich etliche Städte barüber sobald noch nicht refolviren .... Immittelft gingen etliche Könige und Fürften, infonberheit Spanien und Braunschweig bamit um, folch Werk wegen ihrer Privatsachen zu verhindern, inmaagen sie bei Raiserlicher Diajestät sich sehr bemühet, so baß bieselbige an ten Rath zu Lübeck als Sanfische Directoren hatte geschrieben mit Befehl, mit bem Werke

micht zu verfahren . . . . . . Man versehe sich zu Ihrer Fürstlichen Gnaden, sie würde als ein rechts und friedliebender Fürst von diesem Werk nicht anders als dextre judiciren und es zur gemeinen Wohlsahrt mit helsen befördern: woraus dann mit Gottes Hülse dem heiligen Reiche und insonverheit den resormirten evangelischen Stänsten viel Gutes entstehen könnte, also daß, wenn dieß Unionswerk geschlossen, man sich conjunctim der anderen Union der Churs und Fürsten näher und besser könnte vertraut machen. Worauf er, der Herr Zobel, nach allerhand Unterredung mit mir wieder von hinnen nach Cassel verreiset."

Wenige Tage später (26. Febr.) traf ber Englische Befandte Robert Unstrut, welcher auf Seiten Danemarts ben Frieden mit Schweden vermittelt hatte, auf feiner Rucfreise von Kopenhagen nach England in Lübeck ein. Brokes melbet: "Er ließ mich zu sich zu Gafte laden und ging ich auf Gutachten ber anderen Berren Burgermeister zu ihm. Er bewies mir viel Ehr und Freundschaft und gab vor, er hatte mich zuvor in England gefeben. Seine Meinung aber, warum er mich gebeten, war, daß er etwas vom Zustande bieser Stadt und von ber Confoberation, fo wir mit ben Berren Staaten tractirten, wollte erfahren. Er berichtete mir anfänglich, wie nunmehr der Friede zwischen Dänen und Schweden ware beständig ge= troffen, und bag fie große Freunde wären. Die See würde wieder frei sein, aber die erhöhten Zölle noch etwas bleiben, bis ber König barum ersucht würde. Der König von Dänemark wäre bes Krieges mube und-gar jum Frieden geneigt, hatte all fein Volt abgedanft. Er wollte biefer Stadt treulich rathen, weil wir allerhand Irrungen mit Dänemart hatten und insonderheit Schweden fehr affistiret, und wider unfere Schrift (bavon oben im October 1612 gedacht) gehanbelt, wir sollten uns etwas accomodiren und mit bem Könige ausföhnen: es fämen bie Sachen wohl zu befferem Stande. Rönige und Brinzen wollten respectirt sein. Er zweiselte nicht, sein Rönig, so er barum ersucht, wurde fich interponiren und ber Stadt Beftes wiffen."

Ich habe ihm barauf geantwortet, daß wir leider in der That vielfältig erfahren, daß der König zu Dänemark dieser guten Stadt übel gewogen, und dasselbige nicht allein bei diesem Schwedischen Kriege, sondern von vielen Jahren her. Wir hätten es aber um Ihre Masiestät und das Reich Danemark nicht also, sondern ein viel anderes verdient. Wir müßten es aber Gott und der Zeit besehlen. Habe ihm nach der Länge erzählt, was diese gute Stadt in Vorjahren bei

Dänemark gethan und aufgesetzt und was für Dank uns bagegen und insonberheit von Ihrer Majestät begegnet. Nun wäre uns nichts lieber, als Ihrer Majestät Gnade und Freundschaft, berichtete ihm auch, wie oft wir bieselben gesucht ... und wie man sich gegen uns erzeiget, . . . baß wir aber über unfere vielfältig erlittenen Schaben und Entwindung unferer Privilegien uns (nun noch) mit soviel hunverttausend Thalern sollten aussöhnen, ba wir Ihre Majestät nicht offenbirt hatten, folches ware unfere Gelegenheit nicht, und konnten es auch vor dem heiligen Reich und unserer Bürgerschaft nicht ver-So es aber bahin gerathen möchte, bag ber König uns antworten. bei unfern theuer erlangten Freiheiten wollte laffen, uns unfere Leute, Schiffe und Güter restituiren, Die Commerzien also mit Bollen nicht beschweren, . . . follte une nichts Lieberes fein, wir wollten ihn bagegen respectiren, lieben und ehren und alle mögliche Dienfte erweisen. Belangend die Affistenz, so wir Schweden gethan, wäre allein von unferen Raufleuten und Burgern geschehen, Die ihre Guter und Sandlung in Schweden hatten zu großen Summen; und, hatten fie biefel= ben nicht gang wollen verlieren, hatten fie Die Sandlung und Schifffahrt, gleich wie andere Nationen auch gethan, muffen continuiren. Betreffend ben schriftlichen Accord, fo hatten wir bemfelben nicht entgegen gehandelt, fondern vielmehr mit großem trefflichen Schaben ber Unferen, auf viel 1000 & sich belaufend, gehalten. Denn nachbem ber König und sein Admiral gesehen und vernommen, baß soviel große und wohlgerüftete Schiffe nach Schweben laufen wollten und bamit ben Schweben an Schiffen, Bolt, Geschütz und Munition ftarfen, und fie folches nicht bulben fonnten, fondern begehrt, bag es geschehen möchte, haben wir uns soweit accomodirt, auch nicht schriftlich verheißen, bag bie gange Flotte, immaagen fie Fürhabens gewest, bas Jahr nicht sollte auslaufen. Darauf fei auch erfolget, bag acht ber größesten und zum Besten montirten Schiffe, baran mehr Macht als am ganzen Rest, mit ihrer großen Ungelegenheit und Schaden allhier geblieben. Die übrigen aber feien für fich felbit, weil sie mehrentheils von Schweben, Hollandern und anderen Fremben befrachtet waren und vortreffliche Waaren ein hatten, zu unterschiedlichen Zeiten weggelaufen: welches ber Rath und unfere Bürger nicht mit Fug und Billigfeit hatten wehren fonnen. Satten wir uns verpflichtet, daß gar fein Schiff bas Jahr von Lübeck nach Schweben fegeln folle, alsvann wäre gegen bie Schrift gehandelt worden; baß aber bie Schrift einen folden Berstand nicht gehabt habe, fei aus ber

Claufel zu ersehen, bag barin gesetzet, es solle ber Dänische Abmiral anloben, bag bie Lübischen Schiffe, so von Lübeck tommen und nach Lübeck wollen, in ber See von ben Danischen Ausliegern nicht follten molestirt und behindert werden. Zwar habe rabei ber Admiral bie nach und von Schweden segelnben Schiffe ausnehmen wollen, aber Lübischer Seits sei barin nicht consentirt, wie bas ber Buchstabe ber Schrift zeige. Auch hatten bie Danischen Auslieger sich nicht bem Bertrage gemäß verhalten, sondern auch bie von Riga und neutralen Orten kommenten Schiffe sehr molestirt, also bag vielmehr wir Urfache hatten uns zu beklagen. "Golden Bericht und Discurs hat ber Gefandte gerne von mir vermerket und gejagt, wenn es also barum beschaffen, hielte er uns wohl entschulriget, wie er benn folches ... wolle in gute Acht nehmen, nicht allein in Danemark an ben herrn Cangler und Statthalter gelangen laffen, fonbern auch feinem gnädigsten Könige in Großbritannien mit Fleiß berichten." Run fam ber Gefandte auf ben ohne Zweifel eigentlichen Zweck seiner Unterredung, die Conföberation ber Statte mit ben Berren Staaten. Er fagte, "folches wäre ein fehr weit aussehendes Werk, welches und zu großer Weitläuftigfeit murbe gereichen; man folle fich barin wohl vorsehen, benn es würde also nicht gehen, und sein König würde es mit aller Macht verhindern und nicht gestatten, wie er foldes auch bem König zu Dänemark gewiß verheißen." feiner hierauf gegebenen Erklärung suchte Brokes bie Sache so barzustellen, als handle es sich hier um eine Erneuerung bes uralten Hanseatischen Bündnisses mit wohl 20 ber vornehmsten niederländi= schen Städte, auf benen die Hauptmacht ber uniirten Provinzen be-Das Werk fei zu keines Menschen Offension gemeint, und follte es zu Stande kommen, was man fo eigentlich nicht wiffen fönne, so hätte ber König zu Großbritannien beswegen nichts Boses ju beforgen, follte vielmehr folches wegen Fried und Ginigkeit und Bersicherung ber evangelischen Religion befördern als verhindern. Der Gefandte bagegen meinte, bie Staaten maren eine neue Regierung und herrschaft und hatte mehr Rachtenkens, und blieb babei, sein König werbe bas Bündniß nach allem Bermögen hindern und nicht zulaffen, schied übrigens von Brokes mit guten Bersprechungen.

"Dieses Colloquium," schreibt bieser, "hat allhier allerhand Respect gehabt, auch ohne Zweisel in Dänemark, England und Hollant, bahin ich es an einen ber Herren Staaten gelangen lassen."

## OF.

## Die Berpfändung Riels an Lübeck im Jahre 1469.

(Bom Staatsardivar Behrmann.)

Christian ber Erste, Ronig von Danemart, unterhielt mahrend seiner Regierung beständig ein freundschaftliches Berhältniß mit ber Stadt Lübeck, welche Die Wesinnungen bes Königs in gleicher Weise erwiederte. Man fühlte, baß man einander gegenseitig bedürfe. Christian konnte bie hervorragende Stellung, auf welche ihn mehr die Bunft ber Umstände als eignes Verdienst erhoben hatte, nicht anders behaupten als burch beständigen Rampf, und babei war ihm die Berbindung mit einer Stadt, Die ihm Gelb, Lebensmittel, Ariegebedarf und Schiffe liefern konnte, in hohem Grade erwünscht, sogar nothwendig. wie wenig es auch bem Interesse Lübecks entsprechen mochte, mittelbar ober unmittelbar zur Befestigung ber Calmarichen Union beizutragen, wie ungern es auch ohne Zweifel fah, daß ber König ber brei Reiche 1460 auch von ben Schleswigischen und Solsteinischen Ständen zum Landesherrn erwählt wurde, fo mar es boch flug genug, Thatfachen anzuerkennen, Die es nicht zu andern vermochte, und befolgte gewiß sowohl für sich selbst als für bie befreundeten Städte eine richtige Politif, wenn es jede Beranlaffung ju Feinvseligkeiten mit bem König forgfältig vermier, um nicht ben Banfeatischen Berfehr mit ben nordischen Reichen einer Gefahr auszusetzen, vielmehr sich ihm, soweit dies mit andern Rücksichten irgend zu vereinigen war, gefällig erwies. Christian unterließ es nicht, Die Geneigtheit ber Stadt zu benugen und ihre Dienste in fehr mannigfaltiger Beife in Anspruch zu nehmen. Ueber einen Fall, ber bies recht beutlich macht, findet sich eine Aufzeichnung in unserm Archive und wir wollen ihn reshalb hier anführen.

Neun verschiedene Wünsche auf einmal hatte der Secretair tes Königs, Johannes von Embecke, im Auftrage seines Herrn am

Freitag vor Bartholomäns (Aug. 22) 1466 bem Rathe vorzutragen. Zuerst ließ ber König anzeigen: baß er bie von bem Rathe geliebenen 8000 mp versprochener Magen nächsten Martini zurückzahlen wolle, verband aber damit die Bitte, daß ber Rath ihm alsbann fogleich wieder 6 bis 8000 my leihen möge. Er ließ ferner anzeigen, bağ Ritterschaft, Mannschaft und Städte bes Berzogthums Schleswig und der Grafschaft Holstein ihm eine allgemeine Bede (Schatzung) bewilligt hätten, und bat ben Rath zu gestatten, bag Dieselbe auch in den dem St. Johannis-Rlofter, dem Beiligen-Geist-Hospital und einzelnen Lübecker Bürgern gehörigen Gütern bezahlt werbe. bieselbe Bere wünschte er auch auf ber bamals (seit 1437) an Lübeck verpfändeten Insel Fehmarn zu erheben. Ferner bat er, daß ber Rath ihm eine halbe Laft Bulver und brei Laft Pfeile leihen, daß er ben auf eine Parthei Bier gelegten Arrest, ba es ihm gehöre, wieder aufheben, und daß er noch einmal versuchen möge, bei bem Beer= meister von Liefland die Zahlung bes Gelbes zu erwirken, welches berselbe bem Könige schuldig sei. Die übrigen Wünsche bezogen sich auf bie Angelegenheit bes Bürgermeisters in Wismar, Beter Lange. johann, ber beschuldigt war, seine Amtsgewalt gemißbraucht zu haben, und beffen der Rönig und mehrere Städte sich angenommen Die Resolutionen bes Raths auf biese Anliegen waren, wenn auch nicht in allen Stücken, Doch im Allgemeinen willfährig. Er erflärte sich bereit, bem Könige, wenn er die 8000 mge bezahle, 4000 mg alsbald wieder zu leihen. Hinsichtlich der Bede von Lübectischen Gütern in Solstein erklärte er, für sich allein nicht entscheis ben zu können, versprach jedoch, mit ben Bürgern barüber zu reden, womit ber Secretair zufrieden war. Die Erhebung einer Bede in Fehmarn wurde abgelehnt, weil dies vertragsmäßig zugesicherten Rechten entgegen sein murbe. Der Rath erbot sich ferner, bem Könige zwei Tonnen Pulver und eine halbe Last Pfeile zu schenken, mit dem Bemerken, bag er nicht mehr entbehren tonne, ba er felbst Schiffe auszurüften habe. Er versprach, den irrthumlicher Beise auf Bier, welches Eigenthum bes Königs fei, gelegten Arrest aufzuheben, und versprach endlich auch, noch einmal an den Heermeister in Liefland wegen bes Gelbes nach bem Wunsche bes Königs zu schreiben und ibm bie eingehende Antwort mitzutheilen.

<sup>1)</sup> Bgl. Grautoff, Lub. Chronifen, Th. II. G. 271. 295. 304.

Mit der erwähnten Anleihe an den König hängt eine Urkunde vom 14. Januar 1467 zusammen, in welcher die Testamentarien des am 2. Februar 1466 verstorbenen Lübeckischen Bischofs Arnold Bestfal bekennen, von dem Rathe diesenigen 2000 m/ wieder= empfangen zu haben, die er von dem Bischof geliehen habe, als er dem Könige Christian eine Auleihe von 8000 m/ zu machen wünschte. Der Rath hatte also, um dem Könige auf dessen Wunsch eine Anleihe zu machen, wenigstens einen Theil des Geldes selbst anleishen müssen.

Es wird hiernach erklärlich, daß Christian wohl Ursache hatte, viel Werth auf die freundschaftliche Verbindung mit einer Stadt zu legen, der bedeutende Mittel zu Gebote standen und die geneigt war, sie in seinem Interesse zu verwenden, und der folgende Brief, den er am 9. April 1469 dem Rathe schrieb, um ihm von seinen Erfolzgen in Schweden Nachricht zu geben, darf wohl als bezeichnend für das Verhältniß angesehen werden. Der Brief lautet:

Unnse sundergen gunste tovorn, Ersame leve besundere. Wy vormoden Juw nicht unwitlik to synde, wo wy vnlanges vmmetrent 2) lichtmissen vns eyne reyse in Sweden in Westergothland mit herschilde to tehende, vmme eyn vnser slote Axewold, 3) dat de Sweden bestallet 4) hadden, to entsettende, hadden vorgenomen, de wy denne na willen vultogen vnde endigeden, vnde de vigende immerhen vor vns vluchtig wurden vnde wy allen vnsen willen schaffeden in den Smalanden. vnser heymreyse de vigende ganz vorborgen vnde hastigen wedder dale kemen, vnde twe houe, 5) dar wy etlick vnse volk gelecht hadden, mit verrederige wedder jnnemen vnde affgrepen vns dosulvest by feftich edder söstich knechte, vnde slogen eynen dod vnde togen also furder in vnse land Halland. gehlingen 6) wedder rede makeden vnde togen en na vnde se vnse tokumpfft<sup>7</sup>) doch nicht wolden vorbeiden<sup>8</sup>) vnde vlohen al vor vns wedder in Sweden vnde wy en doch personliken vppe dem vote natogen beth in Sweden vppe ver mile na Axewold, dar wy am

<sup>2)</sup> ungefähr um

<sup>3)</sup> Arewal war ehemals ein festes Schloß in dem jetigen Lan Sfaraborg in der Provinz Westgothland.

<sup>4)</sup> belagert

<sup>5)</sup> Sofe

<sup>6)</sup> jählinge, schleunig

<sup>7)</sup> Anfunft

<sup>6)</sup> erwarten

dingsedage na palmsondage mit en tor mangelinge <sup>9</sup>) kemen vnde en, des god lovet sy, eynen stritt afslogen, dar de vigende by ses hundert vangen vnde doden leten vnde vyff hunderd sadelde perde, de tor bute <sup>10</sup>) kemen vnde de anderen schentliken rumeden <sup>11</sup>) vnde vlohen; vnde hadden wy gerowede perde hatt, wolden en vulvolget hebben, dat dar vil na <sup>12</sup>) nemand van en scholde wechgekomen hebben. Vnde wy doch, des god loff hebbe, nicht mer wan 45 gewundede vnde eynen doden kregen, vnde hopen mit der hulpe godes eynen beteren ende dessen somer mit Sweden to schaffen. Leve besundere, desse vnse geluckselige wolfart wolden wy juw vnvormeldet nicht laten vnde hopen, gy des mit anderen vnsen vrunden sundergen scholen gefröwet syn. Bevelen juw hirmede gode dem almechtigen. Datum Kopenhaven am Sondage Quasimodogeniti anno LXIX.

Wenn aber auch im Allgemeinen ein freundschaftliches Verhältniß zwischen bem König Christian und ber Stadt Lübeck bestand, fo fehlte es boch nicht an einzelnen Zwistigkeiten und Mißhelligkeiten, und das konnte kaum anders sein in einer Zeit, in welcher man bei wirklich ober vermeintlich erlittenen Beschädigungen nur zu leicht zur Selbsthülfe durch Anwendung von Repressalien griff und ras, was ein Einzelner gethan hatte, bie ganze Nation ober bie Stabt, ber er angehörte, entgelten ließ. Dabei war es benn nicht zu vermeiben, baß man in Ausübung der Selbsthülfe bald absichtlich, bald unwissend über bie Grenzen berfelben hinausging. Fälle ber Art kamen fehr häufig vor. Als z. B. Christian mit ber Stadt Danzig wegen ihres Berhältnisses zu bem Schwedischen Könige Karl Knudson in Streit war, ließ er 1456 ein aus Stralfund ausgelaufenes Schiff nebst Ladung, in der Meinung, es sei ein Danziger, wegnehmen; es gehörte aber ein Theil ber Labung bem Lübecker Bürger Hinrich Rheftad. Ein ander Mal, 1467, ließ er, um eine Waffe gegen Wismar in Händen zu haben, zwei von Wismar nach Marstrand gesegelte Schiffe mit Bier anhalten; es gehörten aber Schiffe und Ladung ben Lübecker Bürgern Andreas Geverdes und Godeman van Buren. Indeffen ließ fich in folden Fällen ber zugefügte Schabe auf eine ober die andere Beife erfegen, und Chriftian bewies sich begründeten Vorstellungen mehrentheils zugänglich. Schlimmer

<sup>9)</sup> Sandgemenge

ge 10) Beute

<sup>11)</sup> raumten fcimpflich bas Felb

<sup>12)</sup> vil na beinahe

war es, wenn er ben Lübeckern und ben übrigen Städten ben Handel mit Schweden ganz untersagte, wie er es öfters zu Zeiten that, wenn er sich in Krieg mit diesem Lande befand, über welches er die Herrschaft als ein Recht in Anspruch nahm. An und für sich zwar lag in einem solchen Berbote nichts den damaligen Rechtsvorstellungen Widerstreitendes; es war nichts Anderes, als was später unter der Form der Blockade ein allgemein anerkanntes Recht aller kriegsührenden Nächte geworden ist, auch gingen oft genug ähnliche Handelsverbote von den Städten selbst aus. Aber sie mochten wohl williger von den Kausseuten gehalten werden, wenn es eigner Entschluß war, ein Land auf einige Zeit zu meiden und man dadurch für die Zutunst desto größere Bortheile zu erreichen hoffte, als wenn man einem fremden Könige zu Gefallen den Handel mit einem Lande gerade dann aufgeben sollte, wenn dort Einfuhr und Aussuhr am meisten willsommen war, der Handel also den größten Gewinn verhieß.

Der Handel Lübecks mit Schweden hätte 1468 eine ernstliche Störung ber guten Berhältniffe mit Chriftian verursachen fonnen, wenn nicht andere Umstände hinzugekommen wären. Der König hatte bie Herrschaft über bies Land, die er erft 1457 gewonnen und niemals recht sicher besessen hatte, schon 1463 wieder verloren, indem ber Erzbischof Jens von Upfala ben Gegenkönig Rarl Anubson aus Danzig wieder herbeirief. Es folgte nun eine Reihe von Kriegsjahren, in welchen mit wechselndem Erfolge gefämpft wurde. Diesem Ariege ruftete Chriftian eine Angahl von Schiffen aus in ber Absicht, bamit einen Zug nach Schweben zu unternehmen. Als aber bie Schiffe auf ber See waren, segelten sie nicht nach Schweben, fondern freuzten umber und nahmen, was fie bekommen konnten, gleichviel, ob es Freunden oder Feinden gehörte. So fielen unter andern auch drei Lübectische, auf der Beimfahrt begriffene und feine Gefahr befürchtente Schiffe in ihre Gewalt; zwei famen von Stock. holm und eins von Riga. Als ber Rath von Lübeck bies erfuhr, fandte er alsbald feinen Secretair nach Ropenhagen, um bie Schiffe und ihre Ladungen zu reclamiren. Der König aber antwortete, er fonne die Güter nicht wieder herausgeben, ba fie bereits verkauft seien; inbessen wenn bies auch nicht ber Fall ware, so würde er sie boch nicht wieder zurud geben, benn er habe oft genug an ben Rath geschrieben und ihn gebeten, Die Fahrt nach Stocholm zu verbieten; wenn die Burger Diese nicht unterließen, sonbern fortführen, seine Feinde — wie man bamals oft fagte — burch Zusuhr und Abfuhr

zu stärken, so würde er auch nehmen, was er befommen könne. Er war beshalb auch lange nicht zu bewegen, bas von Riga, einer burchaus neutralen Stadt, gefommene Schiff wieder frei zu laffen, indem er fich auf ben eben angegebenen Grund berief. Endlich gab er fo weit nach, bag er bem Secretair versprach, nur Giniges aus biesem Schiffe, mas ihm besonders anstehe, herauszunehmen und bie übrige Labung nebit bem Schiffe gurudzugeben. Reinenfalls aber wollte er bie bestimmte Zusage, um welche ber Secretair gleichfalls bat, ertheilen, bag er ben zwischen Lübeck und Liefland fegelnben Schiffen fein Sinderniß in ben Weg legen wolle, jo bag bem Rathe Richts übrig blieb, als die in Liefland noch befindlichen Kaufleute und Schiffer vor ber Gefahr, bie ihnen brobe, zu warnen und in Lübeck bas Aussegeln fo lange zu verbieten, bis man Rachricht habe, baß Die Danische Flotte nach Sause zurückgekehrt sei, was benn auch, ba keine Beute mehr zu machen war, ziemlich balt geschah.

Die Angelegenheit kam auf bem Hansatage zur Sprache, ber im Frühjahr bes folgenden Jahres, 1469, in Lübeck gehalten wurde, und ba auch bie andern Städte barüber flagten, bag ber Ronig in seinen Landen viele Güter zurückbehalten habe, ohne sie zu bezahlen, fo wurde deshalb abermals an ihn geschrieben. Die Berhältniffe waren bamals noch ber Urt, bag bie Städte in ihrem Briefe außern fonnten: wenn fie in feinen Staaten feine Sicherheit batten, fo tonne bas sie veranlassen, sich ben ganzen Sommer hindurch und auch ben Herbst bes Handels tahin zu enthalten. Der König ging jedoch auf ihre Rlagen wenig ein, sondern erwiederte hanptfächlich: Die Schweden hatten, wie er ihnen bereits mehrfach geschrieben habe, einen ungerechten Rrieg gegen ihn angefangen, und Die Städte thaten Unrecht, fie babei, seiner wiederholten Warnungen ungeachtet, durch Zufuhr und Abfuhr ju stärken. Das einzige Zugeständniß, welches er machte, bestand rarin, raß er sich aller Ausrnftung von "Utliggern" (Mapern) zu enthalten versprach, wenn bie Städte baffelbe bei seinen Feinden erwirfen wollten.

Bald aber kamen andere Umstände ben Lübeckern zu Statten. Der König hatte die bei seiner Erwählung zum Herzog von Schlesswig und Grasen von Holstein von ihm übernommene Verpflichtung, jedem seiner beiden Brüder bafür, daß sie ihren Ansprüchen völlig entsagten, 40,000 Gulden zu bezahlen, noch nicht vollständig erfüllen können. Einer berselben, Morit, war inzwischen (1464) gestorben, der andere aber, Graf Gerhard von Oldenburg, ein wilder gewalts

thätiger Mann, ergriff jedes Mittel sich bezahlt zu machen, und benutte bie Vormundschaft für bie Kinder bes verstorbenen Brubers, bie er übernommen hatte, ebenfalls bazu, in ihrem Namen Forderungen zu erheben. Er fam mehrere Male nach Solftein, erpreßte Gelv auf alle Beife und verübte babei so viele Gewaltthätigkeiten, bağ ein Theil bes Avels um eben biefelbe Zeit, im Frühjahr 1469, sich an den Rath von Lübeck mit Klage und Bitte um Bermittelung wandte, bie ihnen auch zugefagt wurde, mahrent Andere ben Konig unmittelbar angingen. Ueberdieß schloß bie gesammte Holfteinische Ritterschaft unter Betheiligung ber Städte Lübeck und Hamburg, namentlich ber ersteren, am 2. Mai 1469 ein Bündniß, in welchem man sich gegenseitige Sulfe gegen Gewalt und Unrecht zusagte, und babei Niemand, nicht einmal ben König, ausnahm. Dieser aber hatte seinen Bruder zum Statthalter in Holstein für die Zeit feiner Abwesenheit ernannt, und so fam es, bag auch Graf Gerhard Urfache zu haben glaubte, Rlagen über ben Ungehorfam bes Abels zu erheben. Von allen Seiten wurde ber König bestürmt, felbft nach Holstein zu kommen, um bie Angelegenheiten bes Landes zu ordnen. Für ben Angenblick war ihm aber bas nicht möglich, ba die schwebischen Angelegenheiten ihn vollständig beschäftigten; er sandte baher seine Gemahlin, Die Königin Dorothea, Die ihn in Holstein schon mehrfach vertreten hatte, babin, um Die Streitigfeiten gu fchlichten. Sie fam am Tage Maria Magbalena, ben 22. Juli, nach Segeberg, entbot bahin ben Grafen Gerhard unt ben Abel und lud auch bie Rathe von Lübeck und Hamburg ein, ihr bei bem Bermittelungsgeschäfte zu helfen. Dieses gelang aber nicht und ber Königin blieb Richts übrig, als alle Partheien auf ben Tag Maria himmelfahrt, ben 15. August, nach Ropenhagen zu bescheiben; ba fanden sich benn anch als Abgeordnete bes Raths von Lübeck ber Bürgermeifter Sin= rich Caftorp und ber Rathsherr Cord Moller ein, die zugleich ben Auftrag hatten, über bie noch unerledigten, die Stadt Lübeck selbst betreffenden Angelegenheiten mit bem Könige zu unterhandeln. Sie fanden biesmal offeneres Ohr bei ihm; benn theils war es von besonderer Wichtigkeit, in diesem Augenblicke Nichts zu thun, was Lübeck beleidigen und baburch veranlaffen konnte, sich näher mit bem unzufriedenen holsteinischen Abel zu verbinden, theils munschte ber König sein Berhältniß zu Schweben zu ordnen; ber Krieg war ihm lästig und Lübeck sollte ihm ben Weg zu Friedensunterhandlungen bahnen. Aus biefen Gründen erwies er sich geneigt, den Forberungen

ber Abgeordneten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Er versprach ihnen, daß bei feiner nächsten Anwesenheit in Solftein eine Com= miffion, bestehend aus ben Bischöfen Nicolaus von Schleswig und Albrecht von Lübeck, ben Knappen Claus Ranzan, Benedict von Ablefeldt, Detlev von Buchwald und Henning Poggewisch, endlich auch aus Deputirten ber Städte Lübecf und hamburg, Die Schaben, Die er ber Stadt und ben einzelnen Bürgern verursacht habe, und die Forderungen, die sie an ihn zu machen hatten, untersuchen und abschätzen folle, baß er die Schuld bann anerkennen und zur Sicherheit bie Stadt und das Schloß Kiel zum Pfant setzen wolle. Er versprach ferner, ben Lübeckern seine Gnabe, Gunst und gute Förderung zu erweisen und sie bei ihren Privilegien zu Waffer und zu Lande Dagegen versprachen die Abgeordneten im Ramen bes Raths, daß bie Stadt Lübeck mit ben Unterthanen bes Königs Frieden und gute Nachbarschaft halten, ihm selbst Dienst und Willen nach Gebühr beweisen und insbesondere nebst ben andern Städten mit todaet der andern stede, sagt die Urkunde - sich bahin bemühen wolle, baß ber Schwedische Krieg in Freundschaft ausgeglichen In folder Weise murbe am 31. August ein Vertrag in Kopenhagen doppelt ausgefertigt und von bem Könige einerseits und Sinrich Caftorp und Cord Moller andererseits besiegelt. Mithelfer werben außerden genannt: bie Bischöfe Johannes von Aarhus, Nicolaus von Schleswig, Magnus von Obense und Albrecht von Lübeck, ferner Erich Otto, Hofmeister bes Königs, Benedict v. Ahlefeldt, Detlev v. Buchwald und henning Poggewisch, endlich Erich v. Geven, Bürgermeifter, und Paris bam Lütke, Rathmann in Samburg.

Der Rath unterließ nun nicht, die übernommenen Berpflichtunsen zu erfüllen; er sandte sogleich seinen Secretair nach Schweden und erlangte dort von Karl Knudson das Bersprechen, daß Schwesdische Abgeordnete sich um Michaelis in Lübeck einfinden sollten, um den Frieden mit Dänemark ins Werk zu richten. Um eben diese Zeit kam denn auch König Christian nach Lübeck in Begleitung seines Bruders, zweier Bischöse und einer Anzahl von Rittern. Die Schweden aber wurden durch widrige Winde zurückzehalten und Christian, der nicht lange Zeit hatte zu verweilen, konnte den nächssten Zweck seiner Anwesenheit nicht erreichen. Um so mehr Muße fand sich, die im August in Kopenhagen angefangenen Unterhandlunsgen wegen der Entschädigung mit ihm fortzusezen. Der Rath hatte

schon im vorigen Jahre (am 28. October) unmittelbar nach ber Wegnahme der beiden von Stockholm ausgesegelten Schiffe eine eideliche Certification über ihren Inhalt aufnehmen lassen, die nun dem Könige vorgelegt und von ihm anerkannt wurde. Nicht minder gesstand derselbe einer Anzahl "radeskumpanen, borgheren unde jnwoneren" Ersatz sür Berlüste zu, die sie durch seine Schuld erlitten hätten, und erklärte sich endlich auch bereit, um allen Streit zu beendigen und gutes Berhältniß herzustellen — umme gudes gesletes unde gelimpes willen — mehrere Forderungen zu übernehmen, welche Lübeckische Bürger an seinen Bruder Gerhard zu machen hatten. Ob diese letzteren von baaren Anleihen herrührten, oder ob sie durch Beschädigungen und Berwüstungen von Landgütern, die Lübeckischen Bürgern gehörten, entstanden waren, muß dahin gestellt bleiben. Bielleicht war Beides der Fall. So entstand denn folgende Rechnung:

| Werth ber Ladung ter beiden weggenommenen Schiffe.       | $7527m^{413}$ |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| An den Bürgermeister Bertold Witik für Wagen-            |               |
| schott (v. h. sind gespaltene eichene Bretter) u. Hopfen | 150 =         |
| An den Bürgermeister Hinrich Castorp, Hans und           |               |
| Gerb Castorp, Bernd Darsow, Godeman                      |               |
| v. Buren, Bertold Barmboten, Diebrich                    |               |
| Baserow, Tönnies Diman und ihre Gesell-                  |               |
| schaft für Baisalz                                       | 2140 =        |
| = Andreas Geverbes für ein halbes Schiff und             |               |
| 3 Last Wismarsches Bier                                  | 300 =         |
| - Hinrich Gremold für Tuch, Wagenschott, Wache,          |               |
| Rupfer und mehrere Schiffsparten                         | 2619 =        |
| = Jacob Richerdes für Tuch und ein Schiffspart           | 126 =         |
| Transp                                                   |               |
|                                                          |               |

| Transp                                               | 12862         | ml           |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| An Hinrich Prume für Baifalz                         | 271           | ø            |
| = Gerd Castorp für Tuch                              | 800           | 2            |
| - Gobeman von Buren und Bermann Bit-                 |               |              |
| tenborg für ein Schiff mit Wismarschem Bier .        |               | =            |
| = fel. Claus Brunswig Erben für Tuch                 | 350           | 2            |
| = Gerb Schulte für Rupfer                            |               | *            |
| = Hermann Rolmann für Hirfegrüte, Dsemund            |               |              |
| (d. h. Eisen), Salz und Tauwerf                      |               | =            |
| = Dreves Mewes wegen einer Schuldverschreibung       |               |              |
| bes Rönigs                                           | 240           | =            |
| - Laurenz Demmin für Hamburger Vier, Salz,           |               |              |
| Tuch, Takel und Tauwert eines Schiffes und für       |               |              |
| zwei Reisen zwischen Deland und Gottland             | 322           | *            |
|                                                      | 17635         | m¾           |
| Forberungen an ben Grafen Gerhard:                   |               | U            |
| Claus Bolfvelb 71 rhein. Gulben                      |               |              |
| Sans Busmann 225 = =                                 |               |              |
| Hinrich Cronerd . 350 -                              |               |              |
| Bernd v. Menge 300 -                                 |               |              |
| Brize Nybing 500 = = =                               |               |              |
| Sans Pleskow 627 = =                                 |               |              |
| Albert Bischof 216 =                                 |               |              |
| Hinrich Hovemann 77 = -                              |               |              |
| 2366 rhein. Gulben = 3554 m/k                        |               |              |
| Hinrich Hovemann noch 375 -                          |               |              |
| 3929 m//                                             |               |              |
| dem Könige zu Gefallen ermäßigt auf                  | 3000          | =            |
| Eurlich wurde der König noch Schulener des Rathes    | 2000          |              |
| selbst für die Summe, welche dieser an Hans Ranzan   |               |              |
| bezahlen mußte, dem Riel damals schon verpfändet     |               |              |
| war, nämlich                                         | 6050          | 4            |
|                                                      | 26685         | 229/         |
| · ·                                                  | 20000 7       | The state of |
| Transp 166 mf. 10 \( \beta \) 8 \( \hat{\chi} \) 416 | $\mathcal{U}$ |              |
| 2 Mesen Rupser 120 = 12 =                            |               |              |
| 1 Kiste mit Harnisch, Seekleidern und                |               |              |
| 2 Zimmerit Werf                                      | 1 = 6 B       | 88           |
| Transp 717                                           | 7 # 6/3       | 8 %          |

Für diese Summe verpfändete Christian, "na gudeme rypeme berade mit willen vnde vulbord vnser leven getruwen redere der

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |             | 9    | Transp   | 717  | H | 66   | 2 8 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|----------|------|---|------|-------|
| Bertr. vom Damme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |      | country. |      | - | 0 /2 | , 0,  |
| 1 Mese Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 40          | mf.  |          |      |   |      |       |
| 2 Faß Thran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 10          | =    |          |      |   |      |       |
| 1 Riste mit Smaschen (L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |      |          |      |   |      |       |
| Harnisch, Werf und Kle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibern   |             |      |          |      |   |      |       |
| 1 Last Selspeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 60          |      |          |      |   |      |       |
| 1/2 Last Thran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 30          |      |          |      |   |      |       |
| 1 Tonne mit Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             | :    |          | 195  | # |      |       |
| Gerb u. Detmar Bredifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |      |          |      |   |      |       |
| 15 Last 7 Faß Osemund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |      | 8 3      |      |   |      |       |
| 31/2 Last Thran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |      |          |      |   |      |       |
| 24 SchW 6 LW Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |      | -        |      |   |      |       |
| 1 broge Vat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |      | -        |      |   |      |       |
| 4 Viertel Butter u. 1 Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |      | _        |      |   |      |       |
| 2 broge Tunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |      |          |      |   |      |       |
| 1 Kiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • • | 50          | 2 .  |          | 1597 | K | 8/3  |       |
| Hans Grashof:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |      |          |      |   |      |       |
| 1 Last Thran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             | •    |          |      |   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • | 60          |      |          |      |   |      |       |
| The second secon |         | 80          |      |          |      |   |      |       |
| 25 LB Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • • | 30          | =    |          | 230  | A |      |       |
| Volmer Muß d. I.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |      |          |      |   |      |       |
| 2 Tonnen Werf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             | m)   |          |      |   |      |       |
| 1 Last Selspeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 60          | =    |          | 116  | K |      |       |
| Wilh. Kortjack:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |      |          |      |   |      |       |
| 8 Last 8 Faß Dsemund .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 346         | ınğ. | 10/3 8 % |      |   |      |       |
| 13 Decher Bocks und Biege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |      | -        |      |   |      |       |
| 19 Elennhaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 19          |      | -        |      |   |      |       |
| 7 Ochsenhäute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             | 2    |          |      |   |      |       |
| 1 broge Bat mit Werf u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Smajgen | 40          |      | - 2 - 0  |      |   |      |       |
| 11 LB Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |      | 3 /3 2 & |      |   |      |       |
| 1/2 Last Thran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 30          |      | - //     |      |   |      |       |
| 1 Sch Hocht, 1 Biertel 2<br>1 Rifte mit 9 "punt zyden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             | =    | 8 /3     |      |   |      |       |
| fyden," Aleider und Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |      |          |      |   |      |       |
| Diedr. van der Befe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 90          | -    |          | 532  | u | 5/3  | 10 &  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 40          |      |          |      |   |      |       |
| 1 Last Osemund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • • • | 40          | m    |          | 40   | - |      |       |
| 1 Last Thran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 60          | :    |          |      |   |      |       |
| 1 Zimmer Hermelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • | 60          |      |          |      |   |      |       |
| · Summer Seemeetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • • | <del></del> | . 3  |          | 65   | : |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             | Tr   | anev.    | 3493 | H | 4 /3 | 68    |

lande Sleswyck vnde Holsten vnde alle der jennen, der ere wille vnde vulbord hyr to behorende was," bem Rathe die Stadt und

| Transp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 3493    | 4 4 3 | 6 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----|
| bans Rebefe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |       |     |
| 12/2 Laft Osemund 60 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |       |     |
| 6 Zimmer Bert 15 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |       |     |
| 1 Biertel Butter 1 = 4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 76 3    | 4 /3  |     |
| (* In der Urfunde steht 20 m # anstatt 1 # 4 /3, was offenbar auf einem Schreibschler beruht.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 104     | . 4/0 |     |
| Diebr. Didhufen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |       |     |
| 1 droge Tunne 17 m#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 17      | *     |     |
| Walter v. Tzerpen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |       |     |
| 1/2 Last Dsemund 20 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |       |     |
| 2 Faß Thran 10 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 30      | K     |     |
| Gherd Bodefer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |       |     |
| 1 droge Bat mit 27 Zimmer Werk 22 mf. 8 \beta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |       |     |
| 1 Zimmer Germelin 5 = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |       |     |
| 22 Marder 15 = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |       |     |
| 1 Zimmer Otter und 2 Bockfelle . 20 = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |       |     |
| 1 Last 8 Faß Osemund 60 = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 122     | ¥ 8 ß |     |
| Bertold Smyd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | , -,- |     |
| 5 Mesen Kuvser 197 m H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |       |     |
| 5 Last Dsemund 200 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 397     | ,     |     |
| hinrich gampe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 331 4   |       |     |
| 11/2 Last Dfemund 60 m &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |       |     |
| 1 Sch 76 Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 9/      | - 0   |     |
| Cheverd Burbigenb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 04 H    | 8 3   |     |
| 7 Last 3 Faß Osemund 310 mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |       |     |
| 1 Fag Granwerf, Marder u. hermelin 400 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |       |     |
| 3 Mesen Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |       |     |
| 1 Tonne Lachs 6 = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |       |     |
| 1 Kiste mit Smaschen und Kleidern . 9 = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |       |     |
| all distillation independent special or all the size all the size of the size all the size of the size | - | 914 #   | 2 /3  |     |
| Claus Boysan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 40 \$   |       |     |
| 1 Last Dsemund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 40 4    | 1     |     |
| Evert Thumermann:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |       |     |
| 38/4 Last Dsemund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |       |     |
| 7½ Sch Kupfer 180 = 1 Tonne 1 Faß Werk u. Smaschen 63 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 393 #   |       |     |
| hinrich Ratnigf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |       |     |
| 11/2 Last Osemund 60 m H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |       |     |
| 2 Faß Smaschen und Granwerk 34 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 94 /    |       |     |
| Sans Apsipugf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 100   |     |
| 1 Sch 4 W Rupfer 24 m h 4 \beta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 24 #    | 4 3   |     |
| Transp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 5665 \$ | 14 /3 | 68  |
| Beitichr. f. Lub. Gefch. Bb. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 4       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |       |     |

das Schloß Kiel. Anderweitige Forderungen waren damit nicht ausgeschlossen, sondern der König verpflichtete sich, die von ihm her-

|                                             | Transp      | 5665 4 | 14 /3 6 8 |
|---------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Sans Pawes und Tile Menfe:                  |             |        |           |
| 2 Last Dsemund 80 1                         | nß          |        |           |
| 2 Mesen Kupfer (an Gewicht 4 SchV           |             |        |           |
| 15 276 4 77) 114                            | = 6 /3      |        |           |
| 1 Schinmefe mit 33 Decher Bockfelle 74      | 5 4 =       |        |           |
| 19 Decher Biegenfelle 20                    | = 6 =       |        |           |
| 34 Decher Ralbfelle 15                      | = 11 =      |        |           |
| 7 Decher Kuhhaute 31                        | = 8 =       | 336 #  | 2 /3      |
| Claus Schele u. Gherb Benbemann feir        | u Gefelle : | 330 %  | 0 10      |
| 5 Laft 4 Fag Dfemund 213                    |             |        |           |
| 8 Faß Thran 40                              | : - :       |        |           |
| 2 Tonnen Selfpect 10                        | s s         |        |           |
| 1 Defe und 3 loje Stude Rupfer . 96         | s — s       |        |           |
| 1 Tonne mit 750 Smafden u. 3 Bolfen 20      | s — s       |        |           |
| 1 Sch 3 LB Becht u. Flachfifd) . 6          | s — s       |        |           |
| 1 Rifte, enth. 1 Banger, 1 Rrebe, 2 eiferne |             |        |           |
| Sute, 1 Rragen, 6 Bimmer Werf . 29          | = 8 =       |        |           |
| 2 Boifen, 1 Rod, 8 Baar leinene Rleiber 10  | : - :       |        |           |
| 2 Budifen, 8 Budifenfammern u. 2 1%         |             |        |           |
| Budgenfraut 9                               | = 8 =       |        |           |
| 1 Schlitten                                 | : - :       |        |           |
| 1 Armbruft mit Bubehör 2                    | : :         |        |           |
| 1 Ruppenfact und 1 Decte 2                  | : - :       | 400 %  | 5 /3 4 %  |
| Bernb Grevensteen:                          |             | 439 #  | 3 10. 4 7 |
| 1 Schinmese und lose Rubhaute und           |             |        |           |
| Ddhfenhaute, guf. 22 Decher 98 n            | nH 8 6      |        |           |
| 10 Decher Rulinge (eine Art Lammfelle) 5    |             |        |           |
| 1 Decher Rennthierhaute 4                   |             |        |           |
|                                             | = 8 =       |        |           |
|                                             | s s         |        |           |
|                                             | = 10 =      |        |           |
| 2 broge Tunnen und 2 Pactete mit            | 10          |        |           |
| 1540 Smaschen 38                            | = 8 =       |        |           |
| 33 Otterfelle 16                            | = 8 =       |        |           |
| 11/2 Zimmer Fuchofelle 21                   | : :         |        |           |
| 8 Zimmer Werf 4                             | : :         |        |           |
| 6 Biber 6 \$4, 4 Marder 2 \$4 8             | :           |        |           |
| 1Rifte, Harnisch, Armbrust u. Seefleiber 10 |             |        |           |
| 1 Tonne Talg 3                              |             |        |           |
| Eidefe Sluter:                              |             | 225 4  | 14 3      |
|                                             | W. o. O     |        |           |
| 2 Last 7 Faß Osemund 103 n                  | 44 6 /3     |        |           |
| Transp 103 m                                | £ 6 /3      | 6667 # | 4/3 10 8  |

rührenden, jest nicht vorgelegten Berschreibungen anzuerkennen und zu bezahlen, wenn sie ihm vorgelegt würden, Berlüste, die nachweisslich durch ihn entstanden seien, zu ersetzen, auch allen Lübeckischen Bürgern, die Forderungen an seine Unterthanen hätten, prompte Justiz angedeihen zu lassen. Das Letztere versprach seinerseits der Rath für die Fälle, in welchen Unterthanen des Königs Forderungen an Lübeckische Bürger hätten. Die am 2. October ausgestellte Urstunde ist untersiegelt von dem Könige, seinem Bruder Gerhard, der Stadt Lübeck, dem Bischof Albrecht von Lübeck und den beiden

| Transp 103 mf. 6 \beta                       | 6667 \$ 4 /3 10 \$  |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 1 Mese Kupfer = 2 Sch 6 61/2 LB 55 = 8 =     |                     |
| 2 Sch & Stabeisen 10 = - =                   |                     |
| 4 neue Grapen 10 = - =                       |                     |
| 1 Biertel und 1 Achtel Butter 2 = 8 =        |                     |
| 1 Kifte, enth. 4 Zimmer Grauwerf. 3 = - =    |                     |
| 4 Marber 2 = 8 =                             |                     |
| 4 Decher Smaschen . 1 = - =                  |                     |
| baar Geld 1 = 8 =                            |                     |
| 1 Panzer, 1 Kragen . 7 = =                   |                     |
| 1 stählerner But 3 = - =                     |                     |
| 1 Krebs 3 = - =                              |                     |
| 1 Armbrust 2 = - =                           |                     |
| Betizeug 7 &, Bettfiste 3 # 10 = - =         | 214 \$ 6 \beta      |
| Evert Döring:                                | 2.1. 4. 0 /0        |
| 21/4 Last Dfemund 90 mf - 3                  |                     |
| 2 Mefen Rupfer = 5 Sch & 6 & B 3 % 127 = 8 = |                     |
| 200 Smaschen 5 = - =                         |                     |
| 200 Anedelinge (eine Art Lammfelle). 3 = 8 = |                     |
| 1 Rifte 2 = - =                              |                     |
| 1 Zimmer Grauwerf 1 = - =                    |                     |
| Sarnisch und Bettzeug 14 = - =               | _ 240 H*            |
| (* Die Summe fteht fo in ber Urfunde).       | = 240 f. "          |
| herm. Dlbehorft:                             |                     |
| 6 Laft 2 Fag Djemund 232 mg. 8 /3            |                     |
| 2Sch Weniger 12 W Rupfer 46 = 8 =            | 000 4               |
| Sans Bertold und sein Knecht:                | _ <b>279 #</b>      |
| 2 Last Osemund 80 mf                         |                     |
| •                                            |                     |
| 3                                            |                     |
| 3,110                                        | _ 90 ∦              |
| Claus Bruns:                                 |                     |
| 1/2 Last Dsemund 20 mf                       |                     |
| 1 Faß mit Smaschen und Werk 17 =             | 37 1                |
| Total                                        | . 7527 \$ 10 B 10 & |
|                                              | A •                 |

Hamburger Deputirten Erich v. Seven und Paridam Lütke, Die, wie bei den Berhandlungen in Kopenhagen, so auch bei denen in Lübeck gegenwärtig gewesen waren. In einer anderen, am S. October ausgestellten Urkunde forderten Christian und Gerhard noch siebenzehn holsteinische Evellente — die Ranzau, Ahlefeldt, Poggesselb n. a. — auf, die Berpfändung mit zu besiegeln, welcher Aufsorderung jedoch nicht entsprochen zu sein scheint. Unaufgesordert dagegen ertheilte der Bischof Albrecht von Lübeck, als für sich und seine Nachkommen "van keyserliker macht wegen dar mede begnadet unde privilegiert, dat wy der graueschopp holsten, dar de erscreuene stad unde slott tom Kyle jnne belegen zint, eyn recht leenhere zin," der Berpfändung und allen damit zusammen-hängenden Berhandlungen am 23. Februar 1470 seine Bestätigung.

Nach geschehener Verpfändung sandte der König einen Voten nach Kiel und ließ zwei Bürgermeister, zwei Rathsherren und zwei Bürger herbeisordern. Diesen wurde, als sie erschienen, angekündigt, daß sie von dem Könige des Sides, den sie ihm als Grasen von Holstein geleistet hätten, entlassen sein, und sie mußten in Gegenwart des Königs dem Rathe von Lübeck, als ihrem neuen Herrn, den Sid der Treue leisten. Damit aber begnügte der Rath sich nicht, sondern sandte unmittelbar nach der Abreise des Königs die beiden Bürgermeister Castorp und von Stiten nebst dem Rathsherrn Cord Moller nach Kiel, und vor diesen leisteten am II. October, auf dem Rathhause daselbst, erst die Bürgermeister, dann der Rath, dann die versammelte Bürgergemeinde solgenden Sid, welchen Castorp ihnen vorlas: 14)

digen vnde sweren in den hilgen eyne rechte huldinge en to holdende vnde en truwe vnde holt to wesende alse vnsen rechten heren, so dat wy mit der stad tom Kyle de vorgescreuene heren to Lubeke, iegenwordich vnde tokomende, vor vnse waren heren truweliken horsam wesen vnde in allen vnde ieweliken dingen alle vnde iewelick dinck, dede synt, doen, gelick deme irluchtigesten hochgeboruen forsten vnde hern Christiern, der Ryke Dennemarken, Sweden vnde Norwegen koninge, hertogen to Sleswich vnde greuen to Holsten van vnsen vorfaren oldingen is bescheen. Wy willen vnde scholen ock den vorgescreuenen heren to Lubeke sunder jenigerleye drogen vasteliken by bliuen vnde holden, vnde scholen vnde willen de stad tom Kyle mit allen vnsen kreften, mit alle vnsem vlite to der ergescreuenen heren hand to Lubeke holden vnde bewaren, vnde in neynerleye sake offte anvalle vns van en keren offte wyken in neynerleye wise, so lange se vns

baß wir bei unserer Ehre ben Ehrfamen Herren, bem Rathe von Lübeck huldigen und ihnen zu ben Beiligen eine rechte Hulvigung schwören, bie wir ihnen halten wollen, ihnen treu und hold zu sein als unsern rechten Herren, so bag wir mit ber Stadt Riel ben genannten Berren zu Lubed, ben gegenwärtigen und zufünftigen, als unsern rechten herren treulich gehorfam fein und ihnen in allen und jeglichen Dingen eben Daffelbe erweisen, was bem erlauchtesten hochgebornen Fürsten und herrn Chriftian, König ber Reiche Danemart, Schweben und Norwegen, Berzog zu Schleswig und Grafen zu Solftein, von unsern Borfahren von jeher erwiesen ift. Wir wollen und sollen auch bei ben genannten Herren von Lübeck ohne irgent eine Sinterlift feft bleiben und halten; wir follen und wollen ferner bie Stadt Riel mit allen unfern Rräften, mit allem unserm Fleiß in Besitz ber genannten Herren zu Lübeck und ber Stadt Lübeck halten und bewahren und in feiner Sache und keinem Unfalle von ihnen weichen ober uns von ihnen wenden auf keinerlei Beife, bis fie uns und bie Stadt Riel oder unsere Nachkommen freiwillig aus ihrem Besitze entlassen; wir sollen und wollen auch bem Sauptmann, ben ber Rath zu Lübect in Riel einsetzen wird, gehorsam und beiständig fein. So mahr uns Gott helfe und feine Beiligen.

Zeugen der Eidesleiftung, über welche ein notarieller Act aufgenommen wurde, waren Moritz, Graf von Phrmont, und Heinrich von Werle.

Mehrere Schriftsteller, insbesondere der unbekannte Versasser einer Slavischen Chronif und der Königl. Dänische Historiograph de Meurs (gestorben 1639) haben ihrer Erzählung dieser Begebenheit die Bemerkung hinzugefügt, daß der Nath nach dem Besitze Kiels getrachtet habe, um sich bei wieder ausbrechendem Kriege in Besitz des vortrefflichen Hafens zu befinden, 15) und de Meurs hat sogar behauptet, daß der Rath dabei mit großer Schlauheit versahren

vnde de stad tom Kyle offte vnse nakomelinge vte eren handen willichliken qwid werden vorlatende; wy willen vnde scholen ock dem houetmanne, den de radt to Lubeke tor tyd tom Kyle hefft, hoersam vnde bystendich wesen. Dat vns god so helpe unde syne hilgen.

<sup>15)</sup> Incerti auctoris Chronica Slavica bei Lindenbrog, script. rer. germ. sept. p. 230: et hoc totum factum est, ut Lubicenses dominarentur portui Kiloneusi casu quo orirentur bella.

habe. 16) Beibe aber haben weber Gründe noch Thatsachen für ihre Behauptungen angeführt, die benn auch weber von dem wenig später, als de Meurs, lebenden Danischen Schriftsteller Svitfelb,17) noch von den besten Deutschen Schriftstellern 18) aufgenommen sind. Erwägt man, raß der Rath es sich eine bedeutende Summe kosten ließ, um bem Könige bie Berpfändung Riels möglich zu machen, so muß man allerdings schließen, bag ihm an biefer Berpfändung viel lag, aber es ift damit noch nicht entschieden, ob sein Wunsch mehr im Allgemeinen auf einen Pfandbesitz ober speciell auf ben Besitz Riels gerichtet war. Erhebliche Grunde sprechen bafür, Ersteres anzunehmen. Denn es waren Forderungen der einzelnen Bürger, um die es sich handelte, beren Begründetheit ber Konig nach längerer Weigerung endlich anerkannt hatte, und ber Rath burfte um seiner ganzen Stellung zu ben Bürgern willen nicht fäumen, biese Anerkennung gleichsam festzuhalten und bie bemnächstige Befriebigung berselben sicher zu stellen, was ben Umftanden nach nicht anbers als durch einen Pfandbesitz geschehen konnte. Bei ber Bestim= mung bes Pfandobjectes mochte manche Rücksicht zu nehmen fein, jedenfalls die, daß wegen ber Menge ber schon verpfändeten Landestheile bie Auswahl beschränkt war, und es muß bahingestellt bleiben, wie man auf Riel fam. Welcher Bortheil für Lübeck gerade aus bem Besitze Riels hatte erwachsen können, ift nicht abzusehen. Brach ber Krieg zwischen Dänemark und Schweben wieber aus, so wurde Holstein nicht bavon betroffen und Lübeck wollte gewiß auch neutral bleiben, sein eigner Safen mar also vollkommen ausreichend. Dagegen war es entschieben, bag ber Besit Riels für Lübeck in fofern ein unsicherer war, als er burch einen Handstreich bes Abels leicht verloren gehen konnte. Daß ber Rath bies für fehr möglich hielt, spricht sich schon in einem Briefe, ben er turg nach ber Berpfändung am 17. November 1469 schrieb, beutlich aus, und er hat gewiß bie Lage ber Dinge richtig genug beurtheilt, um es schon im August zu erkennen. Sollte bennoch von ihm bie Wahl Kiels ausgegangen fein, so möchte man viel eher glauben, baß ihn babei bie Ansicht geleitet

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Meursii Hist. Dan. Amstel. 1638 Lib. I. p. 17: Quod a Lubecensibus admodum callide actum, uti portu ejus urbis, qui id temporis ob commercia omnis generis multo celeberrimus erat, potirentur.

<sup>17)</sup> Svitfeld, Danemarckis Rigis Kronicke. Ih. II S. 928.

<sup>18)</sup> Dahlmann, Geschichte von Danemark. Bb. 3. @ 225. — Waiß, Schleswig-Holfteine Geschichte. Bb. 2. S. 23.

habe, ber König werbe die freie Berfügung über einen für die Berbindung zwischen Dänemark und Holstein so äußerst günstig gelegenen Platz möglichst bald wieder zu erwerben wünschen, zumal da auch die Insel Fehmarn an Lübeck verpfändet war, und aus diesem Grunde die Forderungen der Bürger bald befriedigen, was freilich nicht gesichehen ist. Auf die Behauptung des de Meurs ist übrigens um so weniger Gewicht zu legen, da er eine die Einlösung Kiels betreffende falsche Nachricht unmittelbar damit verbindet.

Das Rächste, was ber Rath zu thun hatte, war, bas Berhältniß mit hans Ranzau zu ordnen, welchem Riel, Stadt und Schloß, im Jahre 1461 vom König Christian für 6050 m/ verpfändet war, unter ber Bebingung, daß ihm biefer pfandweise Besit für bie Zeit seines Lebens nicht aufgefündigt werben solle. Daher mar benn auch in die Urkunde vom 31. August die Bestimmung aufgenommen, daß Sans Rangau Riel lebenslang behalten muffe, wenn nicht etwa von Schiedsrichtern erkannt werbe, bag bie Pfandverschreibung auf unrechtmäßige Weise erworben und baber ungültig fei. Indessen er ließ sich bereit finden, seine Ansprüche aufzugeben, und ba der Rath, wie es scheint, für ben Augenblick fein baares Gelb vorräthig hatte, so versprach er in einer Urfunde vom 11. December, wenn ihm am nächsten Nicolai-Tage 6000 & bezahlt würden, bas Schloß zu überliefern, bis bahin aber es nebst ber Mühle wohl zu bewachen und zu bewahren. Die Bezahlung geschah im folgenden Jahre schon am Freitag vor Elisabeth (Novbr. 16.); Hans Ranzau erhielt außer ber genannten Summe noch 950 mf, die er zu Bauten im Schlosse verwandt hatte, und lieferte bann bie Pfandverschreibung bes Königs Doch blieb er noch mehrere Jahre Schloßhaupt= bem Rathe aus. mann gegen die Berpflichtung, jährlich nach Martini 300 mg zu erlegen, wogegen er die Intraden von der Mühle, die der Rath in baulichem Stande unterhalten mußte, ju erheben hatte; aber fein Berfahren war nicht bas eines getreuen Berwalters. Er ging mit bem ihm anvertrauten Eigenthum nicht forgfältig um, sondern verwandte Bieles zum eignen Nuten, mas zum Inventar bes Schloffes gehörte und von bemfelben nicht hätte entfernt werben burfen. Insbesonbere wurde es ihm übel ausgelegt, daß er 30 Glasfenster, die ihm schon bei ber ersten Berpfändung burch ben König im Jahre 1461 Der Werth berselben mit überliefert waren, weggenommen hatte. betrug 30 mg. Auch war er in Bezahlung ber jährlichen Recognition von 300 mH fäumig. Alles Das gab zu vielen Mißhelligkeiten

zwischen ihm und bem Rathe Anlaß, und vergebens bemühte sich sein Bruber Claus Ranzau, ber Hauptmann in Plon war, ein freundschaftliches Berhältniß zu erhalten. Endlich griff ber Rath burch und entsetzte ihn feiner Stelle. Um 8. December 1473 erschienen ber Bürgermeister hans von Stiten und die Rathsherren Unbreas Geverbes und Cord Brefewold auf bem Schlosse zu Riel, wo sich zugleich als Bevollmächtigter bes nicht anwesenben Sans Ranzau ber Knappe Claus Reventlow einfand, um bas Schloß zu übergeben. Abermalige Nachforschungen, die bei dieser Gelegenheit nach ben Glasfenstern angestellt wurden, blieben erfolglos, Claus Reventlow erklärte, feine Ausfunft barüber geben zu können, fügte jedoch hinzu, baß, wenn auch Sans Ranzau sie weggenommen habe, er sich wohl mit dem Rathe von Lübeck darüber verständigen werde. Die Sache erschien jedenfalls als so wichtig, baß bie Deputirten des Raths über diese Aussage ein besonderes Notariatsinstrument aufnehmen ließen. Auch die zum Schlosse gehörigen Wehren und Geräthschaften, selbst die Schlösser an den Thuren waren nicht vorhanben, nur bas bloße Schloß konnte abgeliefert werden. 19) Desgleichen blieben die seit lettem Martini fälligen 300 mg/ unbezahlt; 100 mg/ muß Sans Rangau balt nachher entrichtet haben, wegen ber übrigen 200 my aber finden sich noch zwei Schreiben vom 25. April und 25. Mai 1474, in welchen Claus Ranzau und einige andere Holsteinische Svelleute bem Rathe bafür banken, baß er bem Sans Ranzau noch eine längere Frist bewilligt habe, und zugleich bitten, ter Rath möge keine Bürgschaftsstellung verlangen, ba jener begütert genug sei und nur für ben Augenblick fein Gelb habe. ist es, daß in einem der beiden Schreiben besonders hervorgehoben wird, ber Schloßglaube könne durch die Berzögerung ter Bezahlung nicht als gefränkt angesehen werden, da sie von ihm nicht verschuldet und nicht in boser Absicht geschehen sei, und wegen ber Glasseuster, die Hans Ranzau "mit beschede unde mit vorworden" weggenommen habe, werde er sich verantworten können. Auch wirft cs ein Licht auf die damalige Art der Correspondenz des Avels, daß Sans Rangau in einem Briefe an seinen Bruder, welchen Diefer bem Rathe einschickte, bie Berspätung seiner Antwort mit ben Worten

- Colo

<sup>19)</sup> Nach dem über die Ablieserung aufgenommenen Notariatsinstrument ers klärte Claus Reventlow den Deputirten des Raths, dat he en nene were edder reschop antwerden konde, dat enes schillinges wert were, sunder dat blote slot.

entschuldigt: ik hadde kenen scriver by my. Als Schloßhauptmann wurde bann, zunächst auf die brei Jahre von 1474 bis 1477, Claus von Ahlefelbt angestellt, welcher babei folgende Bebingun-1) jährlich auf Martini 300 mf. zu bezahlen, 2) ven Rath, die Bürger und Einwohner von Riel zu beschützen, auch, wenn ber Rath außerhalb ber Stadt Bersammlungen zu beschicken habe, seinen Abgeordneten bewaffnetes Geleite zu geben, 3) auf Erfordern bes Raths von Lübeck und auf beffen Roften und Gefahr gegen Jebermann, mit Ausnahme bes Königs von Dänemark, mit sechs Ge= waffneten zu Pferde zu tämpfen, 4) auf bem Schlosse jederzeit, auch in seiner Abwesenheit, feche wehrhafte Dlänner zu halten, einen Schlogvogt, einen Schlieger, einen Roch, einen Bader, einen Fischer, einen Thurmbläfer. Sollte bas Schloß ihm abgeschlichen, abgewonnen oder sonst abhändig gemacht werden, so will er mit ben Seinen bem Rathe helfen, es wieder zu gewinnen. Es wurde ferner ein Inventarium über bas zu bem Schlosse gehörige, vermuthlich vom Rathe inzwischen wieder angeschaffte, bewegliche Eigenthum, insbefondere über ben vorhandenen Vorrath an Wehr und Waffen aufgenommen, und Claus von Ablefeldt verfprach, Alles wieder fo abzuliefern, wie er es empfangen habe. Wegen ver Mühle verglich man sich rahin, raß Claus von Ahlefeldt fie "in Stocken und Steinen" unterhalten und, wenn fie bei Ablieferung bes Schloffes in schlechterem Buftande gefunden werbe, bafür einen Erfat an baarem Belde leisten folle, wogegen aber ber Rath auch erweislich gemachte Berbefferungen ihm zu vergüten versprach. Die bauliche Unterhaltung bes Schlosses blieb Sache bes Raths. Daher berichtete Claus v. Ablefeldt 1475 unter anderm, bag es in ber Ruche rauche, und fragte an, ob der Rath ihm auftragen wolle, biefem llebelstande abzuhelfen. Ein ander Mal empfing er Rostgelver für Lübeckische Bauhandwerker, Die bei ihm gearbeitet hatten. Das ganze Berhältniß zu ihm gestaltete sich weit beffer als ras zu hans Ranzau, er bewies bem Rathe immer eine aufrichtige Ergebenheit und forgte für die Aufrechthaltung ber Gerechtsame beffelben. Mls 3. B. 1478 ein Ban an ter Mühle erforderlich wurde, zu welchem, früheren Berpflichtungen gemäß, die Alöster in Breet und Borvecholm einen Beitrag zu leiften hatten, machte er nicht nur bem Rathe ven biefem Sachverhältniß Unzeige, fondern forgte auch bafür, bag bie beiben Alöster sich unter einander über Die Größe bes Beitrage verständigten und bas ihnen Zukommente wirklich leisteten. Ihm wurde baher

die Schloßhauptmannschaft mehrere Male verlängert, er hat sie bis 1487 verwaltet, nach ihm sein Bruder Hinrich von Ahlefeldt.

Bur Beurtheilung ber Art, wie fich bas Berhältniß gur Stadt Riel gestaltete, liefert eine ziemlich große Menge von Briefen, Die sich theils noch in bem hiesigen Archiv, theils in bem Kieler Stadt-Lettere sind in den Jahrbüchern für die archiv finden, die Mittel. Landesfunde ber Herzogthümer Schleswig, Holftein und Lauenburg 20) abgebruckt und von bem Herausgeber mit ber Bemerkung begleitet worden, bag mit bem Abhängigfeitsverhältniß ber Stadt Riel von bem Lübecischen Rathe eine Einmischung bieses Lettern in alle inneren wie äußeren Angelegenheiten Riels verbunden gewefen fei. Schwerlich möchte dies Urtheil sich aus dem Inhalt der mitgetheilten Briefe rechtfertigen laffen. Daß sich barunter einige Requisitions- und Intercessionsschreiben finden, hat mit bem Abhängigkeitsverhältniß gar Nichts zu thun; bergleichen Briefe waren bamals in vielen Fällen unerläglich und ganz üblich, sie sind an den Rath von Lübeck von größeren und fleineren Städten zu hunderten gefchrieben. Gine Ginmischung in bie inneren Angelegenheiten ber städtischen Berwaltung konnte überhaupt und zumal von einer andern ebenfalls städtischen Obrigkeit um so weniger ausgehen, ba bie obrigkeitliche Thätigkeit bamals überall und allgemein in viel engere Grenzen eingeschränkt mar als jett.

In andern Beziehungen hat allerdings der Rath von Lübeck Beranlassung gehabt, sein oberherrliches Recht zur Anwendung zu bringen. Es drückte sich äußerlich zunächst darin aus, daß er den Rath von Kiel seine Getreuen nennt, ein Ausdruck, der damals speciell zur Bezeichnung des Unterthanenverhältnisses diente. Gegen den Rath von Lübeck selbst durste nur der Kaiser ihn gebrauchen. Christian hatte das Recht, die Kieler als seine Getreuen anzureden, durch die Berpfändung verloren und unterließ es daher, wenn er an sie schrieb. Uedrigens bleibt die Form der Briefe ungeändert. Die Anrede ist gegenseitig: ehrsame gute Freunde, oder: ehrsame weise Herren, und am Schlusse wird die Bereitwilligkeit zu Diensterweisungen ausgedrückt und eine Anwünschung des göttlichen Segens, wie damals üblich, hinzugefügt.

In welcher Weise und nach welchen Richtungen hin ber Rath von Lübeck die ihm übertragene Gewalt ausübte, mag aus einzelnen Beispielen erhellen.

<sup>20)</sup> Jahrg. 2. Beft 2. C. 278 ff.

Als Chriftian von bem Rathe von Riel 1470 zwei Schirmbrecher und Steine, eine ober eine halbe Tonne Pulver und eine Tonne Pfeile unter Burgschaft bes Sans Rangau und bes Bulf Brepbe zu leihen wünschte, melbete ber Rath bas Begehren bem Rathe von Lübeck in ter, wie es scheint, ausgesprochenen Absicht, beffen Willen barüber zu erfahren, und empfing bie Antwort, er moge selbst bestimmen, ob er bem Könige willfahren wolle orer Balb barauf verlangte ber König von ber Stadt Riel bie Ausruftung von hundert Bewaffneten, um sie zu einer Unternehmung gegen Itsehoe zu gebrauchen. Das unterfagte ber Rath von Lübeck, ber felbst 400 Mann bem Könige zu Hulfe schickte, bewirfte aber auch burch Borstellungen bei Christian, bag Diefer von seinem Berlangen zurücktrat. 22) Zwei Jahre fpäter verlangte ber Rath von Lübeck feinerseits von Riel bie Ausruftung von 50 Bewaffneten, um fie nebst 400 von Lubed Ausgerufteten bem Könige zu einem Buge gegen beffen Bruder Gerhard zu Gulfe zu schicken. Obgleich nun ber Rath von Riel feine Unvermögenheit einwandte und nur fünfundzwanzig schicken wollte, so bestand boch ber Rath von Lübeck auf seinem Berlangen, baß funfzig, minbestens vierzig, ausgerüftet werben mußten, unter ber Berficherung, daß er nicht ohne triftigen Grund folches Berlangen stelle, und, wenn es in feiner Dacht ftunde, Riel gern unbeschwert wurde gelaffen haben. 23) Mit diefer Begebenheit hängt offenbar bas in ber Anlage (No 2) mitgetheilte Schreiben bes Raths von Riel zusammen, aus welchem hervorgeht, bag er von Lübeck, sei es für ben damaligen Zweck, sei es bei einer andern Gelegenheit, eine Anzahl von Sarnischen gelieben hatte, bie von ben Burgern verwahrlojt waren.

Der eben erwähnte Fall ist ber einzige, in welchem, so weit urstundliche Zeugnisse vorliegen, der Rath von Kiel ven Wünschen oder Besehlen, wie man es nennen will, des Raths von Lübeck einen Wisberstand entgegen setzte, in allen übrigen hat er sich ohne Widerstreben gefügt. Selbst eine außerordentliche Steuer, eine s. g. Bede, die der Rath von Lübeck im December 1472 ausschrieb, wurde willig bezahlt. Nur hinsichtlich solcher armen Landbewohner, die unvermösgend seien, sie zu entrichten, machte der Rath Vorstellungen und

<sup>21)</sup> willen gy em sulkens vorscreven upp sodan borghen wes lenen, dar en schelet uns nicht ane. — Jahrbücher a. a. D. S. 283.

<sup>22)</sup> Morbalbing. Studien. Bb. 5. G. 91. - Jahrb. G. 285.

<sup>23)</sup> Jahrb. S. 289. — Morbalbing. Stub. a. a. D. S. 97.

brückte zugleich ben Wunsch aus, daß der Ertrag theilweise dazu verwandt werden möge, um Kieler Bürgern wegen dem Könige nach Schweden gelieferten Bieres und anderer Waaren, wosür sie noch nicht bezahlt seien, Ersatz zu gewähren. Ob diesem Wunsche hat entsprochen werden können, ist nicht ersichtlich. (Anlage 12 3.)

Bertram Boggewisch befaß in Riel ein mit einem Zaun umgebenes Haus. Als er 1483 anfing, an bie Stelle biefes Zauns hölzerne Planken zu feten, erblickte ber Rath von Lübeck barin eine unstatthafte Befestigung bes Hauses und trug bem Rathe von Riel auf, die Fortsetzung bes begonnenen Werkes zu verbieten und zu ver= Balo wiederholte Poggewisch ben Bersuch und hatte, wie es scheint, bie Genehmigung bes Könige Johann von Dane-Nichtsvestoweniger beharrte ver mart bagu erbeten und erreicht. Rath von Lübeck babei, bag nur bie Ausbesserung bes Zauns, nicht aber die Errichtung eines bisher nicht da gewesenen Plankenwerks zugegeben werben fonne, und trug bem Rathe von Riel, ber eine Anzeige von bem erneuerten Bersuche zu machen nicht unterlassen hatte, abermals auf, fraftig bagegen einzuschreiten. In gleichem Sinne schrieb er auch an ben Bischof Albrecht von Lübeck und behielt sich mündliche Rücksprache mit dem Könige vor. Offenbar leitete ben Rath von Lübeck auch hier bie Beforgniß, bag ber Bolsteinische Abel einmal die Stadt überrumpeln und ihm die Berrschaft über diefelbe entreißen möchte. Diefe Beforgniß, die fich fcon 1469 und 1472 24) zeigt, trat in erhöhtem Mage 1491 hervor. Damals war sie auch bei bem Rathe von Riel jo ftart, baß er ben Umschlag, bei welchem ein großer Theil bes Abels bort zusammenzukommen pflegte, auszuseigen beabsichtigte. Das gab ber Rath von Lübeck nicht zu, um nicht unnöthigen Unftog bei bem Abel zu erregen, empfahl aber bem Rathe von Riel Die größte Vorsicht. (Anlage Nº 14 und 15.)

Einige Male mußte unerlaubter Benutzung ber zum Schlosse gehörigen Pertinenzien gewehrt werden. Darauf weiset bas Schreisben vom 26. Juli 1483 (Anlage A213) hin, in welchem ver Rath von Kiel aufgefordert wird, dafür zu sorgen, daß die Bürger nicht heimlich des Nachts in dem "hegewater der borch" sischen, und ferner das Schreiben vom 27. December 1472 (Anlage A23), in welchem derselbe verspricht, den Teich wiederherstellen zu lassen,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Jahrb. a. a D. S. 279. 289.

"wen id kumpt to wedder daghen." Es hatte sich nämlich Hans Ranzau barüber beschwert, baß bie Kieler ben Teich abgelassen hätten, der die Mühle treibe, um in dem baburch gewonnenen Boben Gerste zu fäen.

Wo es nöthig war, ben Rielern, sei es ber Gefammtheit, sei es Gingelnen, Schut angebeihen zu laffen, verfäumte ber Rath biefe landesherrliche Pflicht nicht. Dies bewies er, als bie Mönigin im Jahre 1483 im Beichbild von Riel eine Bede zu erheben wünschte und burch ben Bischof von Lübeck bie Genehmigung bes Raths nach. suchen ließ. Er erwiederte, er könne nicht zugeben, bag eine Bede von benen erhoben werde, die ihm bedefrei verpfändet seien. Marquard von Ahlefeldt schütte ber Rath, ebenfalls 1483, elf Eingeseffene zweier Rieler Dörfer, welche jener beschüldigte, Gichenbolg entwandt zu haben, und beshalb in Strafe nehmen wollte; gegen Die Bruder Otto und hans Rangan 1491 ben Rieler Rathmann Claus Bulf, an welchem fie Rache nehmen wollten, weil er ihrer Meinung nach mehr Rente erhoben habe, als ihm zufomme, und bem fie einen rechtlichen Austrag ber Sache verweigerten. Schreiben an bie beiten Rangan bob ber Rath von Lubed nachbrucklich hervor, daß er auch um seinetwillen eine Beleidigung bes Liefer Rathmanns nicht werbe bulben fonnen. Die Testamentarien bes Kieler Bürgers Hartwig Kröger waren mit bem Arnt Dittenbusch, Rlosterbruder in Doberan, wegen ber Auszahlung gemiffer Legate in Streit gerathen und ber Abt Johannes von Doberan hatte sie beswegen vor ein geistliches Gericht gezogen. Auf ben Bunsch bes Rathes von Riel schrieb darauf ber Rath von Lübeck, 1473, an ben Abt, welcher erwiederte, bag er zwar für bas Mal bas bereits eingeleitete Berfahren nicht mehr hemmen fonne, wenn ihm aber bas Berhältnig Riels zu Lübeck befannt gewesen ware, so wurde er viel lieber bie Bermittelung bes Raths von Lübeck angerufen haben.

Beranlassung, richterliche Thätigkeit zu üben, fand der Nath von Lübeck, als sich der Nitter Nicolaus Röunow beschwerte, daß der Rath von Kiel ihn mit Hoffahrt und Hochmuth behandelt, die Thore der Stadt vor ihm verschlossen und einen Wann, den er ge-miethet, um seinen Hopfenhof in Stand zu setzen, verhindert habe, die Arbeit auszusühren. Die Beschwerde wurde dem Rathe von Kiel mitgetheilt mit der Aufforderung, sich darüber zu erklären. Dieser erwiederte, die Thore der Stadt seien zu gewöhnlichen Zeiten ge-

schlossen worben, den von Nicolaus Könnow gemietheten Mann habe er um des gemeinen Besten willen zurückhalten müssen, weil mehrere Bürger erklärt hätten, daß ihnen sonst wesentlicher Nachtheil entstehen würde; Könnow sei vielmehr gegen die Stadt Kiel im Unrecht, denn er habe einem Kieler Bürger Hans Pawels Güter abgenommen, und obwohl er dann in Gegenwart des Königs erklärt, daß er sie ihm zurückgeben wolle, so habe er roch nachher seine Er-klärung abgeleugnet und die Güter nicht zurückgegeben. Dagegen brachte nun wieder Könnow eine aussührliche Zeugenaussage bei, um festzustellen, daß Hans Pawels vor einer Neihe von Jahren unerlaubter Weise in Fühnen Ochsen, Kühe, Schweine und andere Waaren eingekauft habe, daß ihm dann die Amtleute des Könnow diese Güter zwar weggenommen, sich jedoch erboten hätten, sie ihm gegen Bürgschaft zurückzugeben, er habe aber keine Bürgschaft stellen wollen. Der Ausgang des Streites erhellt aus den Acten nicht.

Rur vermittelnd, nicht entscheidend verfuhr ber Rath in einer Angelegenheit, welche ausschließlich Rieler Bürger betraf. Der Rathmann Loreng Bisch hatte in einem Streite mit bem Burger Luber Mhnrif biefen Letteren verwundet. Da nun Beibe aus angesehener Familie waren und zahlreichen Anhang hatten, so war zu besorgen, daß durch die Feindschaft der Familien die Ruhe der Der Rath schrieb baher zunächst an Stadt gestört werden möchte. Claus von Ahlefeldt (Juli 26. 1478) und forberte ihn auf, bem Rathe von Riel in ber Beilegung biefer Zwiftigkeit zu helfen, schickte auch seinen Secretair Johannes Urnd bahin, ber in Berbindung mit mehreren Mitgliedern bes Kieler Raths einen vorläufigen Bergleich und ein Versprechen beider Partheien, sich bis jum 22. September aller Thätlichkeiten enthalten zu wollen, zu Stanbe brachte. Durch die Burgermeister Sinrich Castorp und Sinrich von Stiten wurde bann in Lubeck weiter bewirft, bag beibe Bartheien versprachen, sich am Dienstage nach Martini zu einer Berhandlung ber Sache und einem Bersuche, fie in Gute beizulegen, in Kiel einzustellen und aller Gewaltthat sich zunächst bis bahin, aber, wenn ber Bersuch nicht gelingen sollte, bis zum Dreikonigstage bes nächsten Jahres zu enthalten.

Gewiß ist, daß mit dem Besitze Kiels keine pecuniairen Vortheile für Lübeck verbunden waren. Die Verpfändung geschah 1469 mit Verweisung auf die Bedingungen, unter benen 1461 25) Hans

<sup>25)</sup> Die Urfunde hat nur eine Jahresgahl, fein Datum.

Ranzau ber Pfanbbesit überlassen war. Diesem stanben nach ber varüber ausgestellten Urkunde zu: eine jährliche Abgabe von 100 m/ von ber Stadt, bie in ber Stadt und ber Feldmark erhobenen Gelb. strafen, die Benutung des Schlosses und ber Pertinenzien besselben, namentlich ber beiben Mühlen bei ber Stadt, und alle bie Dienste, zu welchen die Dorfeingesessenen und die Stifter Bordesholm und Preet bem Schlosse verpflichtet waren. Die meisten Dieser Emolnmente behielt zunächst Saus Rangan und fpater Claus von Ahlefeldt gegen eine festbestimmte jährliche Abgabe von 300 mg. Diefe nebst ben 100 mft, welche ber Rath von Riel birect einzahlte, und die Gelbstrafen bilbeten die gesammte Ginnahme, welche Lübeck von Riel bezog. 26) Die Gelbstrafen aber, bie jedenfalls unbedeutend waren, scheinen nur felten wirklich nach Lübeck gekommen zu fein, fie finden fich wenigftens in ben, forgfältig und betaillirt geführten Einnahmeregistern nur einmal, für bas Jahr 1475, mit 27 # 2 B angegeben. Die wirkliche Ginnahme beschränkte sich also auf 400 mg, welche im Bangen regelmäßig eingingen. Damit fonnten aber nicht einmal immer die Rosten der baulichen Unterhaltung bes Schlosses bestritten werben, welche namentlich in ben ersten Jahren sehr bedeutend waren, wie 1470: 601 \$ 2 8 4 A, 1471: 494 # 5 f 4 & betrugen. Wenn fie nun auch in andern Jahren geringer waren und wenn auch später etwas bafür vergütet wurde, so ergiebt fich boch leicht, daß von einer irgend erheblichen Ginnahme aus bem Befite Riels nicht bie Rebe fein konnte. Davon, bag Lübeck fich bie ber Stadt Riel zustehenden Zolleinfünfte angeeignet hatte, hat sich in ben vorhandenen Documenten feine Andeutung gefunden, und bie Behauptung bes be Meurs, bag bies geschehen sei, muß baber in Abrede gestellt werben, ba er nicht nur feine Beweise bafür angiebt, sondern sie mit der offenbar unrichtigen Nachricht verbindet, baß bie Kieler sich barüber bei bem Ronige beflagt hatten und bieser in Folge ihrer Klage Kiel bald wieder eingelöst habe. 27)

<sup>26)</sup> Später find die Ab aben, welche Riel der Landesherrschaft zu leisten hatte, erhöht werden. cf. Falf, Reues Staatsbürgerliches Magazin. Bb. 6. S. 237.

<sup>27)</sup> de Meurs a. a. D.: Ideoque constituto paulo post ibidem loci publicano pecuniam ex mercimoniis more prisco redire ad Senatum solitam ipsi totam intercepere. Qua de re cum Chilonenses apud regem quererentur, ita eum permouerunt, vt mox et redimeret urbem et senatui restitueret. Eben so erzählt, nach de Meurs, Lackmann in seiner Einleitung zur Schleszwig-Holsteinischen Historie, Th. 1. S. 55, und Becker in seiner Geschichte der Stadt Lübeck, Th. I. S. 426.

König Christian ist nicht bazu gekommen, Riel jemals wieder einzulösen. Gewiß hat es bei ihm nicht an dem Willen gefehlt, wohl aber an Geld, woran er immer Mangel litt. Ueberdieß war noch ausbrücklich bestimmt, bag er keine Holsteinischen Gelber zu ber Ginlösung verwenden burfe, sondern nur Gelder "aus den Reichen," benn bas hatten bie Solfteinischen Rathe ihm zur Bedingung gemacht, als sie ihre Einwilligung zu ber Berpfändung gaben, "nademe de schade vih den ryken is bescheen." Bei ben vielen und wichtigen Interessen aber, die er zu verfolgen hatte, hat nothwendig mancher einzelne Gegenstand in ben hintergrund treten muffen, und für bie Einnahmen, bie er "aus ben Reichen" bezog, fand sich wohl immer eine bringendere Berwendung, als die Ginlösung Riels. seinem Tobe war der jüngere ber beiden Göhne, die er hinterließ, Friedrich, noch unmundig, bie Herrschaft über Schleswig und Holstein ging baber zunächst auf ben ältern Gobn, Johann, ber auch Rönig von Dänemark wurde, allein über. Alls aber Friedrich sein achtzehntes Jahr erreicht hatte, verlangte er einen Antheil an ber Herrschaft über beide Länder, und es wurde 1490 ein Theilungsvertrag Bei biefer Gelegenheit bilveten bie für bie verpfändeten Landestheile noch zu zahlenden, gewissermaßen als Landesschulden anzusehenden Summen einen Gegenstand, ber besondere Berudsichtigung erforderte. Sie mußten entweder fo vertheilt werden, bag jeder ber beiben Brüber bie Sälfte zu übernehmen hatte, ober es mußte eine anderweitige Ausgleichung getroffen werben. Das Theilungsvocument 28) enthält baher eine vollständige Aufzählung ber sämmtlichen Verpfändungen, und vielleicht gewann man erst baburch eine klare Anschanung barüber, wie bedeutend die Menge berselben war; die Gesammtsumme belief sich auf mehr als 193,000 mg. An Lübeck war in bem Segeberger Untheil, welcher bem König Johann aufiel, die Infel Fehmarn, in dem Gottorfer Untheil, welchen ber Berzog Friedrich erhielt, Riel verpfändet. Es ist natürlich, bag Beide wunschen mußten, sich vor allen Dingen tieses auswärtigen Gläubigers baldmöglichst zu entledigen, ber sie in ber vollständigen Ausübung ber Herrschaft über die ihnen untergebenen Länder jedenfalls hinderte. Will man baher überhaupt eine bestimmte Beranlaffung für bie Ginlösung Kiels aufstellen, so mag sie nicht mit Unrecht in ber Landes= theilung gefunden werden. König Johann fetzte sich schon im folgenden

1

<sup>28)</sup> Abgedruckt in Eunig, Reichsarchiv. Part. spec. Cont. II. S. 25.

Jahre burch Zahlung von 18,000 & wieder in den Besitz von Fehmarn, welches Abolph VIII. 1437 an Lübeck verpfändet hatte und welches ihm schon seiner Lage wegen für bie Verbindung zwischen Danemark und Solftein von großer Wichtigfeit fein mußte. Friedrich gelang es erft mehrere Jahre fpater, Die zur Wiedererwerbung Riels nöthigen Mittel zu gewinnen. Erst zu Martini 1495 konnte er bem Rathe von Lübeck seine Absicht anzeigen, nach Berlauf eines Jahres tie Pfantsumme zu bezahlen, ber König erklärte seine Zustimmung bazu burch ein Schreiben vom 29. Mai 1496. Von einer Einlösung durch banisches Gelb aber, wie es die Holsteinische Ritterschaft ausbrudlich zur Bedingung gemacht hatte, war babei nicht bie Rebe; Dieje Bedingung war entweder in Bergeffenheit gerathen, ober wurte wenigstens nicht beachtet. In Martini bes Jahres 1496 erschienen dann in Lübeck Friedrichs Marschall Otto Ranzau und bessen Bruder Sans Rangan und zahlten bie gange Pfanbfumme von 26,085 mg auf einmal baar aus. Ferner wurden auch die 950 mg, welche tie Stadt Lübeck bem verftorbenen Sans Rangan für Bauten erset hatte, und 1000 mf, welche sie selbst für vorgenommene Bauten in Anspruch nahm, bezahlt. Nachdem bies geschehen war, lieferte ber Rath bie ihm von bem Könige ausgestellten Berschreibungen gurud, sprach in einer Urkunde vom 18. November ben Rath und bie Gemeinte zu Riel von bem geleisteten Hulbigungseide los und somit hatte die Pfandberrschaft ihr Ende erreicht.

Für ben Nath von Lübeck blieb nun noch übrig, von bem empfangenen Gelbe Dicjenigen zu befriedigen, die Anspruch darauf hatten. Diese Aufgabe mußte mit manchen Schwierigkeiten verbunden sein, da von den ursprünglich Verechtigten kanm noch Einer oder der Andere lebte und die Erben zum Theil gar nicht in Lübeck wohnten. Es ist daher kein Bunder, daß ein Paar Jahre darüber hingingen, dis das Geschäft beendigt war; daß man aber mit Gewissenhaftigkeit zu Werke ging und Jedem sein Necht widersiahren zu lassen wünschte, darf wohl aus den neunundzwanzig noch vorhandenen Quittungen über geleistete Bahlung geschlossen werden. Ein Paar davon datiren aus den Jahren 1478 und 1480 für Forderungen, welche der Rath damals an sich gekanst hatte, die meisten der übrigen sind am 23. August 1498 ausgestellt, eine in Braunsichweig, eine in Danzig, durchweg von den Erben der oben genannten Gläubiger des Königs Christian oder den Vormündern derselben.

### Anlagen.

# No 1. Der Rath von Kiel an den Rath von Lübeck.

Vnsen steden fruntliken gruth myd vormoghe alles ghuden touornn. Ersamen leuen hernn vnde besunderghen ghude frunde. Wy Juwer ersamen wysheyt irkanth don, wo vnse schriuer, togher desses breues, etlike twistighe sake hefft myt etliken Dittmarsschen besunderghen in dem carspell to Tellincstede van weghen synes vaders, so he Juwer ersamen wisheyt suluen wol vnderrichtet etc. Hirumme is vnse andechtige fruntlike begher degher biddende, Juwe erwerdicheyt wol do dorch vnses vordenstes willen vnde schriuen laten in de achtevndeverdich in dat erbenomede land, dat vnserm schriuer moghe schen lick vnde wandell vor sodane thosprake, he tho en hefft. Vorschulde wy to allen tiden jeghen Juwe erwerdicheyt, dede god alleweldich friste vnde spare to langen tiden sund vnde zelich. Screuen vnder vnser stat secret am daghe Ambrosii des hilgen bichtvaders anno domini etc. lxxij.

# A2 2. Der Rath von Kiel an den Rath von Lübeck. 1472, Septbr. 24.

Vnsen fruntliken gruth mit vormoge alles ghuden touorn. Ersame leue hern vnde besundergen guden frunde. Juwen breff wy gudliken entfangen hebben vnde wol vornomen Juwe begher vnde andacht, wy sodane vorkomene harnsch wedder ton handen komen vnde bringen laten. Den wy so gerne gudwillichliken don willen na alleme vnseme vlite vnde dat beteren vnde vormeren na alleme vnse vormoghe. Begheren hirumme andechtigen, Juwe ersame wysheyt nv tor tyd wille des mit vns to vreden sin, wente id vns vnbekant was, dat vnse borger sodane harnsch vorlenet hadden, wente wy vnse borgers dar to vormogen denken, ze sodane harnsch wedder tor stede bringen effte schicken laten sunder vortoch. Hirmede gode alleweldich wolmogende beualen. Screuen vnder vnser stat secreth am donnerdage vor Michaelis anno domini etc. lxxij.

# Nº 3. Der Rath von Kiel an den Rath von Liibect.

Vnsen fruntliken grut myt vormoge alles guden touornn. Ersamen leuen hernn vnde besundergen guden frunde. breff an vns ghesand van halue der bede, wy ane sument it so vorfoghen by den vnsen gheystlick vnde werlick bynnen vnde buten vnses rades lantguder hebbende, wy sodane bede vnvortogert negest in den achtedaghen der hilghen drekoninghe antwerden den duchtigen knapen Goslike van Aleuelde vnde Hans Rantzouwen etc. Hyrup don wy Juw irkant, dat vele vnser lansten armer lude vor vns ghewesen synd swarlicken sick beclagende, se sodane bede nicht vth togeuende vormoghen etc. Ok so hebbe wy sodane erscreuene bede so mer (nur) halff tosamende vnde willen gudwillichliken gerne dar na wesen, vpramen vnde vthfordern na alle vnserm vormoge vnde vlite, dath se vth kome van den jennen, dede dath vormogen, vnde den vorscreuenen duchtighen knapen ouerantwerden na Juwer begherlicheyt. Vurder ersamen leuen hernn, so gy vns ok vormiddelst Juwer sedelen to enbeden van halue des dikes vmme den to toslande etc. Ersamen leuen, vns dat nv tor tyd nicht to donde steyt dorch mennigherleye sake willen, so wy Juw wol muntliken vnderrichtende werden, wen etlike vnser Juw benalende werden. Doch wy vnsen vlit dar gherne an keren willen, wen id kumpt to wedder daghen. Ok ersamen leuen hernn, vele vnser borger sick beclagen van vnses gnedigen hernn hernn Christiern koningk etc. wegen, dat syne gnade wuste schuldich sy van ber vnde ander war wegen, de he in Sweden krech etc. Worumme is vnse fruntlike begher andechtigen biddende, gy it so vogen wolden, dat vnse borger dat er mochten krigen van desser bede. Vorschulde wy allewege gerne tegen Juwe ersame wysheyt, dede god alleweldich friste vnde spare to langen tiden salich vnde sund. Screuen under vnser stat secrete in den winachten am daghe Johannis anno domini etc. lxx secundo.

# A2 4. Der Rath von Kiel an den Rath von Liibect.

Vnsen fruntliken gruth mit vormoge alles ghuden touorn. Ersamen leuen hern, besundergen guden frunde. So de irluchtigeste hochgebarne furste vnde here hern Christiernn der rike

Dennemarken Sweden vnde Norwegen koningk etc. vormiddelst syner gnaden credencien an Juw geschicket sinen secretarium magistrum Johannem Emeken, de denne van wegen enes lansten des duchtigen knapen Bertram Pogwysch, den wy in vnsen sloten holden vnde den suluen lansten syner gnaden vnde Juw to willen qwid leddich vnde los gheuen willen, so juwe breff dat furder vthwiset vnde hern Cord Brekewolde vns ok vnderrichtet hefft, hebben wy wol vorstan. Worumme don wy juwer ersamen wisheyt andechtigen to wetende, dat wy den vorbenomeden lansten dorch vnses gnedigen hern vnde juwen willen gerne qwid vnde vrigh los gheuen willen, behaluen dat de erbenomede lanste des clegers willen make, de en ghesettet laten hefft, vnde ok vord der stad orweyde do na wonliker wise, nachdeme sodane lanste in vnseme leyde sick geslagen hefft im lubeschen rechte, dar he vredelos vmme lecht is. Furder so ghy schriuen, de erbenomede lanste dicke vnde vake in vnser stad schole geweset hebben, er ghy de stad kregen, dat is vns vnwitlik gewesen, er de cleger qwam vnde clagede, aldus moste wy em rechtes helpen. furder ersame leuen hernn sende wy juw in desseme jegenwardige breue de copien des breues, den vns vnse gnedige her de koningk sende, vnde de copien des breues, wy syner gnaden wedder senden. God alleweldich friste vnde spare juwe ersame wisheyt to langen tiden sund vnde selich. Screuen vnder vnser stad secrete am sonnauende na epiphanie domini anno lxxiiij.

Die eingeschloffenen Briefe lauten:

# No 5. Der König von Dänemark an den Rath von Kiel.

Vnse gunste vnde fruntliken grut touorn. Leue besundere, vnse leue andechtige Bertram Pogwisch hefft vns to kennende geuen, wo ghy enen syner lansten, Hans Thyes genompt, in juwen sloten holden, dar mede ghy villichte menen an em vnde synem leuende mishaginge, des he scal vor juwer stad gedan hebben to richtende etc. Is vnse fruntlike andacht, meninge vnde gude begere, gy juw eyn alsodans dorch vnse fruntlike bede willen mit dem vorbenomeden Hans Thyes entholden, dar ok nicht ane don vnde ene Bertram Pogwisch to borge geuen willen wente to vnser tokumpst vnde ok mit deme suluen Hans Thiess, offte he wes myshaginge gedan hebbe, dorch sake haluen,

de vns dar to in juweme egenen besten bewegen, ouerzen willen, Schege ok anders wes van juw hir ane, is to vruchtende, dar wol mer qwades villichte affkomen mochte, vnde ghy denne wol vuser desser bede schriffte vnde gude meninge andechtig werden etc. Screuen vppe vnseme slote Segeberge vnder vnsem secrete am dage der hilgen drierkoninge anno etc. lxxiiij<sup>to.</sup>

# As 6. Der Rath von Kiel an den König von Dänemark.

Vnsen willigen denst mit vormoge alles ghuden touorn. Irluchtigeste hogheborne furste, gnedige leue here. So juwe koninglike maiestad vns to schriuet, wo de duchtige Bertram Pogwisch juwer gnaden irkanth gegeuen hefft, wy enen siner lansten in vnsen sloten holden, wol don vnde den suluen lansten Bertram Pogwisch dorch juwer gnade bede willen to borge don, so juwer gnaden breff dat furder vormeldet etc. Hirup don wy juwer koningliker maiestad andechtigen to wetende, dat de vorbenomede lanste in juwer stad voruestet is vnde dar en bouen dat leyde ghebroken na vnseme lubeschen rechte. Jodoch willen wy gerne gudwillich den erbenomeden lansten Bertram Pogwisch dorch juwer gnade bede willen to borge don, wenner Bertram tom Kyle komende werd. Screuen am vrigdage na epiphanie domini anno lxxiiij.

# Nº 7. Claus von Ahleseldt an den Rath von Lübek.

Mynen fruntliken denst vnde wes ick leues vnde ghudes vormach. Ersamen leuen heren vnde guden frunde, my is to wetende worden, wo gi den rad van deme Kile anlanghen van des brokes weghen de bedaghet was vppe sunte Peters dach nu in deme viffundesouentigesten jar, den ick van en entfangen hebbe wol XX mark edder dar by, wente ick mende wat dar na sunte Martin bedaghet were dat my dat to komen scholde, wente ick mene, wan ick juwer ersamen wisheit de borch wedder antwerde, dat gi dat denne ock so holden moghen, jodoch sette ick dat by juw, wo gi dat dar vmme hebben willen etc. Ock ersamen leuen heren is dar so vel rokes in deme huse dar ick ynne koken laten schall, dat me dar nicht wol ynne wesen en kan,

so dat den juwen en deel wol witlick is; wolde gi my dat heten, so wolde ick dat gherne anders maken laten vnde beghere juwe gutlike beschreuene antwerd, wo ick dat darvmme holden schall. Hirmede syth gade dem hern wolmoghende sunt vnde salich to langen tiden beualen. Screuen thom Kile des dinxstedaghes negest vor sunte Johans daghe anno etc. Lxxv vnder mynem ingesegele.

# No 8. Der Rath von Kiel au den Rath von Liibect.

Vnsen willigen denst myt vormoge alles ghoden. Ersamen leuen heren, besunderghen guden vrunde, Juwen breff hebben wy in guder mate wol vorstan, alzo van weghen Peter Wittenbarghes, anders genomet Willem, dat wi ene scholden vraghen vnde vorhoren laten alze van etlike vndaet, de he scholde gedaen hebben vp der vrighen straten dem vnschuldighen kopmanne. Des do wy Juwer ersamheit weten, dat wi van deme ghenanten Peter nicht vraghen offte vinden konnen. Des begere wy juwe schrifftege antward, wo wy dat vorder myt em holden scholen. Hir mede gode deme heren wolmoghende beualen to langhen tiden. Gescreuen vnder vnseme singnete des manendaghes vor alle ghodes hilgendaghe anno etc. lxxv.

# Nº 9. Claus von Ahlefeldt an den Rath von Lübed.

Minen fruntliken denst myt vormoghe alles ghuden. Ersamen leuen heren, ick sende juw by dessem jeghenwardighen duchtigen Hans Splite mynem dener dre hundert mark van der borch vnde guder weghen thom Kile na inholde mynes breues dar vppe vorsegheld, dar juwer wisheyt denne noch na stande bliuet en hundert mark by dem ersamen rade thom Kile etc. Ok leuen heren, wes ick entfangen hadde van deme broke thom Kyle, dat juwer leue tho komen mochte, hebbe ick deme ersamen rade thom Kylle wedder vornoghet, wente dar ock noch meher by den luden steyt, dat se myt dem ersten, so se konen, juw dat wol tosamende schicken vnde vornoghen etc. Ersamen leuen heren, mochte ick juwer leue wor ane tho denste vnde to willen wesen, do ick alleweghe gherne, so sick dat wol borth. Hir mede syth gode almechtich sunt vnde salich wolmoghende

beualen. Schreuen thom Kyle am daghe neghest na Martini des hilghen bisschoppes anno etc. lxxv vnder mynem ingesegel.

# No 10. Claus von Ahlefeldt an den Rath von Lübec.

Mynen fruntliken denst myd vormoghe alles guden. Ersamen leuen hern, der ersamen van Hamborch vnde juwen breff, dar inne se vnde gy roren van der stratenrouer weghen etc., hebbe ick in ghuder mathe to my nomen vnde wol vorstan. Suss wert dar nu am mandaghe eyn dach vppe deme vyrte to Bornehouede, dar werden mynes gnedigen heren reder eyn del wol komende, wes ick denne dar vmme dat mene beste den ersamen van Hamborch vnde juwer leue van der wegen to willen vnde leue don kan, do ick alle tyd gherne etc. Jodoch will ick juwer leue to willen strackes morghen riden wente to Segheberghe vnde sehen wat vnderwisinge ick Marquard van Aleuelde van der weghen don kan, vppe dat id suss tho richtigher to gha vppe deme daghe. Mochte ick juwer leue edder wor mede to willen wesen, do ick alleweghe gherne. Hir mede syth gode dem hern sunth vnde wolmogende to langen tiden beualen. Screuen thom Kyle an sunte Katherinen auende anno etc. lxxv vnder mynem ingesegele.

# No 11. Der Rath von Liibeck an den Rath von Kiel.

Ersamen wisen heren vnde leuen getruwen. So gy vns schriuen van wegen Bertram Poggewisschen, dat he eyn stucke planckwerckes bynnen deme Kyle vmme synen hoeff bauen dat oldinges wontlick is gewesen heft laten vprichten, vnde schole tegen etlicke hebben laten vorluden, he wil sodane planckwerck laten buwen, vnde wil seen, wol em dat wille bekeren vnde wy juw doch vormals, do he des ingeliken betengede hadden laten beuelen, ensodanes nenerleye wys togestadende, sunder alleyne darumme enen thun, so van oldinges plach to wesende, laten to makende, Biddende wy juw to wetende don willen, wo gy juw darinne hebben scholen etc., wo juwe breff dar van vorder beroret, is alles inholdes van vns wol vorstanden. Vogen juw darup fruntliken weten, dat vns nicht weynich befromdet, dat de ergemelte Bertram in sulkeyner (wyse) sick dorve vordristen,

na deme wy noch jemans van vnser wegen eme ensodanes heft vororlouet gegunnet noch gestadet, is vns allerdinge ok wenteherto vnbewust, gans ernstliken begerende, gy na alle juwem vormoge dar vor wesen vnde also bestellen willen, dat sodane begunnen planckwerck nenerleye wys vulforet vnde vultogen sunder nedder gelecht werde. Wante wy gedencken noch en willen dem erbenomeden Bartram edder jemand anders synen hoff mit jenigem planckwercke edder andere wys anders danne van oldinges is gewesen to beuestende gestaden noch vorgunnen, so wy juw ock ermals derwegen vnse andacht vnde ernstlike menynge schreuen vnde beualen hebben dergeliken, dar na gy juw mogen weten to richtende. Gade deme hern sydt beualen. Screuen vnder vnser stadt secret am auende trium regum anno etc. lxxxiij.

# Nº 12. Der Rath von Liibec an den Rath von Kiel.

Ersamen hern vnde leuen getruwen. So gy vns van wegen des glyndes ofte planckwerkes in juwer stadt dorch Bertram Poggewisschen vmme synen hoeff vptorichtende vnde to buwende vorgenomen geschreuen vnde des irluchtigen hochgebornen fursten vnde hern hern Johanns to Dennemarken etc. konnynges breues derwegen an juw gesantt aueschrift tor handen gestellet hebben, is van vns entfangen to guder mate wol vorstanden. Vogen juw darup gutliken weten, dat vns dergeliken ock des hern koninges schrifte deshaluen syn behendet etc. So wy denne vormals vaken gescreuen vnde muntliken by juw weruen hebben laten, dat gy den ergemelten Bertram nicht anders, wen van oldinges is gewesen, synen hoeff to beuestende edder vmme to beplanckende vorhengen noch gestaden, sunder dat na juwem vormoge vorhinderen scholden, so begeren wy andechtigen deme noch so to donde, so lange wy deshaluen mit deme heren konynge to muntliker sprake kamende werden. Vorhopen vns alsdenne syne gnade derwegen wol vorder to berichtende vnde gutliken to vnderwisende, so dat wy vnde gy deshaluen in nenen vngunsten vormercket scholden werden mit der hulpe gades, deme wy juw in vroliker woluartt to entholdende beuelen. Screuen vnder vnser stadt signete am sonnauende na Marci euangeliste anno etc. lxxxiij.

# No 13. Der Rath von Liibeck an den Rath von Kiel.

Ersamen wise heren vnde leuen getruwen. Vns is byge-kamen, wodanewys etlike juwe borgere vp vnseme hegewater der borch tom Kyle tobehorende by nachtslapender tydt to visschende syck vordristen, welket vns nicht weynich mishaget. Is hyrumme vnse andechtige beger vnde ernstlike wille, juwe borgere ensodanes strengeliken to vorbedende, de antoherdende vnde so to hebbende, dat se vp vnsem watere der borch tobehorende nicht en visschen. Worde jemant dar enbauen dar mede beslagen, wolden dar by varen laten so recht is, dar na syck eyn yderman mach weten to richtende. Gade deme hern syd beualen. Screuen vnder vnser stadt secret am dage sancte Anne anno etc. lxxxiij.

# No 14. Der Rath von Liibeck an den Rath von Kiel.

Ersame vnde vorsichtige hernn, besunderen guden vrunde vnde leuen getruwen. Juwe scryffte an vns gedaen hebben wy vnder langerem inholde vorstanden vnde so gy denne vnses rades begeren, wo gy iuw myt dem vmmeslage hebben solen, wante vppe de tyd vele rytterschup in iuwe stad komen etc. Ersamen guden vrunde, wy twiuelen nicht, gy hebben wol gehoert, wo sommigen (einigen) steden nagegangen is geworden, auers wy hebben wol betrachtet, dar gy den vmmeslach nu bynnen iuwer stad vorbeden vnde nicht staden wolden, mochte vns vnde ok iuw bitterheid vnde vnwillen inbringen. Warumme is vnse rad vnde hochlike beger, dat gy juwes dinges gude vnde sorchuoldige achtinge doen, so alse gy iuwe stad, lyue vnde guder leff hebben, dar to gy wol willen trachten, so wy nicht en twiuelen myt der hulpe van gode, de iuw salichliken bewaren mote. Screuen vnder vnser stad signet am sonnauende na trium regum anno etc. xcj.

# A2 15. Der Rath von Lübeck an den Rath von Kiel.

Ersame wise hernn, besundergen guden vrunde vnde leuen getruwen. So denne vaste rident vnde sammelinge, och vthboet in dem lande to Holsten, so vns bygekomen is, syn sal vnde so gy denne wol gehort hebben, wo in sommigen landen nicht myt der stede besten wart vmmegegangen, welckes yderman wol mach to synne nemen etc. Warvmme is vnse gar vruntlike vlitige beger, gy juwer stad dages vnde nachtes gude achtinge hebben vnde de wol vorwachten willen laten, so wy nicht twiuelen, gy dar to suluest myt den besten wol wyllen vordacht wesen by der hulpe van gode, de Juwe ersamheid salichliken bewaren mote. Screuen vnder vnser stad secret am auende purificacionis anno etc. xcj.

#### HIH.

### Der Lübeckische Rathsweinkeller.

(Bom Staatsardivar Behrmann.)

Die Berwaltung einer Stadt hatte im Mittelalter in vielen Beziehungen Aehnlichkeit mit der Berwaltung eines großen Hauswesens, und ber Rath, ber bie auswärtigen Angelegenheiten leitete, Recht iprach und Berordnungen erließ, mußte sich auch der Sorge für den In Lubect, wie in vielen andern Städten, haushalt unterziehen. waren es bie Kämmereiherren, benen bie bahin gehörigen Geschäfte vorzugeweise oblagen. Sie erhoben bie Einnahmen, besolveten bie zahlreichen Diener und Beamten bes Raths, unterhielten bie ber Stadt gehörigen Wohnungen, verwalteten bie Forsten und ben Mar-Für einzelne biefer Geschäftszweige wurden später besondere Behörden gebildet; so entstanden die Officien des Bauhofs und bes Längere Zeit hindurch waren auch die Landgüter, welche Marstalls. bie Stadt in Lauenburg befaß, nicht verpachtet, sondern standen unter ber speciellen Aufsicht ber Kämmereiherren, Die sie burch Bögte verwalteten, von diesen jedoch sich regelmäßige und genaue Berichte erstatten ließen, babei alle Dispositionen selbst trafen und ben Ertrag der Biehzucht, der Land- und Forstwirthschaft zum Besten ber Stadt verwandten. Aus ben Forsten wurde bas Holz zum Bau der Kriegsschiffe genommen, und ba es häufig nicht ausreichte, man auch bie Balber gern schonte, wurden gunftige Gelegenheiten zum Abschluß von Contracten mit tem benachbarten Abel benugt, durch die man sich den Erwerb einer Anzahl von Eichen zu billigen Bedingungen sicherte. Zur Ausrustung der Schiffe mußte Proviant aller Art angeschafft und für vorkommende Fälle in der erforderlichen Menge vorräthig gehalten werben, und die Kämmereiherren hielten sich immer in Kenntniß bavon, wie viel noch von gefalzenem Fleisch, Stockfisch, Mehl, Butter u. f. w. vorhanden war. Der Marstall mußte eine ziemlich bebeutende Menge von Pferden unterhalten, benn theils war

ein großer Theil der Diener des Raths beritten, theils dienten sie den Rathsmitgliedern selbst zu ihren ehemals viel häufiger als jetzt vorkommenden Geschäftsreisen, die nur zu Pferde gemacht werden konnten.

War ber Haushalt ber Stadt in allen andern Beziehungen wohl geordnet und eingerichtet, so burfte auch gewiß ein guter Weinfeller nicht fehlen. Der Rath bedurfte bes Beines zunächst für feine Bafte, für bie fremden Fürsten und Berren, für ihre Befandten und bie Abgeordneten befreundeter Städte, Die hier häufig verkehrten. Nicht weniger war bie gelegentliche Sendung eines Fasses Bein an bie benachbarten Sofe ein vortreffliches Mittel, um bas freundschaft= liche Einvernehmen zu unterhalten, bas für bie Sicherheit bes Sanbelsverkehrs von so großer Wichtigkeit war. Ein guter Trunk war ein Genuß, ben bie vornehmen Berren völlig zu schätzen wußten, sich aber nicht so leicht verschaffen konnten, als die reiche Sandelsstadt Außerbem hatte aber ber mit ihren weitverzweigten Berbindungen. Weinkeller noch einen zweiten, von bem ebengenannten gang verschiebenen Zweck. Gine ber Hauptaufgaben ber städtischen Polizeiverwaltung war im Mittelalter bie Aufsicht über bie Lebensmittel, bie Sorge bafür, daß sie in hinlänglicher Menge und guter Qualität feilgeboten wurden und bag die Berfäufer sich richtiger Dage und Gewichte bebienten. Sierin lag ber Grund, weshalb ber Berkauf zu bestimmten Beiten und an einem bestimmten Plate geschehen mußte, wie es bekanntlich noch heutiges Tages der Fall ift. Einer obrigkeitlichen Aufsicht unterlag benn auch ber Weinhandel, und es bestand zu Diefem Zwecke in ben altesten Zeiten bie Berfügung, bag aller Wein, welchen die Raufleute hier einführten, in ben Rathsweinkeller ober, nach bem ehemals allgemein und allein üblichen Ausbruck, in Gines Chrbaren Raths Reller gebracht und bort bearbeitet werben mußte. Die Aufficht führten zwei bagu besonders beputirte Mitglieder bes Raths, Die Weinherren, nach bem alten Ausbruck Die Weinmeister, de winmestere, und bies Officium, welches bis zu ber Zeit ber Französischen Herrschaft als eins ber angesehensten, ber f. g. großen Officien bes Raths bestand, war es auch schon in ber ältesten Zeit. Die Weinmeister gehören zu ben Rathspersonen, bie Albrecht von Bardewif 1298 besonders hervorhebt.

Es ergiebt sich aus vielen einzelnen Anführungen, daß Wein schon frühe in Lübeck ein sehr gangbarer und sehr geschätzter Artikel war. Nach den ältesten Rechtsaufzeichnungen, die zwischen 1220

und 1226 gemacht sind, wird die Anwendung falscher Mage beim Berkauf von Wein mit einer fechsfach fo hohen Strafe bebroht, als die Anwendung falscher Dage beim Verkauf von Bier. ') eben tiefen Aufzeichnungen wurden mehrere mit Vorbedacht verübte Bergeben, 3. B wenn Jemand einen Andern, mit bem er in Streit begriffen war, mit einem Stocke überfiel und schlug, mit einer Strafe 10 Mart Silber und einem Futer Wein belegt. Gelvstrafe mußte ber Rath bamals noch bem Raiserlichen Bogt ben britten Theil abgeben, ben Wein aber behielt er für sich allein.2) In einer im Jahr 12443) von dem Bischof von Utrecht ausgestellten Urfunde werden schon Lübeder und Hamburger Raufleute erwähnt, bie an ben Rhein reisen, um Wein einzufaufen, und es werden ihnen gewisse Privilegien zugesichert. Wenn bie jährliche Berloofung ber Plage im Gewandhause unter ben Gewandschneibern stattfand, so be-Jahlten biefe außer ber Miethe für ben Plat, bie in bie Stadtcaffe floß, noch eine kleine Abgabe, sechs Pfennige, an die Kämmereiherren mit ber ausbrücklichen Bezeichnung: zu Wein Dieselbe Abgabe bezahlten bei ber Berloofung ber Berfaufsplätze auch bie Bader und Die Schlachter, lettere auch an ihre Actterleute. Die bezeichnendste Thatsache aber liegt in einem noch vorhandenen Berzeichniß der im Rathskeller lagernden Weine einzelner Bürger mit Angabe der bafür gezahlten Miethe vom Jahre 1289.4) Elf Kaufleute hatten 1881/2 Futer darin liegen, wofür sie 22 # 2 % Mliethe bezahlten. Hier entsteht nun allerdings bie Frage, ob ber Ausbruck Fuber (lat. plaustrum ober plaustratum) ein allgemeiner, unbestimmter, ober ob er ein bestimmter ift. Für Letteres wird man sich schon beshalb entscheiren muffen, weil in mehreren Covicen des Lübeckischen Rechts Die Bestimmung enthalten ift, bag, wenn Jemand anstatt ber für vorfätzlich verübte Vergehungen festgesetzten Strafe an Wein Gelo zu entrichten wünsche, für ein Fuber niemals weniger genommen werden foll als 6 Mart Silber, 5) und weil in ben mit bem Lübischen Rechte ver-

<sup>1)</sup> Lub. Urk. Buch. Th. I. S. 42, 43: Qui cum falsa vini mensura deprehensus fuerit, lx solidos componet. — Qui falsam habet ceruisie mensuram, dimidiam libram componet. Später wurde die Strase für falsche Bier: maße der für falsche Weinmaße gleichzestellt. S. Hach, das alte Lübische Recht. S. 311.

<sup>2) (</sup>Gbend. G. 41.

<sup>3)</sup> Sartorius, Urf. Wefch, bes Sanfeat. Bundes. Eh. II. S. 49.

<sup>4)</sup> Lub. Urf.=Buch. Th. II. S. 1032. 5) Hach, S. 355.

bunbenen Zollrollen verschiedene Anfage vorkommen für Fässer, Die 12 Ohm, für Fäffer, die 6 Ohm, und für, offenbar fleinere, Tonnen, bie nur einzelne Ohme enthalten. 6) Fehlte es benn auch dem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert an der wissenschaftlichen Technik, um ben cubischen Inhalt eines Gefäßes zu berechnen, so wird hier, wie in andern Fällen, Empirie ben Mangel an theoretischen Kenntnissen ersetzt haben. Bringt man ferner die Macht der Gewohnheit und die Stabilität bes Mittelalters in vielen Dingen in Anschlag, die es wahrscheinlich machen, daß die einmal herkömmlich gewordenen Maße lange Zeit beibehalten worden seien, so wird man geneigt sein anzunehmen, daß ein plaustrum (Fuder) in altern Zeiten, wie später, 6 Ohm enthalten habe. Hiernach lagen also im Jahre 1289 mehr als 1100 Ohm Wein im Keller, ber Privaten gehörte, abgesehen von bemjenigen, welcher Eigenthum bes Raths mar, gewiß eine febr ansehnliche Menge. Es scheint übrigens gerabe um jene Zeit bie Ginfuhr so bedeutend zugenommen zu haben, daß der Zwang, allen Wein im Rathskeller lagern zu lassen, nicht mehr burchführbar war. bem Stadtrecht von 12947) wird baher ben Raufleuten gestattet, ihren Wein mit Erlaubniß bes Raths in ihre eignen Keller bringen zu lassen, aber der Aufsicht des Raths war er darum nicht weniger unterworfen. Sie mußten ihn, ehe sie ihn verkauften, vor den Rath bringen, ber ihn versuchte und nach ber Güte ben Preis bestimmte, auch die Kellermiethe bezahlen, wie wenn er im Rathskeller gelegen hätte. Ueberdieß gebührte bem Keller von jeder eingeführten Partei Wein, die 4 Faß ober barüber betrug, eine Abgabe von 4 Stubchen, als Probe, von geringeren Partheien weniger.

Ueber die Berhältnisse des Weinhandels und des Weinkellers geben mehrere Documente Aufschlüsse; die wichtigsten sind eine obrigseitliche Berordnung aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts und eine im Jahre 1504 von dem damaligen Kellerhauptmann niedersgeschriebene Darstellung der Verfassung und Verwaltung des Weinstellers, die dabei beobachteten Gebräuche und dergleichen. Dabei wird Vieles als ein schon seit langer Zeit bestehendes Herkommen genannt. Eine dritte, ähnliche Darstellung gehört der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts an; sie scheint von einem der Weinherren selbst geschrieben und bestimmt gewesen zu sein, beim Abschluß des s. Gassa-Recesses im Jahre 1665 den Bürgern, die damals zuerst

<sup>6)</sup> Bady, S. 218.

<sup>7)</sup> Chend. G. 354.

Antheil an der Finanzverwaltung der Stadt bekamen, eine Uebersicht über die Verhältnisse des Kellers zu gewähren. Man erfährt aus ihr kaum etwas Eigenthümliches und Neues, aber sie ist eben aus diesem Grunde sehr interessant, da man aus ihr erkennt, wie wenig die Verhältnisse des Kellers im Laufe mehrerer Jahrhunderte sich geändert haben.

Der Inhalt der ältesten Ordnung aus der Mitte des vierzehn= ten Jahrhunderts ist im Wesentlichen folgender:

Wein, ber zu Schiffe an die Stadt kommt, barf ohne Weiteres in ben Keller gebracht werden, doch ist eine Untersuchung burch bie Beinherren und Erlaubniß berfelben erforderlich, wenn er verfauft Wein bagegen, ber zu Wagen hereinkommt, barf nur bis an ben Reller gebracht werben, und es bedarf ber besonderen Erlaubniß ber Weinherren, um ihn hinunter zu bringen, welche biese erst geben, nachdem sie ihn untersucht haben. Für jedes Faß Wein, das im Keller liegt, es sei klein oder groß, es liege fürzere oder längere Zeit, werben 26 Pfennig Miethe bezahlt, 24 an die Weinherren und zwei an ben Kellerhauptmann. Wenn ber Wein verkauft wirt, so ift eine Abgabe von 16 Pfennigen unter bem Namen Zapfgeld, tappegelt, zu entrichten, acht an die Weinherren, acht an ben Bauptmann. Auch fremde Raufleute, Bajte, burfen Bein im Rathe= feller haben. Alle Weine stehen unter Aufsicht res Sauptmanns. Damit die einzelnen Partheien gehörig gesondert bleiben, werden an jebes Faß zwei Schlöffer gelegt, eins von bem Eigenthümer und eins von bem Hauptmann. Wenn ein Jag Wein für geeignet jum Bertauf von ben Weinherren erklart ift, fo muß ber Gigenthumer entweber es innerhalb breier Tage nach auswärts senben, ober, wenn er es hier verkaufen will, so muß er sofort damit beginnen und barf, bis es leer ist, kein anderes Faß anstechen, aber auch nicht es wieder auffüllen, um ben Inhalt zu vermehren. In Betreff bes in Privat= fellern liegenden Weines werben bie Bestimmungen bes Stadtrechts wiederholt, mit dem Zusatz, daß vor Johannis überhaupt kein Wein in Privatkeller gebracht werden barf. Bon bem Weine, ber bem Rath gehörte, kamen nach bem Berkaufe bie leeren Fässer bem Hauptmann zu, als Accidens zu seiner Ginnahme; er mußte bafür ben Keller mit Licht und Kohlen nach Bedarf versehen.

Aus der Aufzeichnung von 1504 erfahren wir zunächst die Berfassung des Kellers. An der Spize der ganzen Verwaltung, den Beinherren unmittelbar untergeordnet, stand ein Hauptmann, bisweilen auch ber Herren Schenke genannt. Ihm waren vier f. g. Gesellen untergeben, ein Bänder ober Binter, ein Schreiber und zwei Zapfer. Der Binder hatte bie Aufsicht über bie Fässer und ten Wein felbst. Er mußte Acht geben, bag bie Fässer gehörig bicht blieben, und die Bearbeitung bes Weines, bas Abstechen und Auffüllen beforgen. Auch versuchte er die Weine und bezeichnete tie besten, bamit sie für ben Rath zurückgelegt würden. Bisweilen wurde er von den Weinherren an den Rhein oder nach andern Orten gefandt, um Beine einzukaufen. Der Schreiber führte bie Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben und hatte bazu mehrere Bücher; bie beiren Zapfer verzapften ben Wein, ber eine ausschließlich ben Rheinwein, ber andere, welcher ber Malvasienzapfer hieß, die übrigen Weine. Für seine Dlühwaltung erhielt ber Hauptmann eine jährliche Besolvung von 50 mg, ber Binder 20 mg, feit 1564 40 mg, ber Schreiber 6 mg, jeder ber beiden Zapfer 5 mg. Dazu kamen dann noch mehrere Accidenzien. Einige bem Hauptmann zufallende sind schon erwähnt. Er erhielt überdies an jedem Freitag 6 Schilling. Bon den leeren Fässern mußte er aber 20 jährlich bem Binder abgeben, ber bas Recht hatte, barans Lecheln zu machen und für 3 Schill. bas Stück zu verkaufen. Ein Lechel war ein Gefäß, bas 10 bis 12 Stübchen enthielt. Ich schalte hier die Bemerkung ein, baß ein Stübchen 4 Quartier ober 4 Flaschen faßte, und baß 40 Stübchen eine Ohm ausmachten. Aber Die Flaschen maren ehemals mindestens um ein Achtel größer, als sie jett sind, und nach folchem Berhältniß werden auch bie übrigen Mage zu benten fein. Gin Lechel enthielt also ungefähr so viel als jest ein Unter. Zu ben Accidenzien ber Gesellen gehörten noch gelegentliche Trinkgelber, Die in eine Büchse gesteckt und getheilt wurden; ferner ber Wein, ben eine Gefellschaft stehen ließ, die Lichtenden und Die von ben Lichtern berableckenden Tropfen, überdies an Geld jeden Freitag I Schill., auf Petri 1 mg, an ben Spieltagen 3 Schill. und zu Weihnacht als Opfergeld 3 Schilling. Außer ben Gesellen waren zwei Kohlgreven angestellt, benen insbesondere die Heizung und Reinigung bes Kellers oblag, und zu fernerweitigen Dienstleiftungen noch vier Bediente, welche Sclaven ober Schlaven genannt wurden und biefen Ramen noch zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts geführt haben. Alle genannten Beamten mußten bes Morgens bei Deffnung bes Kellers, im Winter um 8 Uhr, im Sommer um 7 Uhr, sich einfinben und so lange bleiben, bis ber Keller Abends geschlossen wurde.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENUX, AND

Min yells ar mis from Galvardas ! fo De Johnspa. Hi 1. Guita um d I. Alla she fuhn ming munuling yafon fleufe den Enteur grifer son klemen. Alesse hips The 1. Adulpin francy for ih l. brimform danken. The bringson danken.
The buff on Starlyon mulo war from
July grafulen muder, perf hums a ship in his thall is ming string atin that Lie minn f. Thropprofle del Enertie un Pangine brifulyours Blaininghand fine about This way to fire ment, I fully with the first with the first of fole go mings with the first of fole go mings with the first of fole go mings with the first of formand the first winds Sholower yayvifts un den ullan Enter. They am fraglisson was Chion fing hinbanden So form dushan of van my minzeamst gegroet - hethellende et litta

i min millow also. man gold armel fains with fulton. harf amil I'm with you -In July soft wife brief for morning som min med ule nom blassen. Frankrus Joseph forther some in Firmhif formann Bulifs in frukrafe var Muntusin, som mulfans min Grunn murfon, sais forben nagrafust. 13.00 mofgaled list, uber den funde Light wer forms mus dream Fifthe. Life mid simfram finkurfa yawata mir mid san Ruginam, for den frim Brife priyan in fallow their westform John der Jambels mudeofrike winder zo docken. Alakanifs frist sin gruns Luysm about marker that, soul the as whether She somewhat Phothering of duran Typilda. Det futula Finlings. Intypen fort sim mit them granding god helper young. Thirthe Mounts forber som's kinner, in bin fourt, duty way in in sumfallow join which I to young sinffelle polloringen mult som in nome aproxymin stufom. The fire john mung mils hayvington, win of Istrufton,

Thinks Eller is grapforespon In mela file sinings Founds. Mainen Leving mum mangungum July ful during fifty galate min truf for fifuall uls muylige min lengin go ibranishen. They smith if min with show the munifor dof ulle Kyin mind beforement der falus knip flair un his notwine beforedall fine mil. This faida blesser is inf france fif, The file But in the firm go and Junfo you bay hicken. Almin bakun & fair Charfyworfsmarm min sting monday min souponer went war Julifamiffer alrows undergro mistersinger. In firm from from beller yout, from The fring pring major of maine daish and dri also wells from mile for your grand of house of for your grand of house of house with mil when for mil when for your of mil when for your of mil when for your of mile when for your or when for when you will not the property of the your or when you will not the property of the your or when you will not the property of the your or when you will not the property of the your or when you will not you will not the your or when you will not the your or when you will not the your or when you will not you w Für ben Schluß war keine bestimmte Zeit festgesetzt, ber Hauptmann hatte ihn jedesmal nach ben Umftanden und mit Berücksichtigung bes Nutens bes Kellers anzuordnen. Wann bies etwa gewesen sei, läßt fich einigermaßen barnach beurtheilen, bag ber Schreiber angewiesen war, basjenige, was er im Laufe bes Tages burch bie Menge ber Gäste verhindert werde, in Ordnung zu bringen, Abends um acht ober halb neun Uhr, wenn ber Keller leer fei, nachzuholen: bauerte ber Verkehr bei besonderen Beranlassungen auch länger. beiden Zapfer hatten täglich zwei Freistunden, einer von zwölf bis zwei Uhr, ber andere von drei bis fünf Uhr; ber Binder burfte fortgeben, wenn die ihm obliegenden Geschäfte seine Abwesenheit erlaubten; ber Schreiber war von zwei bis vier Uhr frei. Uebrigens mußte von ben vier Gefellen jeber ber Geschäfte bes anbern einigermaßen fundig fein, benn jeder hatte bie Pflicht, ben andern in Berhinderungsfällen zu vertreten. Wohnung und Befostigung erhielten sämmtliche vier Gesellen von bem Hauptmann, ber ihnen in seinem Hause eine bequeme Lagerstätte und Betten zu liefern und sie im Keller Bormittags, Mittags, Nachmittags und Abends zu speisen verpflichtet war. Er erhielt bazu an Brod und Bier so viel als er bedurfte, follte aber Ucht geben, bag Beides nicht zur Ungebühr verbraucht oder verschwendet werde, und ferner für jeden Gesellen, jo wie auch für seine eigne Person wöchentlich eine Mark Rostgelb. Als die Preise ber Lebensmittel so fehr stiegen, daß es nicht mehr möglich war, mit einem so geringen Kostgelbe auszureichen, verbesserte ber Rath es 1583 auf wiederholte und dringende Vorstellung bes bamaligen Kellerhauptmanns Lambert von Sitterbt, indem er ihm für alle Personen insgesammt noch eine Mark wöchentlich be= Alle Beamte wurden von den Weinherren angestellt, aber willigte. vor bem Rathe beeidigt, und ihr Gid biente ihnen, wie es in früherer Zeit bei ben Beamten überhaupt ber Fall war, zugleich als Instruction. Es folgen bier bemnach ber Gid bes Hauptmanns und ber bes Binders, die übrigen Gibe gewähren geringeres Intereffe.

Eib bes Hauptmanns:

Dat ick dem ersamen rade truwe, holdt unde horsam will wesen, mit ehrem besten vinghan; verneme ick wes, idt sit sinnen edder buten der stadt, dat jegen den rad edder de stadt geit, dat will ick den herrn im rade truwclisen melden, unde wes my van den winsherrn tor that sinde in bevel gedahn wert, truwclisen othrichten unde bestellen; och der stadt malmasie unde win truwclisen vinde na aller

miner macht will vörsthan unde bewaren; ick will este en schall och nene part effte beel hebben in jennigen malmasien edder winen, de hir to kope gebracht werden; ich will este en schall in der stadt winkeller edder dar buten nene wine buten edder schliten, men allene wes ich veh den Drusen bringende werde (d. h. ich will weder im Keller noch draußen Weine für eigne Rechnung kausen oder verkausen, mit Ausnahme dessen, was ich ans den Hesen gewinnen werde ick will unde schall de koplude, dede wine hir to kope bringen, gudtsliken entsangen esste handeln; ick will este en schall och van nemande gisst unde gaben eschen erder eschen laten (d. h. ich will mir von Riemand Gaben geben lassen, um seinen Vortheil zu besördern) und will swigen wat ich swigen schall. Dat min god so helpe.

Später wurde noch hinzugefügt: vno wen ick van den winsherrn wegen des erbaren raths vthgesendet werde an den rynstrom edder sonst, whn to kopen, will ick darby truwlick vnd na allem minen vermogen handeln.

#### Gib bes Binbers:

Dat id beffen heren im Rabe trum, holdt unde gehorfamb will wesen, mit ehrem besten vmgahn; vernehme ich wes, ibt sh binnen efte buten ber stadt, bat gegen ben rabt efte be stadt geit, bat will id ben heren im rabe truwelifen vermelben; unde bat ich ber ftabt Lubeck vnde och ter foplute malmasie, bastert vnd wine, beite old unde nie, truwelifen bewahren und vor schaben vorwachten schall unde will, besulven, als mi min hovetman be für be hand bringet, truweliken tho tappen bem armen als bem rifen, vor sin gelt fulle mathe tho geven und fulle gelt tho entfangende, und bat gelt barvan kamente truweliken in be kisten to steckenbe, sust nemand ahne willen und vulbort mins hovetmanns heimlich noch wine, malmajpe effte baftert tho tappen und vor miner heren feller re beste wine vthproven und teten; od en will noch schall ich mit jemante an jenigen winen malmasien effte bastert felschap effte mascopie noch part effte bel bebben; oct feine wine, basterbe effte malmasie topen ebder vorkopen, nemant tho vortel efte tho profite, sunder allene tho der heren bude des ersamen rates beste; unte will och nemand op miner heren abmbus laten (wo nämlich die Fässer gegicht wurden) ahne willen unde weten

<sup>5)</sup> Die Verwerthung ber hefen gehorte bemnach zu ben Accibenzien bes Keller: hauptmanns. Die Verpflichtung, fich aller eignen Geschäfte zu enthalten, war aus bem Grunde erforderlich und von Wichtigkeit, weil mehrentheils Weinhandler zu Kellerhauptleuten genommen wurden.

mines hovetmanns vnd deme idt van rechte geboret; och will ich mis
nen heren, den winherrn und dem hovetmann gehorsam wesen vnd
helen tat ich helen schall; vnde wen ich van den winherrn des ersas
men rades wegen vthgesendet werre an den rhustrom edrer sunsten,
win tho kopende, will ich darbh truwelich vnde na allem minem vers
mogen handeln. Dat mi got so helpe.

Die Bestimmung hinsichtlich ber Reisen an ben Rhein ist auch in bem Eire bes Binders später hinzugefügt. In früherer Zeit hatte ber Rath es bequemer: Raufleute vom Rhein, namentlich aus Coln, famen in Menge nach Lübeck und brachten ben Wein babin. j. g. Wein= ober Tafelhof, am linken Ufer ber Trave in ber Nähe bes Holsteinthors belegen, biente ihnen bann gewissermaßen als Börse, tort lagerten sie ihren Bein und tort hielten sie auch Zusammenfünfte unter einander und mit Lübecker Kaufleuten. Giner berfelben, Matthias Nöck, dem es in Lübeck befonders wohl gefallen haben mag, feste in feinem Teftamente bie Summe von 600 mg/ für einen wohlthätigen Zweck aus, indem er bie nähere Bestimmung seinen Testamentsexecutoren überließ. Diese verwandten sie bemnach, ber Sitte ber Zeit folgend, zur Stiftung einer Bicarie in ber Marien= Rirche und übertrugen bas Patronaterecht über bie Stelle ben beiben Beinherren in Berbindung mit den zwei ältesten Rheinweinhändlern, einem aus Coln und einem aus Suthfeld (Zütphen?), die gerade in Lübeck anwesend sein würden. Das Domcapitel bestätigte burch eine Urkunde vom 9. December 1506 die Stiftung, die ein beutliches Zeugniß für die Menge der ehemals nach Lübeck gekommenen Weinhandler vom Rhein ablegt. In der zweiten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts bort bies auf, 1591 war ber Weinhof in Verfall gerathen, und es wird bemerkt, daß Zusammenkunfte ber Weinhandler bort lange nicht mehr stattgefunden hatten. Die Nöck'sche Stiftung aber besteht noch jest unter bem Namen bes Weinherrn = Beneficiums; ber jährliche Zinsenertrag wird zu einem Stipentium für einen Theologie Studirenben angewantt.

Die Bestimmungen über den Weinhandel, die in der älteren Ordnung vorkommen, sinden sich im Jahre 1504 zum Theil wiederholt. Manche sind indessen nen. Es war nun auch nicht mehr erlaubt, den zur See ankommenden Wein ohne Weiteres in den Keller zu bringen, sondern der Kausmann soll ihn an der Holsteinbrücke aus- laden, dann zu den Weinherren und dem Hauptmann gehen und sie bitten, daß sie sich nach dem Weinhose begeben, dort soll er sie

ben Wein versuchen lassen und ihnen gütlich thun und bann um bie Erlaubniß bitten, ihn in ben Reller bringen zu burfen. einmal im Keller, so mußte er wenigstens vierzehn Tage liegen bleiben, ehe er verkauft wurde. Wein, der nach Travemunde oder auch nur auf die Rhebe fam, mußte jedenfalls in die Stadt gebracht und von den Weinherren versucht, und durfte nur mit ihrer besonberen Erlaubniß und nach Bezahlung von 26 Pfennig für bas Faß Sieraus scheint beinahe bervorzugeben, wieder ausgeführt werden. baß ber Rath ein Borkaufsrecht auf eingeführten Wein hatte, boch ist bies nicht bestimmt ausgesprochen.9) Entschieden ift, bag ber Rath bafür forgte, ben Bertrieb bes Rheinweins in ber Stadt bem Rathsteller als ausschließliches Borrecht zu erhalten. In älterer Zeit scheint es bazu keiner besondern Fürsorge bedurft zu haben, weil keine Concurrenz bestand. Im sechzehnten Jahrhundert findet es sich zwar, baß, wenn ber Rath die Befugniß, Wein zu verzapfen, Einzelnen ertheilte, er sie auch auf Rheinwein ausbehnte, aber er machte bann immer bie Bedingung, bag ber Verkauf nur bei Stübchen ober noch kleineren Magen, nicht bei Lecheln ober in größeren Quantitäten geschehen burfe, und ließ sich bie Erfüllung biefer Bedingung eidlich angeloben. Für Travemunde trat noch die weitere Bedingung hinzu, daß ber zu verzapfende Rheimvein aus dem Rathskeller genommen werden mußte. Und feit dem siebzehnten Jahrhundert ertheilte der Rath auch eine fo beschränkte Befugniß gar nicht mehr, in allen Weinschenken burften nur französische, Franken= und Landweine, Rheinweine gar nicht und von füblichen Weinen nur Petersimenes verzapft und auch nur eben dieselben von den Detailhändlern verkauft werden, so bag Rheinwein, wenn man ihn nicht selbst zu eignem Bebarf aus ber Frembe verschrieb, nur im Rathskeller zu haben mar. Doch bestand eine

<sup>9)</sup> Bur Erläuterung dienen die analogen Berhältniffe ber Stadt Lünedurg, wie sie sich in einer Urfunde vom 29 Rovember 1365 dargelegt sinden. In dersfelben bestätigt der Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lünedurg dem Rathe das imm nach alter Gewohnheit zustehende Recht, Wein und fremdes Bier im Stadtfeller oder wo er sonst will auszuschenken und Concession dazu zu ertheilen, auch den Preis sur Beides nach eignem Ermessen zu bestimmen. Dem Herzog bleibt nur das Recht, von jedem Fasse sowohl Weins als fremden Biers ein Stübschen zu erhalten, reservirt. Kein Bürger oder Fremder darf zu Lünedurg von dem zum Berkauf angekommenen Wein kausen, auch darf letzterer, bevor er drei Tage zu Lünedurg gestanden hat, nicht ohne Bewilligung des Raths ausgeführt werden. Bgl. Sudendorf, Urfunden zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lünedurg und ihrer Lande. Th. III. S. 191.

burch altes Herkommen geheiligte Ausnahme. Derjenige nämlich, ber so glücklich war ober — wie mein Original sich ausbrückt bem Gott bie Gnabe gab, baß er ben ersten frischen Wein ober Most im Jahre an ben Keller bringen konnte, erhielt von ben Herren bie Erlaubniß, ein Faß stübchenweise zu verkaufen. Auch war er babei nicht an einen ihm gesetzten Preis gebunden, sondern burfte ben Wein fo theuer verkaufen, als es ihm beliebte. Indessen war biese Freiheit nicht gang unbeschränft. Abgesehen von ben bamit verbunbenen Untosten, beren Gesammtbelauf ziemlich bedeutend gewesen zu fein scheint, galt bie ihm gewährte Erlaubniß nur fur acht Tage; er hatte sonst ein gar zu großes Faß nehmen können. Waren biese verstrichen, so mußte er jedenfalls aufhören ober — um wieder die Worte meines Originals anzuführen — so moth he sinen tappen toslan, und bann fing ber Rath an, zu ben von ihm beliebten Preisen Wein zu verkaufen. Die Ankunft bes frischen Weines mar ehemals eine Urt Bolksfest, welches Rebbein in feiner Chronif ale Augen= zeuge folgendermaßen beschreibt: "Anno 1609 im Novembri hab' ich bas allererst gesehen, so für hundert ober zweihundert Jahren zu Lübeck im Brauch gewesen ift. Nemlich wenn vor Martini ober balo bernach ber erfte Rheinische Muft ins Ehrbaren Raths Beinkeller gekommen ift, hat man benfelben mit Pfeifen und Trommeln auf ben Markt geführet, nemlich also und bergeftalt. Wenn bie Karner, ihrer 10 ober 20, weniger ober mehr, an ber Stadt Thor erstlich ankommen, hat schon baselbst fürm Thor ber Pfeifer und Trommelschläger barauf gewartet und sich beide vff bas Faß, so auf bem vordern Karren gelegen, oben vff bas Faß gesetzet und also beibe ihr Amt mit Pfeisen und Trommelschlagen verrichten thun, bis bag fie bie Karner mit ben Weinfässern breimal am Markt also herumgefahren, und immer gepfiffen und auf ben Trommeln geschlagen, und ba endlich für bem Weinkeller stille gehalten. Da haben bie Fuhrleut ober Karner ihre Pferbe abgespannt und bie Karren mit fammt ben Beinen baselbst für bem Reller stehen laffen. Alsbann erst ist ber Pfeifer ober Trommelfchläger von bem Faffe heruntergeftiegen und seiner Wege gegangen." 10) Es war übrigens nicht Rheinwein allein, beffen Berkauf in ber Stadt bem Rathe ausschließlich zustand, fonbern bies Vorrecht erstreckte sich auch auf die sogenannten heißen

1

<sup>10)</sup> In ähnlicher Weise verfuhr man, nach Rehbein, seit 1549 auch mit ben zuerst ankommenben Geringen. Ein Fischerkahn wurde auf eine mit sechs bis acht Pferden bespannte s. g. Schleife gesetzt und in Procession auf den Markt gefahren.

Weine. Dabei schuf ber Rath sich gewissermaßen selbst eine Conscurrenz, indem eben dieselben Weine auch auf der Rathsapotheke, lange Zeit der einzigen hier existirenden, verkauft wurden. Dies geschah ursprünglich deshalb, damit auch Nachts, wenn der Reller verschlossen war, Wein zu haben wäre; wenigstens gab der Rath selbst bei einer Gelegenheit diesen Grund an. Wie die Bürgerschaft später den Berkauf in der Apotheke benutzte, um dem Keller eine wirkliche Conscurrenz zu bereiten, wird noch zu erwähnen sein.

Rheinwein war bemnach ber wichtigste Wein, ber im Keller verschenkt wurde; indessen werden noch manche andere Sorten genannt, namentlich Rummenie, Aschonher, Affoie = Wein, Gobbin = Bein, Frankenwein, Rogberger, Rathenower, Patower und Landwein. In Bezug auf mehrere vieser Sorten ist zuvörderst im Allgemeinen zu bemerken, bag bie Grenze bes Beinbaues früher viel weiter nach Norden ging als jett. Während ber Herrschaft des Deutschen Ordens wurde selbst in Dit- und Westpreußen viel Wein gebaut und der dort gebaute mit Wohlgefallen getrunken. Daß auch in der Umgegend von Lübeck Wein wuche, scheint aus bem noch jest erhaltenen Ramen Beinberg mit Gicherheit geschlossen werden zu dürfen. 11) Bielleicht war ehemals ber Geschmack entweder nicht so ausgebildet oder nicht so verwöhnt als Gobbin Bein wuchs bei Guben in ber Lausit, Rathenewer bei Rathenow an ter Havel, Affoiewein fam aus ter ehemaligen Grafschaft Augeis in Burgund, Patower aus Poitou, Aschonperwein ans ber Gascogne; vieser Lettere ist ber einzige, ber ausbrücklich Rummenie entlich, vinum romanum, Rothwein genannt wird. weif't zwar durch seinen Ramen ebenfalls auf Burgund bin, wo es eine Landschaft Romanoche in ber Nähe ber Stadt Maçon giebt und von wo mehrere Weine fommen, die den Namen Romanée Aber man wird boch seinen Ursprung vort nicht suchen führen. dürfen. Richtiger wird man, wie es auch mehrere bewährte Wörterbücher angeben, Rummenie für spanischen ober italischen Wein halten und fich erinnern muffen, bag ber Rame Romanisch vielfach auf Gegenden, wo bie Römer einmal geherrscht haben, und jo auch auf beren Bewohner, Sprache und Producte Anwendung

<sup>11)</sup> Ueber den Weinbau, der ehemals in Meklenburg und insbesondere in der Umgegend der Stadt Plau getrieben wurde, vgl. m. Lisch. Meschichte der Stadt Plau, in den Meklenburgischen Jahrbuchern. Jahrg. 17. S. 143 ff.

gefunden hat. Auch werben in einem alten plattbeutschen Gebichte Malvasier und Rumenen neben einander gestellt. 12) Alle genannten Weine verschwinden übrigens bald, außer dem Rummenie, ber noch bis in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts vorkommt, vor dem zunehmenten Gebrauche des Rheinweins. Reben biesem erscheinen bann, obwohl immer in weit geringerer Quantität, bie fugen fpanischen Weine, Malvasier, Alicante, Betersimenes, Canariensect und Sect überhaupt, entlich noch Bastert. Sect ist die allgemeine Bezeichnung für füße Weine, bas Wort bebeutet eigentlich trockener Wein, du vin sec, vinum siccum. b. h. von trockenen Beeren gemachter, indem man entweder die Beeren fo lange am Stocke läßt, bis fie troden geworden sind, oder sie, nachdem man sie abgenommen hat, eine Zeitlang ber Sonne aussetzt, ehe sie gepreßt werben. In Italien unterscheitet man noch jett vino dolce und vino asciuto, sugen und herben Wein, je nachdem er aus trocknen ober frischen Beeren bereitet wirt. Baftert war ein auf ähnliche Art bereiteter spanischer Wein; vielleicht erhielt er noch einen Zusatz von Zucker und andern Ingredienzien, um ihn fuger zu machen, und baber feinen Ramen (lat. vinum bastardum s. spurium. 13) Es war vermuthlich, wenn man viel und hauptfächlich Rheinwein trant, Bedürfniß, bisweilen füße Weine ober Gewürzweine bazwischen zu trinken. Lettere, wie Hippotras und Luttertrant, wurden auf der Rathsapothefe bereitet und von bort, wenn sie im Reller geforbert wurden, geholt. 14)

---

<sup>12)</sup> Zeitschrift des Bereins fur Lub. Geschichte und Alterthumsfunde. Bb. 1. S. 251.

<sup>13)</sup> Elsholtii Diaeteticon, gebruckt 1682 in Gölln an der Spree, nennt ihn halben Betersimenes.

<sup>14)</sup> In dem Catalogus medicamentorum, gedruckt zu Lübeck 1784, wirb vin um alaret um als weißer Gewürzwein, vin um hippocraticum als rother Gewürzwein aufgefährt und letterer doppelt so theuer angesetzt als ersterer. In den früheren ähnlichen Berzeichnissen von 1653 und 1745 kommen die Namen ebenfalls vor, doch ohne nähere Angabe der Bedeutung.

Gwaltherus Anff in seiner "kleinen Apoteck oder Confectbuchlein," gedruckt zu Straßburg 1552, sagt über Sippokras u. a. Folgendes: "Nimm vier lot guten Zimmet, zwey lot Ingber, ein lot Parabeißkörner, ein halb lot Galsgant, Nägelin, Muscatnuß, Cubeben, Cardomemlin, pedes anderthalb quintlin, von diser gestoßnen würtz nemen sy ein lot auss ein maß und ein halb pfund zuckers, minder oder mehr, nach jrem gfallen, darnach sin solchen Procras gern starck von würtzen, suß und welgeschmack haben wollen, vermischen den gestoßnen zucker kalt under den wein und das gewürtz, lassen es durch ein spizig wullin acklin laussen darzu bereit. Diser tranck ist vast anmuttig und schleckerhasstig,

Bon bem im Rathsteller lagernben Weine wurde eine nicht unbebeutenbe Menge jährlich zu Geschenken verwendet. Mehrere Geschenke erfolgten regelmäßig, namentlich erhielten bie benachbarten Fürsten von Meklenburg, Holstein und Sachsen-Lauenburg in jedem Berbste vom Rathe ein Fag Rheinwein ober, wenn man Moft haben konnte, Most zugesandt. Diese Sendungen sind so alt, baß sich ihr Ursprung nicht nachweisen läßt; vielleicht ift die nach Metlenburg Die älteste, wenigstens haben wir schon aus bem Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts einen Brief des Grafen von Schwerin, in welchem biefer bem Rathe für ben ihm überfandten Bein bankt. Der neuerbinge aufgestellten Behauptung aber, bag die Weinlieferung eine pflichtmäßige Erkenntlichkeit für bie eine Zeitlang von Meklenburg genbte Schutherrschaft über Lübeck gewesen sei, 15) stehen außer bem Umstande, bag bas erwähnte Schreiben von einem Grafen von Schwerin und nicht von einem Fürsten von Meklenburg herrührt, noch andere Gründe entgegen. Freilich wiederholte ber Rath seine Sendung so regelmäßig, daß bald ein herfommen baraus murbe. Ein Herkommen galt von jeher häufig als Pflicht, und so ha= ben denn die Herzoge von Meklenburg in späteren Jahrhunderten ben Wein, oder eigentlich Most, wenn er ihnen zu lange ausblieb, häufig als ihnen gebührend gefordert, und er ist ihnen, obwohl immer mit nachbrücklicher Hervorhebung, daß er ein freiwilliges Beschenk sei, niemals verweigert worden. Bis zum Jahre 1806 hat ein Abgefandter Lübecks, ber, weil er um Martini ging, ber Martens= mann hieß, eine Ohm Rheinwein unter gewissen Förmlichkeiten nach Schwerin gebracht und einige, ebenfalls herfommlich bestimmte Begengeschenke an Victualien mit zurückgenommen. Es bedurfte eigner Berhandlungen, um im Jahre 1817 bie alte Gewohnheit abzuschaffen. Die Sendung an die Grafen, seit 1474 Berzoge, von Solftein wird

wirt des morgens in nüchterm getrunken, den kalten vndöwigen magen zu erwärmen vnd zu krefftigen." Ueber den Claret heißt es ebendaselbst: "Claret ist in ober Teutschland nit als breuchlich als in Sachsen, Denmarck, Schweden vnd den ländern gegen Mitnacht, hat ein klepnen vnderschepd mit dem Ppocras, alleyn das der Claret von honig gemacht ist vnd der Ppocras von zucker. Der Ppocras muß rot sein, so wirt diser gelb geserbt." Es wird alsbann die Bereitung des Claret angegeben, die der des Sippokras sehr ähnlich ist, und "Lauttertrank" als ein den beiden genannten fast gleiches Getränk dargestellt.

<sup>15)</sup> Jahrbucher bes Bereins für Meflenburgische Geschichte. Bb. 23. S. 81 ff.

1504 ebenfalls schon als eine alte Gewohnheit erwähnt; sie ging nach Segeberg an ben bortigen Amtmann, wurde burch ein Begengeschent von vier Reben erwiedert und ist 1802, als ber Bertrag mit Dänemark wegen der Territorialhoheit über mehrere holsteinische Güter und Dörfer geschloffen murbe, in Folge gegenseitigen Uebereinkommens aufgehoben. Die Sendung an die Berzoge von Lauen= burg endlich hörte in Folge bes Aussterbens ber herzoglichen Familie im Jahre 1689 von felbst auf. In ber Stadt kommen ebenfalls einige regelmäßige Weingeschenke vor. Die Aebtissin bes St. 30hannistlosters erhielt viermal im Jahr, zu Oftern, Himmelfahrt, Pfingsten und Weihnacht, jedesmal vier Stübchen Rheinwein, eben fo oft ber Kirchherr zu St. Marien ein Stubchen. Auch biefe Geschenke sind so lange gegeben worben, als ber Rathskeller als solcher bestand; an Stelle bes Kirchherrn zu St. Marien erhielt nach ber Reformation ber Superintenbent ben Wein. Dagegen hat eine an= bere, ihrer historischen Beziehungen wegen merkwürdige Weinverehrung bald aufgehört. An dem Tage, an welchem im Jahre 1408 ber größte Theil des alten Rathes in Folge des Aufruhrs die Stadt verlassen hatte, und an dem Tage, an welchem er acht Jahre später feierlich zurückgeführt und wieder eingefest wurde, erhielten jedesmal Die fammtlichen Rirchen 13 Stubchen Wein. Diese Lieferung ift in bem Original ber Handschrift von 1504 angegeben, fehlt aber in spätern Abschriften berselben, muß also inzwischen, vielleicht mährend ber Bullenweber'schen Zeit, eingegangen fein.

Bu einmaligen vorübergehenden Geschenken an zufällig hier anwesende, bisweilen auch in der Nähe sich aufhaltende Fürsten, Gesandte berselben oder andere vornehme Herren kam die Gelegenheit
häufig genug vor. Die Größe der Gabe richtete sich nach dem
Range des Empfängers, es wurde aber im Allgemeinen sehr reichlich
gegeben und das in der Ordnung von 1504 als Regel angegebene
Maß in den meisten Fällen überschritten. Nach dieser Regel sollte
ein König erhalten vier Ohm und Tags darauf sechzehn Stübchen, eine Königin drittehalb Ohm und Tags darauf acht Stübchen, eine Königin drittehalb Ohm und Tags darauf acht Stübchen, ein Churfürst zwölf Stübchen, eine Churfürstin sechs, ein
Herzog acht, eine Herzogin vier, ein Bischof vier, ein Graf vier,
eine Gräfin zwei, ein Nitter zwei, ein Abt zwei, seber Bürgermeister oder ein Rathmann ein Stübchen, doch wenn er allein kam,
zwei, ein Doctor oder Kanzler zwei Stübchen, toch wenn er mit
seinen Herren kam, nur eins; ein Nathsschreiber endlich erhielt ein

Stübchen. Wenn die Abgeordneten der Hansestädte zu einem Hanke= tage hier versammelt waren, so wurde einem Jeden an jedem Sonn= tage Wein gesandt.

Das war die Theorie, die jedoch in der Praxis mannigfach modificirt wurde, so daß der Rath in der Regel nicht so wohlseil davon kam.

Mls 1462 König Christian I. von Dänemark mit seiner Gemahlin auf einer Reise zu dem wunderthätigen Marienbilde in Wilsnack durch Lübeck kam, war der Rath zwar wegen der Sicherheit der
Stadt nicht ohne Besorgniß und traf umsassende Borsichtsmaßregeln,
sandte aber dennoch dem König zum Willsommen außer einer beträchtlichen Menge von Lebensmitteln drei Ohm Rheinwein, der Königin eben so viel. Bei der Rückschr, wo der König seinen Weg
wiederum über Lübeck nahm, wurde das Weingeschenk nicht wiederholt, sondern an die Stelle desselben traten zwei Tonnen Eimbecker
und sechs Tonnen Hamburger Bier.

Magnus und Balthafar von Meklenburg nach Lübeck und erhielten außer andern Geschenken drei Ohm Wein und zehn Tonnen Hamburger Bier. Eine besondere Verankassung zu so reichlicher Verehrung lag vermuthlich darin, daß der Rath von den Herzogen die Befreiung der Lübecker Bürger von den neu angelegten Zöllen zu Ribnitz und Grevismühlen zu erlangen wünschte, die ihm auch zugesstanden ward.

In demselben Jahre im October kehrte ber Herzog Albrecht von Meißen, Bruder b.s Churfürsten von Sachsen, mit zahlreichen Begleitern von Copenhagen zurück, wo seine Schwester mit bem Kronprinzen, nachmaligem König Johann von Dänemark, verheisrathet war, und hielt sich vier Tage in Lübeck auf. Das veranlaßte vielerlei Festlichkeiten und der Nath sandte dem Markgrafen täglich acht Stübchen, jedem Bischof und jedem Grafen täglich vier Stübschen Wein.

1503 erschien der Cardinal Raimund Peraud, der in Norddeutschland reisete, um Ablaß zu verkausen, in Lübeck, wo er sich zugleich bemühte, den Frieden mit Dänemark zu vermitteln. Der Rath sandte ihm zum Willkommen eine Ohm Rheinwein.

Den Lübeckischen Bischösen Wilhelm Westfal, ber 1508, und Johann Grimholt, ber 1510 seine erste Messe als Bischof cele-

brirte, sandte der Rath bei dieser Beranlassung ein Faß Rheinwein, welches drei Ohm enthielt.

1508 waren vom 17. November bis zum 31. December ein Gestandter des Papstes, Marquart von Stein, Dompropst von Bamberg, und ein Gesandter des Kaisers, der Ritter Ernst von Welden, hier anwesend und erhielten während dieser Zeit täglich acht Stübchen Wein.

Ueber eine berartige Verehrung an Wein ist die Aufzeichnung des Kellerhauptmanns interessant genug, um sie hier ganz getren wiederzugeben. Sie lautet: "Anno 1579 denn 5. Septembris is de koninckl. Maj. tho Denmarken opp den morgen omme trent 7 slegen oth dem lande tho Meckelburg kamen ond durch Sluckup getagen ond ofer myner hernn ser gefaren na Trassmunde ond siner Maj. gemal is hir durgch gefaren mit ere junge herrschaft ond freulen beth thom Rinenselt, darhen Ein Erdar Rath gesant sos ame wins, eine halve am allecant, eine halve am sect onde twe grotte ossen. Gott forlene alles tho glorien sines hilgen namens er ond onsers hepls ond herlighett. Hir by is noch gewest en half fatt Ems (d. h. Eimbeckisches) beer.

Fälle der Art würden leicht noch weit mehr angeführt werden tönnen. Schon die häufige Anwesenheit von Abgeordneten der bestreundeten Hansestädte, die zu Berathungen hier zusammenkamen, gab vielsache Beranlassung zu Weingeschenken und zu Gelagen auf Kosten des Raths. Bei einem solchen, das 1507 auf der Olausburg gegeben wurde, trank die Gesellschaft ein Ohm und fünf Stübchen, also Flaschen Rheinwein. Uebrigens widersuhr den Abgesandten des Lübeckischen Raths, so oft sie ins Ausland zu befreundeten Städten oder Fürsten kamen, dasselbe. Die Sitte, fremden Gesandten Wein zum Willsommen anzubieten, war im Mittelalter eine so allgemeine Schrenerweisung, daß, als der Rath von Antwerpen sie im Jahre 1520 bei der Anwesenheit von Abgesandten aus Lübeck, Hamburg, Söln und Braunschweig unterließ, schon daraus auf eine feindsselige Gesinnung und, wie der Erfolg zeigte, mit Recht geschlossen wurde.

So freigebig als gegen Fremde war der Rath zwar gegen seine eignen Mitglieder nicht, boch bezogen auch diese mehrere Accidenzien zu ihrer Einnahme an Wein und an andern Gegenständen aus dem Keller. Dabei wurden die Bürgermeister, die Kämmereiherren und die Weinherren am besten bedacht, die übrigen Nathsherren erhielten

weniger. Eine Weinvertheilung fand zuerft am Tage Petri Stuhlfeier (Februar 22.) Statt, wo nach ber alten Sitte, die bis in unsere Zeit hinein bestanden hat, bie Rathsämter wechselten, ber Rathseid erneuert und über bie Berwaltung mährend bes verflossenen Jahres Rechnung abgelegt murbe. Dann erhielten sämmtliche Rathsmitglieber, mit Einschluß ber Syndici und Secretarien, ein Stübchen Bein, bie Bürgermeister aber und bie Kainmereiherren noch außerbem jeder zwei Stübchen. In berselben Weise geschah eine Beinvertheilung bei jeber Rathswahl. Ferner empfingen bie Bürgermeister und bie Rämmereiherren an gehn festbestimmten Tagen im Jahr, zu Ditern, Pfingsten, Jacobi (Juli 25.), Maria Himmelfahrt (August 15.), Martini, Beihnacht, Reujahr, Beil. brei Könige, Lichtmeß (Febr. 2.) und nach Berlefung ber Bürgersprache um Betri Stuhlfeier, jeber ein Stübchen, bie Weinherren an acht Tagen jeber jeresmal anderthalb und an zwei und zwanzig andern Tagen jedesmal ein halb Stübchen Wein. 16) Endlich gebührte noch jedem Herrn bes Raths, ber in öffentlichen Angelegenheiten verreifete, für bie erfte Nacht, Die er außerhalb ber Stadt zubrachte, ein Stubchen Wein. Dieser Bein hieß Nachtwein. Außer Wein lieferte ber Reller noch Banfe, Fische und Zucker. Gine Gans schenkte ber Rath zu Martini vielen feiner Beamten, bem Marschall, bem Berichtsschreiber, bem Baumeister, bem Zimmermeister, dem Rathhausschließer und noch 32 anderen; bei ber Gelegenheit erhielt benn jeder Herr bes Raths auch eine, und auch hier befamen bie Bürgermeifter, Kammereiherren und Beinherren die doppelte Anzahl und bazu einen Schwan. Der Kellerhauptmann hatte 106 Ganfe herbeizuschaffen, burfte eine für sich behalten und mußte bie Bertheilung ber übrigen beforgen. Fische tamen aus benjenigen nicht verpachteten Teichen, beren Benutung bem Rathe in ähnlicher Weise zustand, wie ihm die Jago in ben Forsten ber Stadt außerhalb ber Landwehr gehörte. Ein eigner Beamter, ber Fischmeister, führte über biese Teiche bie Aufsicht und lieferte in ben Weinkeller an ben vier Quatembertagen Fische zur Bertheilung unter alle

<sup>16)</sup> nemlich Matthias (Febr. 24.), Mitsasten, Maria Verkündigung (März 25.), Palmsenntag, Gründonnerstag, Ostern, Philippi Jacobi (Mai 1.), Himmelsahrt, Pfingsten, Frohnleidmamstag, Iohannis, Peter und Paul (Juni 29.), Maria Heimsssung (Juli 2.), Jacobi, Maria Himmelsahrt, Bartholomäus (Aug. 24.), Maria Geburt (Sept. 8.), Michaelis, in den Spieltagen, Simon und Juda (Octbr. 28.), Allerheiligen (Novbr. 1.), Martini, Andreas (Novbr. 30.), Maria Empfängnis (Decbr. 8.), Thomas (Decbr. 21.), Weihnacht, Neujahr, Dreifönig, Lichtmes.

Herren bes Raths, an zehn anderen bestimmten Tagen noch für die bei allen Vertheilungen bevorzugten, schon mehrsach genannten Herren. Die Aussendung von Zucker, Hutzucker nemlich, war 1504 noch nicht Sitte; es wird zum ersten Mal 1587 erwähnt, daß 235 A Hutzucker in Stücken von etwa 7 A unter die Herren des Naths verstheilt seien. Um sene Zeit war vermuthlich diese Art Zucker als etwas ganz Neues aus Holland hieher gebracht worden. Auch scheint die Sitte nicht lange bestanden zu haben, wenigstens wird sie nach 1611 nicht mehr erwähnt. Das Pfund kostete 1587 zwöls Schilling.

Einen freien Trunk Wein gab der Keller noch vielen anderen Personen, die eine regelmäßige geschäftliche Beziehung zu ihm hatten, z. B. dem Fischmeister, wenn er die Fische brachte, dem Kerzengießer, wenn er Licht ablieferte, u. s. w. Alles, was in solcher Weise gesischah, war genau bestimmt. Der 1504 angestellte Kellermeister, dessen Name unbekannt ist, hat es sorgfältig verzeichnet; es würde aber kein Interesse gewähren, in diese Einzelheiten näher einzugehen. Wenden wir uns daher lieber zu dem Verkehr im Keller und dem Umsang des Geschäfts, das dort betrieben wurde.

Daß ber Berkehr bedeutend war, wird man schon nach ber Menge und Wohlhabenheit ber Bevölkerung unserer Stadt und nach ber Neigung bes Mittelalters zu frobem Lebensgenuß und zu Wein insbesonbere vermuthen, und ichon barans läßt fich benn auf einen bebeutenben und Bewinn bringenden Betrieb schließen. Es ist febr ju beklagen, bag bie verschiedenen Bücher über Ginfauf, Berkauf, Unkoften und Geschenke, die im Reller und zwar, wie man aus vielen Andeutungen ersieht, mit großer Genauigkeit geführt wurden, nicht mehr vorhanden sind. Wir würden aus ihnen mehr als bie Berhältniffe bes Weinkellers fennen lernen. Denn wie Saushaltungsbucher Materialien zu einer Chronik ber Familienereigniffe enthalten, so wurden sich aus ben Rellerbuchern interessante Aufschlusse über viele Greignisse, welche bie ganze Stadt betrafen und welche in ben einzelnen Familien vorgingen, gewinnen laffen. In Ermangelung biefer Bücher muffen wir andere bie und ba zerftreute Angaben gusammenstellen. Ich rechne bahin zunächst eine etwa in bas Jahr 1360 zu setzende Urfunde. Es ist ein Brief bes Rathe von Sam= burg, ber mit bemfelben zehn Fäffer Bein nach Lübeck schickt und ben Rath bittet, entweder ben Wein zu übernehmen, oder zu erlauben, daß er im Keller verzapft werde. Diefer Brief ift offenbar nicht fo aufzufassen, daß ber reichere Samburger Rathsteller bem

ärmeren hiesigen von seinem Ueberflusse abgab, sondern ben bamaligen Berhältniffen entsprechent so, bag in bem hiesigen Keller Mangel an Absatz für eine reichliche Menge von Wein weniger zu beforgen war, als in dem Hamburger. Wir erfahren ferner aus ben Berichten über die schon erwähnte Anwesenheit des Markgrafen von Meißen hieselbst im Jahre 1478, bag nicht blos Männer, sondern auch Frauen ben Rathskeller besuchten. Un bem Hingehen ber Frauen nahm ber Markgraf so großen Anstoß, baß er sich barüber gegen ben Rath aussprach und biesen bewog, ein Berbot bagegen zu erlassen, welches jedoch, wie die Chronisten erzählen, nicht lange befolgt wor-Man war im Mittelalter zu geselligen Zusammenfünften eben so geneigt als jetzt, namentlich in den langen Winterabenden; in Privathäufern fonnten fie aber ber beschränkten Räumlichkeit wegen nicht stattfinden, man mußte sie in Die Häuser, welche Eigenthum ber Corporationen waren, ober an öffentliche Orte verlegen. Gewiß hat benn auch bem Rathekeller sein Antheil baran nicht gefehlt. Schon ber Umstand, daß zwar für bie Deffnung besselben am Morgen eine bestimmte Stunde festgesetzt war, nicht aber für den Schluß am Abend, biefer vielmehr vom Sauptmann unter Berückfichtigung bes Vortheils des Kellers angeordnet werden sollte, weist darauf hin, bag Abends häufiger Berfehr im Keller stattfand, ben man nicht gern weiter, als nöthig, beschräufte. Bisweilen wurde die Freude des Weins durch Musik erhöht, welche bes Raths Spielleute unter ber Direction bes Spielgreven aufführten. Dies war ein aus acht Bersonen bestehendes Corps, vier davon bliesen Trompeten und schlugen tie Pauken bazu; sie hießen für sich allein bas große Spiel und wurden besonders bei Processionen, die über die Stragen zogen, gebraucht. Sollte die Musik vollständiger fein, fo kamen noch ein Lautenist, ein Geiger, ein Pfeifer und ein Trommelschläger bingu. solche Musikanfführungen waren mehrere Abende im Jahr fest bestimmt und hießen baber Spieltage, man konnte fie aber auch an anbern Bur die Tage, an welchen die Spielleute fommen mußten, erhielten sie ein sestes Gehalt, das sich in ber Rechnung von 1587 auf 75 mg angegeben findet. Auch fremde, umberziehende Musikanten burften ihre Runft im Rathsfeller produciren, mußten sich aber babei bes Gebrauchs ungewöhnlicher, übermäßigen Lärm verursachenber Inftrumente enthalten. Der Rath felbst bediente fich zuweilen feines Kellers, um barin vornehme Bafte zu bewirthen. Er that bies unter andern im Jahre 1518, als ber Herzog Friedrich von Holftein hier

seine Hochzeit mit der Tochter des Herzogs vom Pommern seierte. Regelmäßige jährliche Mahlzeiten veranstalteten einmal die Kämmereisberren und einmal die Weinherren. Daran aber nahm, wie es scheint, nicht der ganze Rath Theil, wie in Hamburg an den Petrisund Matthiä-Mahlzeiten, die Veneke in seinen Hamburgischen Denkwürdisseiten so anziehend beschreibt. 17) Denn unter den zu diesen Mahlzeiten erforderlichen Gegenständen werden acht Löffel, acht Becher, acht Schalen und insbesondere auch acht Stuhlkissen, "da de herren vp sitten," genannt. Die Gesellschaft scheint demnach nur aus acht Personen bestanden zu haben, und es werden auch hier die Bürgersmeister, die Kämmereiherren und die Weinherren gewesen sein, die besonders bevorzugt wurden. Die Herren, welche die Mahlzeit auserichteten, sorgten dabei auch für ihre Frauen, sie schickten ihnen ein Gericht Wildbraten, ein Gericht Hecht, ein halb Stübchen Wein und eine Semmel ins Haus. Bom Jahre 1504 an erhielten die Frauen der Bürgermeister eine gleiche Zusendung.

Das lauteste Leben im Reller war an ben brei Fastnachttagen. Der Hauptmann schaffte für biese Tage sechzig neue irrene Krüge an und so viele Halbstübchenmaße, als er für erforderlich hielt. Gebränge, und in Folge beffen bie Nothwendigkeit, besondere Dagregeln zur Berhütung von Thätlichkeiten zu ergreifen, war bann fo groß, daß es verboten war, mit ungewöhnlichen Waffen, wie Kolben und Streithämmern, zu fommen (bas Tragen eines Degens ließ sich damals nicht verbieten), und bie Weinherren stellten zwei reitente Diener an die Thur, um folde Waffen Denen, Die fie trugen, abjunehmen und bem Hauptmann zur Aufbewahrung zu übergeben. Um Dienstag Abend erschienen die beiden vornehmsten Corporationen der Stadt, die ber Junker= ober Cirkelcompagnie und bie ber Rauf= lente-Compagnie mit großem Pomp. Die sämmtlichen Mitglieder der Junker = Compagnie, unter benen sich immer eine Anzahl von herren bes Raths befand, zogen in feierlicher Procession, paarweise gebend, mit brennenden Fackeln, die sie selbst trugen, und unter dem Bortritt ihrer Musik aus ihrem Bersammlungshause in ten Keller, hielten in den Räumen besselben einen Umgang und ließen sich bann in der Rose nieder, wo guter Rheinwein und neue weiße Becher für fie bereit standen. In ähnlicher Beise zogen die Mitglieder ber Raufleute = Compagnie babin, Die sich so einrichteten, baß sie ben

and the same

<sup>17)</sup> Benefe, Samburg. Geschichten und Denfwurdigfeiten. C. 319 ff.

Junkern unmittelbar folgten, ebenfalls einen Umgang im Reller bielten und sich bann in bas Zimmer begaben, welches bie Linde hieß. Die Thuren beider Zimmer blieben offen, die Faceln wurden ben Dienern gegeben, welche fie, hinter ihren Berren ftehend, halten mußten. Go fagen fie ba und zechten fo lange, als es ben Aelteften passend schien. Gaben biese bas Zeichen, so standen sie auf und zogen in ber Ordnung, wie fie gekommen waren, in ihre Berfammlungshäuser zurück. Ausschließen burfte sich von bem Rellerbesuch nur, wer bettlägerig frant mar, und es war in ben Statuten ber Cirkelcompagnie ausbrücklich vorgeschrieben, bag Bürgermeister, Rathsherren, Schreiber und alle Mitglieder der Compagnie ohne Ausnahme an bem Zuge Theil nehmen follten. Das Beifpiel, welches bie vornehmsten Stände gaben, ift gewiß von Vielen nachgeahmt worden und ber Hauptmann wird wohl seine neuen Krüge alle gebraucht Die beiben reitenden Diener aber, welche bie Wache gehabt hatten, burften jum Dank für ihre Mühe an einem ber ersten Tage in den Fasten mit guten Freunden und ihrem Hauptmann in den Keller kommen und wurden dann mit einem gebratenen Brachsen, mit in Del gekochtem Stockfisch und zwei Stübchen Wein bewirthet. Wollten sie mehr trinken, so mußten sie es bezahlen; wollten sie mehr effen, so mußten fie es mitbringen.

Geschlossene Gesellschaften fanden im Keller am häufigsten Statt, wenn eine Hochzeit gefeiert werben follte. Bei einer folchen Festlich= feit ließ man ber Neigung zum Weingenuß, bie burch eine große Trinffähigfeit unterftüt wurde, gern freien Lauf, fo bag ber Rath es für nothwendig hielt, bestimmte Grenzen zu ziehen. Es war verboten, mehr als zwei Ohm bei einer Hochzeit zu geben. Die Vorfeier bestand nun barin, ben Wein zu mählen. Es gab nemlich im Keller zwar verschiedene Rheinweinsorten, für alle aber nur einen und benfelben Preis. Wer also ein ober zwei Ohm faufen wollte, suchte sich unter brei verschiedenen Sorten, wovon man ihm bie Proben gab, - mehr burfte er nicht verlangen - biejenige aus, bie ihm am besten schmeckte. Derartige Weinproben wurden zu eignen Gelagen und zwar in so großem Umfange, bag ber Rath wiederum beschränkend eingreifen zu müssen glaubte. Er ließ zwar die "ehrliche Bewohnheit," wie es in der betreffenden Berordnung beißt, an und für sich unangefochten, bestimmte aber, bag babei nur zwölf Berfonen, feche von Seiten bes Bräutigams und feche von Seiten ber Braut, zusammenkommen und nicht länger als von brei bis fünf ober sechs

Uhr Nachmittags im Keller beisammenbleiben sollten. Es ist sehr zu bezweiseln, ob diese Berordnung in irgend einem Theile zur Ausssührung gebracht ist. Die Weinprobe war mit einer Mahlzeit verbunden. Um drei Uhr aber war für unsere Borsahren keine Zeit zu essen, sie aßen um elf oder zwölf Uhr zu Nittag, und um füns oder sechs Uhr zu Abend. Zu dieser Zeit werden sie also hingegangen sein; die Schaffer, welche die Hochzeit ausrichteten, hielten eine Mahlzeit bereit, und wenn das erste Gericht ausgetragen war, erschien der Binder mit den drei Weinen, welche zur Wahl gestellt wurden, und die Probe begann. Solche Gesellschaften sanden gewöhnlich an Freitagen statt, und die Hochzeit selbst Sonntags darauf. Die katholische Geistlichseit nahm an solcher Art, den Sonntag zu verwenden, keinen Anstoß; nach der Reformation aber beschwerte sich das Minisserium so lange darüber, daß endlich der Rath darauf einging und durch eine Verordnung vom 7. Juli 1612 die Hochzeiten am Sonntage verbot.

Mit der Gute bes im Keller gereichten Weines scheint man in älterer Zeit allgemein zufrieden gewesen zu sein. 18) Erst 1577 findet sich eine Klage ber Bürgerschaft, daß im Keller, ihres Ermessens ohne Borwissen ber Weinherren, eine gar seltsame Bermengung und Plumperei augenscheinlicher Weise zu vermerken sei. bat, daß barin ein gebührliches Einsehen geschehen und um reblichen Preis nach Gelegenheit ber Zeit und ber Jahre guter unverfälschter Wein in dieser guten Stadt gezapfet und ausgeschenket werden möge. Der Rath erwiederte, er habe stets bas Mögliche gethan und zu bem Ende eine hohe Summe nicht ohne große Gefahr an den Rheinstrom übermacht, auch ben Hauptmann an die Derter, ba die besten Weine zu wachsen pflegen, abgefertigt und also beim Einkauf guten Weines keinen Fleiß gespart, auch solchen Wein mit großem Abenteuer anhero bringen lassen. Dieweil aber etliche Jahre saurer Wein gewachsen und keine besseren zu bekommen gewesen, muffe man Gebuld tragen; wenner Gott besseren Wein giebt, wolle Gin Erbarer Rath vie Zeit in Acht haben. In bas Stabtrecht von 1586 ist bann, vermuthlich um einem Berlangen ber Bürgerschaft zu genügen, die Bestimmung aufgenommen, bag es ben Bürgern frei stehe, gegen Erlegung ber Accife allerlei Wein für

Beitider. f. Lub. Wefd. 2b. IL.

<sup>18)</sup> Doch sind Berfälschungen des Weins sehr alt. Der Hansetag von 1417 beschloß, an die Städte Köln, Bingen, Franksurt und Straßburg zu schreiben, daß man doch den Wein so lassen moge, wie Gott ihn wachsen läßt, und ihn nicht anders mache.

ihren Mund anderswoher bringen und in ihre Keller legen zu laffen. Und in dem Receg von 1605 versprach der Rath nochmals, Weinherren ernstlich anzubefehlen, bag sie guten Wein einfaufen und benfelben sowohl den Armen als Reichen um gleich Geld auszapfen laffen follten, bestätigte auch bie ebenermähnte Freiheit ber Burger mit ber Erweiterung, bag fie Fässer unter sich theilen und bis zu Gefäßen von 10 bis 12 Stübchen herab verfaufen burften, nur bes Detailverkaufs sich zu enthalten hätten, so weit sie nicht besonders damit belehnt seien. Die altherkömmliche Freiheit, bag man einem Einfauf für festliche Gelegenheiten unter brei verschiedenen Weinen wählen burfte, wurde nicht unmittelbar aufgehoben, jedoch burch die Ausbrücke des Recesses beschränkt und für die Geschenke bes Rathes an Fremde ein Borzug reservirt. Es heißt nämlich in bem Receß: "Demnach aber bie Weine nicht alle Jahr gleich gut erwachsen, auch fonften bie Weine in einem Tag beffer als im andern, fo können auch nicht allezeit gleich gute Weine geschenkt werden. berwegen, weil sich oftmalen zutreget, bag frembe Potentaten, Fürsten und Herren ober beren Befandte auf Dieje Stadt gustoßen, Werbun= gen haben oder sonsten sich angeben und mit Wein nach Gelegenheit honorirt werben, so ist vor billig erachtet, baß berobehuf jederzeit ein ober zwei Stucke guter Wein in Vorrath gehalten werben."

Der allgemeinen Schilderung des Verkehrs im Rathskeller lasse ich einige specielle Angaben über den Betrieb folgen.

Die älteste noch vorhandene Abrechnung ift von Betri 1372. Darnach hatte ber Rath in dem damals verfloffenen Jahre 83 fleine und große Fäffer Bein verkauft und babei einen Gewinn von 4:30 Pfund 11 f over, ba ein Pfund gleich 20 Schillingen war, von 538 # 3 6 erzielt. Er hatte ferner von Privaten an Accife für Gobbinfchen und andere fremde Beine 111 Pfund 18 Schill., an Kellermiethe und Verfaufsabgabe 29 Pf. 10 Schill. eingenommen, so bağ vie ganze Einnahme bes Rellers 572 Pf. weniger ! Schill. ober 714 \$ 15 f betrug. Die Ausgaben aber find in ber Rechnung fo wenig flar gesondert und in so unbestimmten Austrucken angegeben, baß sich keine beutliche Vorstellung ravon gewinnen läßt. fammtbelauf war so groß, baß ein Reingewinn von 98 Pf. 6 Schill. 4 A Berückfichtigt man, bag ber Silberwerth bes Gelbes bamals etwa neunmal größer war als jett, und daß baares Geld überhaupt in größerem Werthe stand, weil viel weniger in Umlauf befindlich war, so wird ber Gewinn immerhin als ziemlich bebeutend erscheinen

Interessant ist noch, daß am Schlusse ber Rechnung ein Stückfaß Firnewein (en vernestucke wins) als im Keller vorräthig besonders erwähnt und zu 28 Pf. 2 Schill. 8 A taxirt wird. Firnewein, ein in Oberbeutschland mehr als in unsern Gegenden vorkom= mender Ausbruck, bebeutet zunächst vorigjährigen Wein, im Gegensatz jum Most, und wird so im sechzehnten Jahrhundert häufig in ber Correspondenz bei ben Weinsendungen nach Schwerin gebraucht. Der Herzog verlangte nemlich, wie bereits erwähnt, eigentlich, baß ihm zu Martini ein Faß Most geschickt werbe, und erhielt ihn auch, wenn er zu haben war. War bies aber nicht ber Fall, so ließ ber Rath fragen, ob er statt bes Mostes Firnewein nehmen wolle. genannten Rechnung aber ist wohl unter Firnewein überhaupt älterer, gut abgelagerter Bein zu verstehen, ben man bamals mahrscheinlich um so mehr schätzte, ba er feltener war als jett. Ein 1531 in Augsburg herausgegebenes Buch "von allerhand Speifen und Wein" fagt: "Firne weiß Wein ift ber menschlichen Natur eine gute Arzenei."

Deutlicher treten alle Berhältniffe hervor, wenn wir die Rechnung von Petri 1571 zur Hand nehmen. Damals befaß ber Keller einen Borrath an baarem Gelbe von 21,945 \$, ferner befanden sich darin 854 Ohm Rheinwein zum Werth von 18,200 &, 8 Both Muscateller, 11/2 Bipen Baftert, 9 Ohm Malvafier, 1 Both Rummenie. 19) Bis Petri 1572 wurden noch angefauft 1315 Ohm Rheinwein für 29,380 &, also bie Ohm im Durchschnitt für nahe an 221/2 4, 81/2 Both Muscateller, 32 Pipen Bastert und 45 Both Rummenie. Davon wurden im Laufe bes Jahres ca. 1900 Ohm verkauft, so bag der Vorrath um Petri 1572 nur 264 Ohm betrug. Es war aber bies ein ganz ungewöhnlich günstiges Jahr, worauf vielleicht ber Umstand Einfluß hatte, bag im November 1570 burch ben Frieden zu Stettin ber verberbliche Arieg beendigt war, ben Lübeck fieben Jahre lang mit Schweben geführt hatte, ber lette, ben es überhanpt geführt hat. Wenn in ben folgenden Jahren ber Werth bes Weinlagers größer erscheint, — er betrug 1585: 50,330 # 7 %, 1586: 54,121 \$\dagger\$ 10 \beta\$, 1587: 54,907 \$\dagger\$ 7 \beta\$, 1600: 57,400 \$\dagger\$ fe lag ber Grund bavon barin, bag bie Preife bes Weins gang außerorbentlich stiegen. Die Ohm Wein, Die 1571 noch für 22 1 8 18

<sup>19)</sup> Eine Pipe Muscateller ober Malvasser enthielt 120 Stübchen, eine Pipe Bastert 100 Stübchen, eine Pipe Rummenie 120 Stübchen, eine Pipe Alicante 115 Stübchen.

gefauft war, kostete 1587 schon 26 &, 1601 50 %, 1647 100 & und ward später noch theurer. Die Rechnungen sind, wie ich schon erwähnt habe, nur noch sehr fragmentarisch vorhanden; es ist aber gewiß, baß sie äußerst genau und forgfältig geführt wurden. Verwaltungskoften wurden bis ins kleinste Detail aufgezeichnet und iedes Jahr um Betri, auch wenn die Weinherren nicht wechselten, wurde ein Juventar aufgenommen, so bag man immer eine vollständige Uebersicht hatte. Bei ber Aufnahme im Jahre 1647 finden fich zum ersten Mal die verschiedenen Jahrgange unterschieden; man hatte 95 Ohm von 1638, 334 Ohm von 1643, 506 Ohm von 1644 und 100 Ohm alten Wein, im Ganzen 1035 Ohm. Rheinwein blieb immer ber Hauptartifel bes Rellers, Die fußen und beißen Weine bienten ihm gewissermaßen als Begleitung, französische wurden gar nicht geführt, ber Bertrieb berfelben blieb ben Privaten überlaffen, die sich eine Concession bazu vom Rathe erwarben. Der jährliche Umsatz betrug 8 bis 900 Ohm. 3m Jahre 1646 werben zum ersten Mal bie f. g. Weinzettel erwähnt, b. h. Duittungen über ben Empfang einer Summe Geltes, für welche ber Weinkeller bem Juhaber eine bestimmte Quantität Wein zu liefern versprach. Solde Weinzettel waren bamals schon vielfach im Gebrauch, wie man aus ber Art sieht, in der ihrer Erwähnung geschieht; sie dienten häufig zu Beschenken und sind bis in bas gegenwärtige Jahrhundert hinein üblich gewesen.

Bu ben Gerechtsamen des Kellers gehörte es noch, daß er Hamsburger Bier ansschenken durste. Die Einsuhr desselben war ursprüngslich ein Prärogativ des Raths, der es in einem eignen, unter der Berwaltung von zwei Rathsherren stehenden Keller verkaufte. Dieser Keller war seit 1580 verpachtet; von der Zeit an behielt der Rathsich das Recht vor, für den Beinkeller Bier aus Hamburg kommen zu lassen. Es viente aber dort nur selten als Getränk für die Gäste; häusiger wurde es verwandt, um dem Dienstpersonal und ähnlichen Personen ein etwas besseres Getränk als das immer schlechter wers bende Lübeckische Bier zu geben.

Die Steigerung der Weinpreise konnte nicht wohl ohne Einfluß auf den Absatz bleiben und war auch die Ursache, weshalb manche Kaufsleute, die in Hamburg oder am Rhein vortheilhafte Bezugsquellen hatten, von dem ihnen zustehenden Rechte Gebrauch machten, gegen Erlegung der Accise sich für ihren Hausbedarf selbst Rheinwein zu verschreiben. Anderseits vermehrte sich aber auch der Absatz des

Kellers nach außen, und für ben versandten Wein wurde bem auswärtigen Käufer die Accise berechnet, von welcher ber im Reller gefaufte, in ber Stadt felbst consumirte Wein frei war. Die auf solche Weise, burch ben von Privaten eingeführten und ben vom Keller ausgeführten Wein, gewonnene Accise betrug 1571: 254 & 3 ß, 1665: 1906 & 12 ß, 1654: 2471 B. Jedenfalls war der Bertrieb und die Berwaltung der Art, daß sich ein jährlicher Ueberschuß ergab, ber häufig zu anbern Zwecken verwandt wurde. Zwar war ries nicht in so großem Maßstabe ber Fall als in Hamburg. Dort ließ um 1645 ber Rathsweinkeller mit einem Kostenaufwante von 46,531 / 18 metallene Kanonen und 4 Mörfer gießen, benen man bie Inschrift gab: "Bacchus Saft hat biese Rraft, baß er Mars Die Waffen schafft." 20) Hier erscheinen geringere Zahlen, jedoch raffelbe Sachverhältniß. Die Weinherren mußten auf Befehl bes Raths im Jahre 1571 an ben Deutschorbensmeister 891 # 4 & Bin= fen bezahlen, obgleich sie fein Kapital von ihm geliehen hatten, ferner 124 & als Beitrag bergeben, um mehrere in Pommern angehaltene Lübectische Schiffe auszulöfen, ferner noch 224 & zur Erbauung eines Dammes bei Pabelügge; sie mußten 1587 ben Bauberren 1000 & und ben Wetteherren eben fo viel leihen, 1600 2062 1 8 /3 zur Bezahlung ber in Travemunde liegenden Lands= fnechte verwenden und außerdem noch an die Kämmereiherren 6187 4 Als 1649 ber Protonotarius Johann Braunjohann 8 /s auszahlen. starb und seine Familie in fehr bedrängten Umständen hinterließ, mußten bie Weinherren auf ben Wunsch ber Bürgermeister ber Wittwe eine jährliche Unterstützung von 100 Thalern reichen. Sie thaten es ungern und verzeichneten 1654 in ihr Buch eine Art von Protestation, daß aus ihrer Nachgiebigkeit niemals Confequenzen bei ahn= lichen Fällen sollten gezogen werden burfen, aber sie konnten boch, wie es scheint, nicht umbin, sich nachgiebig gegen die Wünsche ber Bürgermeifter zu beweifen.

Dergleichen ungehörige Berwendungen nahmen in der ersten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts in solchem Grade zu, daß sie nicht nur den ganzen Gewinn des Kellers verschlangen, sondern diessen sogar in bedeutende Schulden stürzten. Es gab nemlich damalsteine allgemeine Stadtcasse, sondern jede einzelne Berwaltungsbehörde hatte ihre eigne Finanzverwaltung, nahm für sich Geld auf und vers

<sup>20)</sup> Benefe a. a. D. G. 312.

zinf'te es ober trug es ab, je nach bem Stande ihrer Caffe. War Noth vorhanden, so mußte auch die Behörde, die mehr Credit hatte, berjenigen helfen, ber es baran fehlte. Go tam es, bag ber Weinfeller, ber immer viel Credit besaß, ungeachtet aller guten nahme im Jahre 1665 eine Schulrenlast von 47,560 & jährlich zu verzinsen hatte. Ein einzelnes Beispiel, wie bies geschehen konnte, ift folgendes. Der Umtmann von Segeberg, Claus von Barbewid, fündigte 1663 ein Kapital von 5000 F, welches er der Kriegsstube geliehen hatte. Da nun biefe feinen Borrath von Gelb befaß und man den Amtmann nicht, wie es bei andern Gläubigern häufig versucht wurde, hinhalten wollte, mußten auf Befehl bes Raths ber Pfundzoll und ber Weinkeller bas Gelb aufnehmen und vorläufig Die gegenseitige Aushülfe ber Behörben einer und berfelben Stadt war an und für sich gewiß nicht zu tabeln, aber ber Mangel an Einheit in ber Finanzverwaltung und in Folge bavon der Mangel an Uebersicht und Ordnung konnte nicht anders als äußerst nachtheilig wirken, zumal unter ben schwierigen Berhältniffen bes breißigjährigen Krieges und ber folgenden Jahre. Die Bürgerschaft, ber immer neue Leistungen angesonnen wurden, forderte endlich so bringend die Errichtung einer allgemeinen Stadtcasse und Theil= nahme an ber Berwaltung berfelben, bag ber Rath nach langem Sträuben sich entschließen mußte, in biese Forberung zu willigen. Es fam der f. g. Caffa - Reces vom 26. Julius 1665 zu Stande, ber auch auf die Berhältnisse bes Beinkellers von wesentlichem Einfluß war.

Die in Folge bes Recesses neu gebildete Behörde, die sich Stadtcasse nannte und ans 24 Bürgern unter der Direction von zwei
Senatoren bestand, ging mit lebhastem Eiser daran, die ihr gestellte Aufgabe zu lösen. Um zuvörderst Uebersicht und Ordnung in die Schuldverhältnisse der Stadt zu bringen, wurden vollständige Rentenbücher angelegt; um die Einnahmen zu vermehren, ohne den Bürgern neue Steuern aufzulegen, wurden die einzelnen Zweige der Verwaltung einer genauen Controle unterworsen, wobei man darauf Bedacht nahm, unnöthige Ausgaben zu beseitigen und den Ertrag aller Stadtgüter und der vom Rathe gegen eine Recognition vergebenen Bedienungen zu permehren. Zu diesem Zwecke traten von der Stadtcasse ernannte und deputirte Bürger den Rathsherren zur Seite und nahmen an der Berwaltung, so weit pecuniaire Rücksichten in Frage kamen, Antheil. So blieb denn auch der Weinkeller nicht mehr der

Direction ber Weinherren allein überlaffen, sondern wurde fortan von ben "Herren und Bürgern bes Rellers" verwaltet. Das erste Geschäft riefer veuen Behörre bestand barin, alle Lieferungen, welche bisher ben Rathsmitgliedern und anbern Beamten zugegangen waren, aufhören zu laffen. Der Rath hatte nemlich in bem Reces gegen bie Zusicherung, daß ihm ein bestimmtes Honorar bezahlt werben follte, welches, so weit es nicht burch ben Schoß einging, aus ben Einnahmen ber Kämmerei vorweggenommen werben burfte, auf alle seinen Mitgliedern herkömmlich zuständigen Accidenzien verzichtet, und viese Bestimmung bes Recesses wurde alsbalt in Bollzug gesett. Die Lieferungen von Wein, Fischen und Ganfen hörten ganglich auf, die Mahlzeiten, welche die Kämmereiherren und die Weinherren zu veranstalten pflegten, scheinen noch ein Paar Mal gehalten zu sein, bann verschwinden sie auch; nur bie Sitte, bag auf Betri bei ber Rechnungsablage und ber f. g. Rathssetzung eine Bewirthung mit Bein stattfand, erhielt sich und scheint von jener Zeit an noch an Ausbehnung gewonnen zu haben. Das zweite Mittel, welches man anwandte, um einen höheren Ertrag bes Rathsfellers zu erzielen, bestand in der öffentlichen Verpachtung besselben, eine Magregel, welche bamals zuerst, und in vielen Fällen mit Erfolg, in Bezug auf die ber Stadt gehörigen Büter ergriffen wurde.

Der erste Bächter bes Kellers hieß Daniel Jacobi; 1666 am 14. Marz trat er bie Bacht an und bie jährliche Bachtsumme, ober, wie man bamals fagte, Benfion betrug 5600 4.21) Dafür wurden ihm alle Räumlichkeiten bes Kellers auf zehn auf einander folgende Jahre verpachtet, mit ber einzigen Beschränfung, bag er bas f. g. herrengemach auf Erfordern ben herren bes Weinkellers zur Ausübung ber Jurisdiction einräumen mußte. Der Ahmhof am Hüxter= thor, wo die Fässer gemessen und gebrannt wurden, und ber Tafelhof vor bem Holstenthor waren in tie Bacht eingeschlossen, boch mit ber Berpflichtung für ben Bächter, beibe Grundstücke in gutem Stanbe Die bauliche Unterhaltung des Kellers, d. h. das Aus= weißen und die Erhaltung ber Fenster, Gitter, Thuren u. f. w., lag bem Bauhofe ob; wollte ber Bächter Berbefferungen zur Bequemlichfeit ber Bafte, und folglich in feinem eignen Interesse machen, so mußte er bas auf eigne Rosten thun und bie Erlaubnig bes Bauhofs bagu Die Gerechtsame bes Weinkellers gingen in ihrem ganzen einholen.

<sup>21)</sup> d. h. für 2240 Preußische Thaler nach jesigem Gelde: 21 # = 1 B.

Umfange auf ihn über. Er hatte also allein bas Recht, Rheinwein und bie f. g. heißen Weine im Detail zu verkaufen, durfte aber babei ben Preis nicht überschreiten, ben ber Rath ihm gesetzt hatte. Das Stübchen Rheinwein galt nun 3 1, bas Stübchen Malvafier und Alicante 4 &, Petersimenes und Xerezwein 2 & 8 3. Diesen Preis war er verpflichtet, guten Wein zu liefern, und jeder Bürger, ber zu einer Hochzeit, einem Leichenbegängniß ober einer anbern Gelegenheit eine Quantität bestellte, hatte bas Recht, sich von mehreren Fässern Proben geben zu lassen und zu bestimmen, von welchem Fasse er haben wolle. Für ben Fall, daß im Keller kein guter Bein zu haben war, ftand es bem Burger frei, fleine Quantitäten, b. h. einzelne Stubchen, auf ber Rathsapothefe zu faufen. Diese Concurrenz mußte ber Bächter sich gefallen lassen, boch follten allerdings größere, zu Festlichkeiten bestimmte Quantitäten bort nicht gekauft werben; auch behielt ber Keller ben Borzug, baß alle Weinzettel, die fortwährend häufig zu Geschenken dienten, nur im Keller Andererseits wurde im Contract auch genommen werben burften. ben Bürgern bie Freiheit gewahrt, sich für eignen Bedarf felbst Wein zu verschreiben; auch war es unverwehrt, daß mehrere bies gemeinschaftlich thaten und eine Quantität unter fich theilten. für war benn die gesetzliche Accise zu entrichten, die bald auf 20 4 für die Ohm bestimmt wurde. Bur Controle für biefe Accife wurde urfprünglich ber Weinschreiber angestellt, beffen Geschäft barin bestant, ben Weinherren nicht nur bie Quantität ber eingeführten Weine, sondern auch die Namen der Empfänger anzugeben, bamit biese zur Zahlung ber Accise angehalten werben könnten. Auf ben Bächter ging ferner bas alte Recht bes Kellers über, bag von jeder eingeführten und zum Confum in ber Stadt bestimmten Parthei Wein, wenn fie vier Studfaffer ober barüber betrug, vier Stubchen, wenn sie weniger betrug, eine verhältnismäßige Quantität an ibn abgeliefert ober ber Betrag in Geld vergütet werben mußte. ftand es ihm frei, Weinhandel im Großen zu treiben und Wein über See zu versenden. Dies war in Bezug auf Rheinwein lange Zeit factisch ein Privilegium, ba es hier bamals überhaupt nur wenige Weinhändler gab und biese ben Rheinwein nicht in ben Bereich ihrer Beschäfte zogen. Als er aber, barauf fußent, ein formliches Brivilegium ertheilt haben wollte, fonnte ihm natürlich nicht gewillfahrt werben. Endlich war er frei von persönlichen Steuern und erhielt auf sein Ansuchen nachträglich noch bie Bergünstigung, bag er jährlich

24 Tonnen hiefiges Bier mit seinem Dienstpersonal accisefrei im Keller consumiren burfte.

Die Berpachtung bes Kellers entsprach ben Erwartungen, welche tie Berpächter bavon gehegt hatten, völlig; benn bie Pacht wurde, wie es contractlich bestimmt war, alle halbe Jahre richtig praenumerando bezahlt. Zwar ließ es ber Bächter an Borftellungen, baß tie Summe zu hoch sei, und an Bitten um Erlaß nicht fehlen. Er flagte, bag ihm vielfacher Eingriff in feine Gerechtsame geschehe, inbem theils viel unerlaubter Detailhandel mit Wein getrieben werde, theils auch Diejenigen, welche bas Recht hätten, Wein zu verschen= ten, unbefugter Beije Secte und spanische Beine verschenkten. flagte ferner, bag überhaupt ber Consum bes Weins merklich abgenommen habe und tag ber Keller von ber Bürgerschaft viel weniger als früher besucht werbe, theils des abnehmenden Handels und Wantels wegen, hauptfächlich aber, weil die alte Bertraulichkeit aufgehört Go behauptete er, von ber Pacht bes Rellers nur Schaben und nur burch seinen Hantel nach auswärts Gewinn gehabt zu haben, und fündigte ben Contract ein Jahr vor Ablauf beffelben mit ber Erklärung, bag er ben Keller nicht wieder haben wolle, und wenn er ihn für 3000 & befommen könne. Die Herren und Bürger bes Kellers aber, namentlich bie Letteren, ließen sich in ihrem Berfahren nicht irre machen; sie nahmen tie Kündigung an, ließen auch den Bachter zur rechten Zeit abziehen und fingen an, ben Keller felbst zu Als Jacobi bas fah, fand er es boch seinem Interesse jusagent, wegen einer abermaligen Pacht zu unterhandeln, und im herbst 1676 wurde zwischen ihm und ber Stadtcasse ein dem früheren völlig ähnlicher Contract auf sechs Jahre geschlossen. stand sich sogar bazu, eine noch etwas höhere Pacht als früher, nemlich jährlich 5700 & zu bezahlen, obwohl man ihm in den Bedingungen nur die einzige Erleichterung gewährte, bag er während ber nächsten sechs Monate bas Stübchen Rheinwein 8 Schilling höher, für 3 4 8 3, verkaufen burfte. So dauerte bas Pachtverhältniß noch sechs Jahre fort; als auch biefe verfloffen maren, erneuerte Jacobi es nicht wieder, sondern trat zurück.

Run wurde der Keller abermals auf sechs Jahre an Jürgen Grundt für 5400 & verpachtet und mit diesem ein, abgesehen von der etwas geringeren Pachtsumme, wörtlich gleichlautender Contract geschlossen, wie mit seinem Vorgänger. Aber das Verhältniß zu ihm gestaltete sich bald höchst unfreundlich und es entstanden die

ärgerlichsten Streitigkeiten. Man flagte gegenseitig über einander und gab sich gegenseitig Veranlassung bazu. Jürgen Grundt be= schwerte sich, baß ihm nicht hinlänglicher Schutz gegen Eingriffe in seine Privilegien gewährt werde. Es hatten nemlich schon seit langerer Zeit mehrere Weinhändler sich bie Concession vom Rathe erworben, Bein an sigende Gafte zu verschenken. Da sie vor ihre Thur einen Kranz aus Trauben und Weinlaub hingen, um Befugniß anzudeuten, nannte man fie furzweg bie Beinfranzer. ertheilte Concession beschränkte sich, wegen ber Privilegien bes Rathsfellers, auf Landwein, teifen Confum aber um biefe Zeit schon ganglich aufgehört zu haben scheint, auf französischen Bein, beffen Consum aus mehreren Gründen von der Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts an, unter andern in Folge eines im Jahre 1655 zwischen Frankreich und ben Sansestädten abgeschloffenen Sandelsvertrage, rasch in bebeutendem Maße zunahm, und endlich auf Petersimenes. Da man aber nicht von Amtswegen barüber machte, bag biefe Grenzen innegehalten wurden, sondern es dem Inhaber des Privilegiums überließ, Uebertretungen auszumitteln und zu benunciren, was immer zugleich unangenehm und schwierig war; ba man ferner auch bei entbeckten und eingestandenen Uebertretungen mehr warnte als strafte, so mochte allerbings wohl bem Pächter bes Kellers ein sehr beträchtlicher Schabe burch bie Eingriffe ber Weinkränzer in seine Privilegien zugefügt werben. Gben fo wenig wurde mit hinlanglichem Ernft barauf gesehen, baß die Rathsapothefe sich innerhalb ihrer Befugnisse hielt; sie verkaufte Wein bei größeren Quantitäten und gab auch Weinzettel aus: Beides stand ihr nach bem mit bem Bächter abgeschlossenen Contracte nicht Dazu fam noch ein anderer Umftand. Der Rath hielt es für nöthig, bem übermäßigen Aufwande entgegen zu treten, ber bamals bei Leichenbegängnissen gemacht murbe, und versuchte bies junächst baburch zu bewirken, baß er unter bem 22. Februar 1679 verordnete, es sollten bei bem Begräbniß einer erwachsenen Person nicht mehr als dreißig Paar, bei dem Begräbnig eines Kindes nicht mehr als zwanzig Baar eingeladen werben, ungerechnet jedoch bie Standespersonen, die noch außerdem in unbeschränkter Anzahl erscheinen burften. Wegen bas Recht bes Raths, eine folche Berfügung zu erlaffen, und auch gegen die Zweckmäßigkeit berselben hatte Grundt Richts einzuwenden, wohl aber behauptete er, daß ber Rath ihn baburch in seinem Erwerbe beeinträchtige, ba nun bereutent viel Wein weniger bei ben Leichenbegängnissen verbraucht werde, und daher sowohl aus

biefem Grunde, als auch weil er in ben andern erwähnten Beziehungen nicht Schutz genug finde, verpflichtet fei, ihm einen Erlag in ber Bacht zuzugestehen. Wenn nun auch ber Rath bies für billig hielt, so wollten boch bie Cassabürger Nichts bavon hören und waren babei allerdings in so weit in ihrem Recht, als Grundt sich in feinem Contract verbindlich gemacht hatte, bie prompte und vollstänbige Zahlung ber Pacht unter feinem Vorwande, es sei welcher es wolle, zu weigern. Er aber behauptete, ba man ihm den Contract nicht halte, brauche er ihn auch nicht zu halten. In ber That beauftragte ber Rath die Weinherren, eine specielle Nachweisung und Aufmachung bes Schabens, ben er erlitten zu haben glaube, von ihm zu fordern und fich besfalls mit ihm zu vergleichen. Dies hinderte jedoch die Stadtcasse nicht, ihn, da er in seinen Zahlungen fäumig wurde, zu verklagen, und es wurde mehrere Male auf Befehl des Berichts die ruchftandige Pacht, wenigstens theilweise, executivisch bei-Hiergegen erhob er, als gegen ein gewaltthätiges Berfahren, Klage beim Reichstammergericht und erwirkte einen Befehl an den Rath, die Execution zu unterlassen, bis Grundt's Beschwerben untersucht und die mit ihm eingeleiteten Berhandlungen beendigt Aber diefer Befehl blieb ohne Erfolg, ber Rath behauptete, bağ Execution gegen völlig liquide Forberungen unter allen Umftanben zuläffig fei.

Einen großen Theil ber Unannehmlichkeiten, Die ihm widerfuhren, hatte übrigens Grundt selbst dadurch verschuldet, daß er beständig schlechten Wein lieferte. Es wurde von ihm behauptet, daß er überall gar feine Rheingauer, fondern nur Rheinpfälzer und Rectarweine in den Keller gebracht habe und alle Weine ohne Ausnahme mit Sect vermische. Später kam bie noch schwerere Beschuldigung hinzu, daß er nicht richtiges Maß gebe, und daß auch die nach Schwerin und Segeberg gesandten Fässer Wein nicht, wie fie fein follten, eine Ohm, sondern weniger und überdies schlechten Wein enthalten hätten. Da schritt ber Rath ein und es murbe nun burch hier und auswärts eidlich vernommene Zeugen festgestellt, bag Grundt sehr viel mehr Secte eingefauft habe, als er möglicher Beise habe verkaufen können, bag er die Auffüllung ber Weine großentheils selbst besorgt und in einen gewissen Theil des Kellers keinen jeiner Sulfsarbeiter habe geben, auch von den Gefellen, die seinen Dienst verließen, burch einen eirlichen Revers fich beständige Berschwiegenheit über Alles, mas fie im Reller gefeben hatten, habe angeloben laffen.

Aus Schwerin wurde gemeldet, bag bie babin gesandte Dom Wein nur 35 Stübchen anftatt 40 enthalten, aus Segeberg, bag an ber Ohm etwas gefehlt habe, ohne nähere Angabe, wie viel. Der Rath befahl baber burch Decret vom 17. März 1686, ben Jürgen Grundt als einen Mann, ber burch falsche Mage ber Stadt Chre und Credit schwäche, aus bem Reller auszusetzen und feine Beine als Pfant für die rückständige Pacht mit Beschlag zu belegen. Das Urtheil wurde fofort vollzogen und bie Stadtcaffe beschloß, ben Keller von neuem zu verpachten, vorläufig aber felbst zu verwalten. Berhältniß mit Grundt wurde später burch einen Bergleich völlig Die Stadtcaffe erließ ihm von ber 11,344 4 betragenben rückständigen Bacht 3000 4, bas Uebrige bezahlte er und ent= fagte auch bem beim Reichskammergerichte noch immer schwebenben Processe. Den Schaben, ben er burch bie Pacht bes Kellers erlitten habe, berechnete er felbst auf 54,065 1/4 13 f. Er behielt übrigens seine Wohnung in Lübeck und fuhr fort, Weinhandel zu treiben.

Der nächste Bachter mar ein hier bis babin unbefannter Beinhändler aus hameln, Namens hermann Prott, ein Mann, ber offenbar bedeutende Mittel, tüchtige Geschäftskenntniß und sehr guten Willen befag. Schon bei bem erften Berpachtungstermin, ben bie Stadtcasse angesetzt hatte, am 1. Mai 1686, fand er sich ein und erbot sich, ben Keller auf zehn Jahre zu übernehmen und dafür die ersten vier Jahre jährlich 3600 f., die nächsten drei Jahre jährlich 3900 & und die letten drei Jahre jährlich 4200 & Bacht zu bezahlen. Dabei versprach er, ben Keller nur mit guten untabelhaften Weinen zu belegen, erbot sich, auf feine Rosten einen vom Rathe gu bestimmenden Sachverständigen nach Hamburg, wo er viele Weine liegen habe, reifen und Dieselben untersuchen zu laffen, und stellte es bem Rathe frei, auch fünftig eine Untersuchung aller feiner Weine gu jeder beliebigen Zeit vorzunehmen, indem er sich verpflichtete, jedes untauglich befundene Faß alsbald zu entfernen. Für den Augenblick wurde man nicht mit ihm einig, ba man bie Berhältniffe mit Jurgen Grundt erst vollständig geordnet zu haben munschte und es vorzog, den Keller so lange burch einige Bürger verwalten zu laffen. Dies rauerte bis in ben Herbst bes Jahres 1688, ba erst wurde Prott angenommen und ber Contract mit ihm wurde auf fechs Jahre und ganz unter ben früheren Bedingungen abgeschlossen; nur bie eine Erleichterung gestand man ihm zu, bag bie 20 & Accise, welche für jebe zu Hochzeiten ober andern Festlichkeiten aus Hamburg

verschriebene Ohm Wein bezahlt werden mußten und welche bisher die Stadtcasse erhoben hatte, ihm zusließen sollten. Dagegen ging Prott auf die gesorderte Pachtsumme von 5000 & jährlich ein.

Bei ber Ueberlieferung bes Kellers wurde auch ein Berzeichniß ber zu bemfelben gehörigen Geräthe angefertigt. Darunter befanden sich 40 zinnerne Stubchen-Kannen, 9 Halbstübchen-Becher, 10 Quart-Becher, 10 Halbquart= (ober Plant=) Becher, 11 Biertelquart-Becher, 29 hohe alte Stühle mit Juchten bezogen, schon sehr verbraucht, ein langes rothes Bankfiffen für die Herrenftube, feche rothe neue Stuhlfiffen u. f. w. Silberzeug war wenig vorhanden, außer einigen kleinen Löffeln und Bechern nur ein 67 Loth schweres Trintgefäß. jah aber damals nicht genau nach. Als die Weinherren 1695 die Bandschränke in der Herrenftube öffnen ließen, zu benen die Schläffel verloren waren, fanden sie noch einen großen silbernen Becher, ber 121 Loth wog und die Jahreszahl 1575 trug, mit bazu gehörigem Dedel von 32 Loth Gewicht, einen anderen silbernen Becher, ber 43 Loth fchwer war, eine Anzahl kleinerer Becher, Schalen, Löffel und Glasbeckel, und außerdem einen 23/8 Ellen langen kupfernen versilberten Stab mit einem Bildniß ber Maria Magdalena an ber Es waren zusammen nabe an 400 Loth Silber.

Prott trat seine Pachtung unter höchst ungunstigen Umständen Schon seit langer Zeit hatten bie Rheingegenden burch bie Kriege, die Ludwig XIV. mit Deutschland führte, schwer gelitten, und gerade 1688 geschah bie furchtbare Berwüstung ber Rheinpfalz und ber Gegenden nördlich von Mainz. Die nothwendige Folge bavon war, daß der Weinbau unendlich litt und die Weinpreise sich auf das Doppelte und noch höher steigerten. Die Lübecker Bürger aber wollten, nach wie vor, das Stübchen Wein zu 3 & haben und wußten, daß sie ein Recht hatten, es bafür zu fordern; es war guter Wille, wenn einige für beffern Wein 4 / bezahlten. Ueberdies hatte ber mit ben hiesigen Berhältniffen ganglich unbefannte Prott den Wohlstand ber Stadt, ber bamals fehr gefunken war, weit über= ichatt, und Gingriffe in seine Gerechtsame unterblieben jett eben fo wenig als früher. Er wandte sich baber schon 1690 an ben Rath mit ber Bitte um Ermäßigung ber Bacht. Der Rath, ber felbst barüber nicht bestimmen fonnte, verwies ihn an bie Cassabürger, diese trugen die Sache ihren Collegien bor und nach mehrfachen Berhandlungen wurde ibm endlich zugestanden, bag er nur für die ersten anderthalb Jahre die contractlich festgesetzte Bacht, für die übrige Zeit aber nur 4000 & jährlich bezahlen sollte. Damit war Prott zufrieden, und er muß überhaupt seine hiesige Stellung für eine vortheilhafte gehalten haben. Denn als die Stadtcasse, obwohl der Contract erst Michaelis 1694 abgelausen war, schon gegen Ende des Jahres 1694 zu einer abermaligen Berpachtung des Kellers schritt, überbot er seine Concurrenten und schloß einen abermaligen Contract auf zehn Jahre, von Michaelis 1694 bis dahin 1704, ab, unter Beibehaltung der früheren Beinpreise und Erhöhung der Pachtsumme auf 4120 &, wogegen man ihm nur zugestand, daß er nun auch französische Beine, Essig und Branntewein in der Stadt und nach auswärts verkausen durste. Doch mußte er davon das Lager in seinem Hause haben und sich eidlich verpslichten, niemals französischen Bein in den Keller zu bringen.

Bei Gelegenheit diefer abermaligen Berpachtung des Rellers erreichte die Bürgerschaft die Erfüllung eines Bunsches, ben fie lange gehegt, bem aber ber Rath sich bisher immer widersetzt hatte. Es wurde nemlich nun bas Recht, neben bem Weinkeller Rheinwein zu verkaufen, von der Rathsapotheke abgenommen und auf ein anderes Han welches man bas Nebenhaus nannte. Man wollte bamit theils bem Rathsteller eine wirksame Concurrenz bereiten, theils aber, und hauptfächlich, eine neue Ginnahme für bie Stadt gewinnen. Denn jene Befugniß wurde nun an einen Mann, Namens Johann Wengand, für 1060 & besonders verpachtet. Er burfte bafur in einem ihm beliebigen Hause, welches jeroch wenigstens 100 Schritt vom Rathsteller entfernt fein mußte, einen Detailhandel mit benjenigen Weinen anlegen, beren Berkauf fonft nur bem Rathsteller gu= stand; aber er burfte innerhalb ber Stadt auch nur Detailhandel treiben, nicht einmal bei Ankern verfaufen, auch feinen Bein zu Sochzeiten, Berlöbniffen ober andern Gaftereien, auch nicht an die Rirchen zur Communion liefern, endlich auch feine Weinzettel ausgeben. Alles vies blieb Borrecht des Kellers. Das Nebenhaus wurde am Klingberg angelegt. Die an der Rathsapothefe vorhandenen Weine und Brannteweine übernahm ber Apothefer Jacob Stolterfoht für 9000 \$.

In Berücksichtigung der fortvauernden Theurung der Weine erlaubte der Rath durch Decret vom 4. März 1696 dem Pächter Prott auf seine Bitte, das Stüdchen guten sirnen Rheinweins zu 3 U 8 ß, das Stüdchen des besten Weins zu 4 U, auch die übrigen Weine nach Verhältniß höher, als bestimmt war, zu verkaufen, und

ließ von biefer Berfügung ber Stadtcaffe Anzeige machen. bazu ein Recht hatte, mag, streng genommen, wohl zweifelhaft ericheinen, ba ber Contract mit Prott, wenn auch unter Genehm= haltung bes Raths, boch eigentlich von ber Stadtcasse geschlossen Indessen bie Cassaburger widersprachen nicht. Dagegen reichten die burgerlichen Collegien, mit Ausnahme ber Rrämer, beren Compagniehaus Prott inzwischen auch gepachtet hatte, ber Junker und ber Kaufleute, eine Vorstellung gegen bie zugestandene Preiserhöhung ein, indem fie bem Rathe auch bie Befugniß bagu bestritten. Im Jahre 1699 famen fie nochmals auf bie Sache zurud und äußerten in einer Gingabe, baß fothane Permiffion fie fehr befrembe, sie wüßten fast nicht, woher Amplissimus Senatus so frei in ber Burger Beutel greifen und ohne einigen beren Vorbewußt und Be= willigung ben Wein vertheuern laffen möge; folcher Reuerung fei tie Chrliebende Bürgerschaft von alten und vorigen Zeiten ber gar nicht gewohnt, sie contradicire und protestire feierlichst und bitte, baß ein Hochweiser Rath sie mit bergleichen praejudicio künftig groß= gunftig verschonen möge. Der Rath erwiederte, er habe nicht anders als mit Vorwissen und Consens ber Bürgerschaft an der Casse gehandelt und sei sich baber "bergleichen unförmliche expressiones, wie in supplica gesetzet, von ber Ehrliebenden Bürgerschaft feineswegs vermuthen gewesen." Bei ber Erhöhung ber Preise mußte es wohl bleiben, ba ber Rheinwein nun im Ginkauf an Ort und Stelle kaum für 3 / bas Stübchen zu haben war. Es lag übrigens barin eine ber Urfachen, aus benen ber Confum bes frangofischen Weines ftark zunahm.

Weniger hülfreich konnte ver Rath sich vem Prott in einer andern Hinsicht beweisen. Die Verordnung von 1679, durch welche die Zahl des Trauergefolges auf ein gewisses Maß beschränkt wurde, batte ihren Zweck gänzlich versehlt, der Auswand bei Leichenbegängsnissen blieb gleich groß und der Rath glaubte, die daraus hervorzehenden Uuzinträglichkeiten nicht dulden zu dürsen. Er hatte sich bei dem zweiten Contract mit Prott vorbehalten, die Zahl des Trauerzefolges noch mehr zu beschränken, war aber inzwischen zu der Erztenntniß zekommen, daß das Ucbel eine andere Duelle hatte. Es war nemlich damals Sitte, schon ehe der Leichenzug sich in Bewegung setzte, unter das Gesolge und alle bei dem Begräbniß Angestellten und Dienstthuenden Wein zu verschenken. Dies geschah häusig, da nicht immer alle Betheiligten im Hause selbst Kaum fanden, auf offener Straße, und man ging dabei mit so großer Freigebigkeit zu

Werke, bag eine Menge von Menschen, die mit dem Trauerhause in gar feiner Berbindung standen, sich bei Begräbnissen einfanden, nur um mit Wein zu trinfen. Dabei mögen freilich manche Unordnun-Diese beseitigte ber Rath alle auf einmal, gen vorgefallen sein. indem er durch eine Berordnung vom 28. Mai 1698 befahl, fortan vor bem Leichenbegängniß weber im Sause noch auf ber Straße Wein gereicht werden solle, wobei er es indessen freiließ, nach bem Leichenbegängniß im Saufe nach Gefallen zu trinken. Berordnung erwies sich als wirksam und in Bezug auf die Sitten auch als heilsam, war aber ebendeshalb bem Pächter tes Rathsweinkellers äußerst nachtheilig. Nach seiner Bersicherung war es ganz gewöhnlich gewesen, bag bei einem Leichenbegangniß 20 Stubchen, also 80 Flaschen, Bein getrunken wurden, ber Consum war häufig noch viel bedeutender, ja in einzelnen Fällen um bas Dreifache größer gewesen; jest wurden nur etwa 10 Stübchen gebraucht. Er beitritt übrigens bie Zweckmäßigkeit ber Berordnung felbst burchaus nicht, meinte aber, rag burch tiefelbe bie Berhältniffe, unter benen er ben Reller gepachtet habe, so bedeutend geändert seien, daß er gerechten Unipruch auf einen Pachterlaß habe. Und bie Sache war ihm fo wichtig, daß er sich von den beiden Universitäten zu Kiel und Rostock Gutachten darüber geben ließ, und beide sprachen sich übereinstimment rabin aus, daß unter so wesentlich veränderten Verhältnissen ber frühere Contract nicht mehr gültig sein könne. Die Caffabürger aber waren anderer Ansicht, sie bestanden auf vollständiger Erfüllung ein= gegangener Berbindlichkeiten, und es war allerdings von Prott, wie von seinen Borgangern, in seinem Contracte versprochen worden, baß er die Zahlung ber fälligen Pacht niemals und unter keinem Vorwande verweigern wolle. Bon ihrem Standpunfte aus hatten fie wohl Recht, benn bie Stadtcaffe befand sich häufig in fo großer Berlegenheit, baß sie Zahlungen von einigen hundert Mark nicht leiften fonnte, sondern die Gläubiger zur Geduld verweisen mußte, und ben zu erwartenden Ginnahmen wurde oft schon eine Bestimmung gegeben, ehe fie noch eingegangen waren. Gie trugen baber auf Erecution au, sobald Prott nicht gabite, und es entstanden auch mit ibm viele Mißhelligkeiten, bei benen ber Rath ihn wenig schüßen konnte. Riemals aber wurde eine Beschwerte über seine Weine gehört, was ibm gewiß zu großer Ehre gereicht.

Er erlebte bas Ende seiner Pachtzeit nicht, sondern starb im Mai 1669. Seine Wittwe war geneigt, ben Contract sortzusetzen,

und ber Rath gab es auf ihre Bitte zu, aber bie Aufgabe erwies sich als zu schwierig für sie. Das Berhältniß zu ber ihr vorgesetzten Behörde war einmal unfreundlich geworden und ließ sich nicht wieder herstellen; die Concurrenz im Weinhandel ward immer größer und ber Consum des französischen Weins häufiger, es gab schon deshalb mehr Gelegenheit zu Eingriffen in bie Gerechtsame bes Rellers, benen zu wehren sie, als Frau, noch weniger im Stande mar, als ihr verstorbener Chemann. Es wäre ihr noch schlimmer ergangen, wenn nicht zufällige Umftande es veranlaßt hatten, daß ber Rath selbst 1699 und 1700 ungewöhnlich viel Wein gebrauchte und baber ber beste Kunde bes Kellers war. Seine Rechnung in Diesen beiden Jahren betrug 4434 mgk, also mehr als eines Jahres Bacht. Und ber Rath war auch in so fern der beste Kunde, als er billig genug war, um sich ber burch bie Umstände gebotenen Erhöhung der Preise für guten Wein zu fügen. Auch in Diefer Beziehung machte bie Bürgerschaft ber Wittwe große Schwierigkeiten.

Bu Weihnacht 1700 wurde sie endlich von ihren Berbindlich-Der Pächter bes Nebenhauses, ber schon genannte Johann Wengand, erbot sich, für die noch übrigen vier Jahre in ihren Contract einzutreten. Die Stadtcaffe ließ bies unter ber Bedingung zu, daß er das Nebenhaus aufgab, welches barauf bis Beihnacht 1704 an Paul Junge für ben Preis, ben Wengand bisher gezahlt hatte, verpachtet murbe. Wengand machte nun feinerseits große Unftrengungen, um ben Reller wieder in Flor zu bringen; er forgte für gute Weine und ließ mehrere abgesonderte Räumlich= Aber es war vergefeiten für geschlossene Gesellschaften einrichten. bens, er fant seine Rechnung bei ber Bewirthschaftung bes Kellers nicht. Als baher ber Termin einer abermaligen Berpachtung herantam, bot er nur 3100 mg. Andere Reflectanten hatten sich gar nicht eingefunden, obwohl man, um Auswärtige herbeizuziehen, die Berpachtung auch in Hamburg öffentlich hatte bekannt machen laffen. Der Stadtcasse aber erschien bas Gebot zu niedrig und sie beschloß daher mit Zustimmung bes Raths, zunächst ben schon früher einmal mit Erfolg gemachten Bersuch zu erneuern und, wenigstens auf einige Jahre, die Berwaltung des Kellers selbst zu übernehmen.

Zu Michaelis 1704 trat Wengand vom Keller ab und die neue Verwaltung ein. Seine Weine nahm er sämmtlich mit, es mußten baher lauter neue herbeigeschafft werden. Dazu konnte die Stadtcasse, die sich in fortwährender Berlegenheit befand, allerdings kein Geld hergeben, allein es machte, wie es scheint, keine Schwierigskeit, von verschiedenen Privaten 45,000 & anzuleihen und auf solche Weise ein Betriebscapital zu gewinnen. Als obersten Beamten stellte man wieder, wie früher, einen Kellerhauptmann an, jedoch änderte dieser Titel sich bald in den eines Kellermeisters, zunächst im Wege der Praxis und 1719 auch durch ein Rathsbecret. Die übrigen Beamten hießen Gesellen und Schlaven. Der erste Kellermeister war Peter Christoph Plessing. Er lebte dis 1713. Seine Nachsolger im Amte, um dies hier gleich einzusügen, waren Johann Nicol. Weltner dis 1737, Balentin von Berg dis 1776, Joh. Georg Frank dis 1803 und endlich Johann Conrad Deuerlein.

In einer fehr wesentlichen Beziehung hatte Die neue Berwaltung eine viel leichtere Stellung als bie früheren Bächter; sie war nemlich nicht durch einen Contract an gewisse Preise beim Verkauf bes Weins gebunden, sondern konnte dieselben fo bestimmen, baß fie zu ben Ginkaufspreisen in einem richtigen Berhältniß ftanten. Bon bieser Freiheit wurde sogleich Gebrauch gemacht, und aus ber bedeutenden Steigerung ber Preise, Die bavon die Folge mar, ergiebt sich recht beutlich, bag man ben Bachtern rurch bas Testhalten an einem unter gang andern Umständen entworfenen Contract großes Unrecht gethan hatte, und baß selbst bie ihnen zugestandene Preiserhöhung feine genügende gewesen war. Zu 3 4 wurde nun fein Stubchen Wein mehr verkauft, der geringste Preis war 4 4 und für Die edleren und alteren Weine wurden 5 4, 8 4 und 10 4, fpater felbst 12 & genommen. Dazu fam noch, daß ber Rath, wenn er auswärts Wein kaufte, zollfreie Durchfuhr besselben burch bie verschiedenen Territorien, die er zu paffiren hatte, burch geeignete Fürschreiben erwirfte, und ihn also wohlfeiler herbringen konnte, als ben Bächtern möglich gewesen war. Und boch erreichte der Gewinn, den man bei ber ersten Abrechnung auf Petri 1706, also nach anderthalb Jahren, erzielt hatte, bei weitem nicht bie frühere Pachtsumme, sondern betrug nur 3446 4. 7 f. Allerdings waren in der ersten Zeit bedeutende außerordentliche Kosten erforderlich gewesen, die später nicht wieder vorkamen. Man hatte fast gar feine Geräthschaften im Reller vorgefunden, auch an Tischen, Bänken und bem übrigen Inventar Vieles zu bessern und neu anzuschaffen gehabt, und endlich ten Kellermeister Plessing perfonlich an ben Rhein gefandt, um Weine einkaufen zu laffen.

Das Departement bes Weinkellers legte nun, wie die übrigen Behörden, jährlich am Tage Petri Stuhlfeier (22. Febr.) bem Rathe regelmäßig Rechnung über bie Berwaltung während tes verfloffenen Jahres ab. Zugleich hielt dann ber Rath eine Generalprobe, wenn nicht über alle, boch über die meisten der im Keller vorhandenen Beine, und wir gewinnen auf biese Beise eine interessante Uebersicht über den Lagerbestand. Auf Petri 1707 probirte der Rath folgende Hochheimer von 1666, Laubenthaler von 1684, fechzehn Sorten: Rüdesheimer von 1686, Hochheimer von 1694, Bodenheimer von 1694, Hochheimer von 1701, Rüdesheimer von 1701, Bodenheimer von 1701, Costheimer von 1701, Johannisberger von 1701, Rauenthaler von 1701, Moselwein von 1702, Bleichert von 1703, Sochheimer von 1704, Canarien-Sect, Xerez-Wein, Alicante und Spanis schen Wein. Von jeder dieser Sorten wurde ein halbes Stübchen in den Audienzsaal gefandt. Für die verschiedenen Beine gab es verschiedene Trinkgefäße, wenigstens wurde nach einer Aufzeichnung von 1650 Rheinwein aus Römern, Malvasier, Alicante und Peterfimenes aus Schalen, ohne Zweifel filbernen, Baftert und Sect aus cristallenen Gläsern getrunken.

Auch in den zunächst folgenden Jahren blieb der Gewinn weit hinter ben Wünschen und Erwartungen zurück, so baß im Jahre 1709 einige ber bürgerlichen Collegien barauf antrugen, es möge ber Reller wieder verpachtet werden. Aber ber Rath wollte nicht barauf eingehen, und es war gut, daß er es nicht that, benn die Berhältnisse anberten sich bald in außerst günftiger Beise. Es gelang im Laufe von kaum zwanzig Jahren, bas angeliehene Capital vollständig abzutragen und zugleich bas Weinlager ansehnlich zu vergrößern. Dabei mehrte sich ber Gewinn von Jahr zu Jahr. Bon demselben wurden ber Stadtcasse bis 1730 jährlich nur 3000 & abgegeben, nur einmal, 1717, ausnahmsweise 4000 &, und das Uebrige zur Vermehrung des Betriebscapitals verwandt. Von 1730 an wurden 4000 &, von 1733 an 5000 4 abgegeben. Es war aber ber Keller nun schon in jo günstige Berhältnisse gefommen, daß man von seinem Ertrage einen größeren Beitrag zu ben allgemeinen Staatsansgaben mit Recht in Anspruch nehmen konnte. Die Herren und Bürger bes Rellers waren in ber That bazu bereit, und in Uebereinstimmung mit ihnen verfügte das Decret vom 21. Januar 1735, daß von dem Ertrage des Weinkellers zunächst die bisher üblichen 3000 &, ferner aber noch die Hälfte des nach Abzug dieser Summe und aller übrigen

Untoften sich ergebenben Reingewinns in bie Stabtscaffe fliegen folle, während die andere Hälfte zum Rugen des Kellers so lange ver= wandt werben möge, bis beffen Capital bie Summe von 200,000 & erreicht habe, worauf ber gesammte Reinertrag jährlich an bie Stabtcasse abgeliefert werden solle. Zugleich wurde der Keller verpflichtet, wenn die Stadtcaffe sich in Verlegenheit befinde, ihr mit zinsfreien, jedoch baldigft zurückzuzahlenden Anleihen zu Gulfe zu tommen, übrigens ber Berwaltung freigelaffen, nicht bas gesammte Capital jum Ankauf von Wein zu verwenden, sondern auch einen Theil sicher auf Zinsen zu legen. Schon 1743 war die vorgeschriebene Summe erreicht und zu Petri 1744 wurde zum ersten Mal ber ganze Reingewinn von 8258 # 3 f abgeliefert. Das Bermögen bes Kellers bestand bamals in 1355 Ohm Rhein- und Moselweinen zum angenommenen Werth von 144,900 4, 14 Both und 3 Pipen fußen Weinen zum Werth von 3480 4 und in 33,500 4, welche zinsbar belegt waren. Das Uebrige bestand theils in baarem Borrath, theils in ausstehenden Forderungen. Der Durchschnittswerth einer Ohm war bemnach beinahe 107 &, und ba bas Stubchen bes gewöhnlichen Weins zu 4 4 verkauft wurde, so erzielte man einen beträchtlichen Alte Weine von guten Jahrgängen berechneten sich höher, 3. B. Hochheimer von 1684 auf 200 4, Rauenthaler von 1694 und 1666 auf 234 und 264 &, aber sie wurden auch entsprechend hober Wie bas Berhältniß bes Consums ber einzelnen Sorten war, ergiebt sich einigermaßen aus bem Berzeichniß ber im Jahre 1778 ausgegebenen Weinzettel, nemlich auf 8 Stubchen zu 4 &, auf 218 zu 4 # 8 ft, auf 393 zu 5 f, auf 81 zu 6 ft, auf 2 zu 8 \$4, auf 8 zu 12 \$4. Zu ben Senbungen nach Schwerin und Segeberg wurde immer bie Ohm zu 200 & genommen. Gut waren übrigens vie Weine burchweg, benn man nahm nur gute, nur Rheingauer, Sorten, behandelte fie forgfältig und ließ fie lange liegen; junge Weine wurden gar nicht ausgeschenft. Der Rath felbst machte unter Umständen die Gerbeischaffung von Weinen gum Gegenstande seiner Fürsorge. Wir ersehen z. B. aus ber Correspondenz mit bem im Jahre 1739 nach Weylar gefandten Syndicus Schaevius, baß biefer ben Auftrag erhielt, neben ben Geschäften, Die er beim Reichskammergericht hatte, sich auch nach Weinen umzusehen, und bag es ihm gelang, aus ein Paar Klöstern eine Parthei vortrefflicher Weine zu erwerben und nach Lübeck zu schicken. Der Rath hatte wohl ein Intereffe babei. Denn bie Sitte, Baften, bie man auszeichnen wollte,

Shrenwein zu überreichen, war, obwohl nicht mehr fo häufig geübt, als in früheren Zeiten, feineswegs außer Gebrauch gekommen, und da forberte die Rücksicht, die der Geber auf sich selbst zu nehmen hatte, nicht minter als bie auf ben Empfänger, baß ber Wein untarelhaft war; auch konnte nur burch solchen ber Zweck ber Gabe erreicht werben. Für Diejenigen, welchen bie alten Rheinweine zu schwer waren, hatte man jüngere und leichtere Moselweine, außerbem fing man um die Mitte bes Jahrhunderts auch an, Steinweine ein= zulegen, und tiese wurden bald so beliebt und waren in solcher Borzüglichkeit vorhanden, daß sie dem Keller zu einer besonderen Zierde Endlich wurden auch noch Malaga, Alicante und andere füße Weine, wie in früherer Zeit, vorräthig gehalten. Die letzteren wurden hauptfächlich im Keller selbst an sitzende Gäste verschenkt, Rheinweine dagegen auch viel in die Häuser geholt und nach auswärts versandt. Dies geschah zwar nicht mehr birect und unmittelbar vom Keller aus, ba eine Staatsbehörde sich nicht wohl mit eigentlichen Handelsgeschäften befassen konnte, aber die hiefigen Weinhändler pflegten nach wie vor kein Lager von Rheinwein zu halten, sondern, wenn er von auswärtigen Kunden verlangt wurde, ihn aus bem Keller zu nehmen. Da nun ber Weinhandel sich zu einer außerordentlichen Lebhaftigkeit erhob und überhaupt, namentlich von der Mitte bes vorigen Jahrhunderts an, sich ein sehr allgemeiner Wohlstand durch die Stadt verbreitete, so konnte es nicht fehlen, daß die Staatscasse einen sehr erheblichen Gewinn aus der Berwal= Den Sohepunkt bilbeten in biefer Sinficht tung bes Kellers zog. bie Jahre 1763 und 1764, von benen letteres 18,129 &, ersteres 19,429 & einbrachte. Bon ba an fank ber Ertrag wieber und war in mehreren Jahren sogar sehr unbedeutend; indessen wenn man die Kellerbücher, die leiber verschwunden sind, noch hätte und daraus den Sachverhalt vollständig erfennen fonnte, fo murbe man gewiß finden, baß bies nur in zufälligen Umständen seinen Grund hatte. Ende des Jahrhunderts und zu Anfang des gegenwärtigen war ber Ertrag wieder recht bebeutend, 3. B. 1799: 12,724 &, 13,733 \$\mathcal{4}\$, 1806: 12,656 \$\mathcal{4}\$. In jenen Jahren erfreute sich ber Rathsteller eines ungemein zahlreichen Besuches; von den angesehensten Familien ber Stadt wurden bort Privatgesellschaften veranstaltet, an benen auch Frauen Theil nahmen und um so eher Theil nehmen fonnten, ba im Reller niemals geraucht werben burfte. Der Gintritt ber französischen Herrschaft bereitete bann ber Herrlichkeit bes

Kellers, wie dem Wohlstande der Stadt überhaupt ein rasches und trauriges Ende.

Bor der Darstellung dieser Katastrophe aber sind noch ein Paar Punkte zu berühren, für welche sich bisher eine passende Stelle nicht hat finden wollen.

Zunächst verdient offenbar die Localität unsere Aufmerksamkeit, und wenn es auch unmöglich ist, darüber vollständige Auskunft zu geben, so mag es doch versucht werden, die wenigen Angaben, die sich sinden, so gut es gehen will, zusammenzustellen.

Was zuvörderst ben Keller unter bem eigentlichen Rathhause, mit Einschluß der Börse, betrifft, so steht burch bas oben (S. 77) erwähnte urfundliche Zeugniß fest, daß 1289 schon eine bedeutende Parthei Wein barin gelagert war. Er muß also entweder bei bem großen Brande, ber 1276 fast bie gange Stadt verheerte, unversehrt geblieben oder unmittelbar nach bem Brande zwischen 1276 und 1289 angelegt worden sein. Die erstere Annahme ist an und für sich die wahrscheinlichere und architectonische Gründe sprechen ebenfalls für ihre Richtigkeit. Denn die Architectur ist noch einfach und völlig schmucklos. Die Pfeiler sind viereckig, kurz und berbe, die Ausführung ber Gewölbe ist auf bas Maß bes Nothwendigen beschränft, es fehlt jede Zierde. Auch ist die Bauart in dem ganzen Reller so übereinstimmend mit sich selbst und so gleichartig, daß man nicht zweifeln kann, baß er, so wie er ist, ganz und gar auf einmal erbaut Noch eine andere Annahme wäre bentbar. Im Jahre 1358 brannte ber größte Theil bes Rathhauses ab, und es wäre mög= lich, daß dabei auch der Keller zerstört und später wiederhergestellt wäre. Allein bieje Annahme wird baburch wenigstens unwahrschein= lich, daß Detmar, welcher ber Zeit noch nahe lebte und ben Rathhausbrand erzählt, Nichts davon erwähnt; sie wird ferner badurch unwahrscheinlich, daß doch ein Theil des Rathhauses, und zwar vermuthlich die füdliche Seitenmauer, stehen blieb, und ihr widersprechen endlich die schon bemerkten architectonischen Berhältnisse, die weit eher auf das dreizehnte, als auf das vierzehnte Jahrhundert bin-Wir werden baber nicht irren, wenn wir annehmen, daß ber Reller unter bem Rathhause selbst spätestens um bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts erbaut ist und seitrem zwar manche Beränderungen in seiner innern Ginrichtung, feine aber in dem eigentlichen Bau erfahren hat.

Richt so sicher ist bas Urtheil in Bezug auf benjenigen Theil bes Rellers, welcher fich unter ben Goloschmiedebuden und unter ber Wage hin erstreckt. Hier ergiebt ber Augenschein Zweierlei mit Sicherheit. Zunächst, bag biefer Theil bes Rellers mit bem übrigen urfprünglich nicht verbunden gewesen ift, fondern man hat erst später, in einer nicht anzugebenden Zeit, die zwischen beiben liegende Erbschichte burchbrochen und die Berbindung hergestellt. Ferner zerfällt Dieser Theil bes Rellers wieder in zwei Theile, Die hinsichtlich ihrer Conftruction fo febr von einander abweichen, bag fie nicht gleichzeitig erbaut sein können, die aber auch eine ganz andere Bauart haben als der Hauptkeller, und offenbar jünger sind als biefer. Der kleinere südliche Theil, ber sich unter ber Wage befindet, ist nebst bem barüber stehenben Theile bes Rathhauses, nach ben übereinstimmenten Angaben ber Detmar'ichen Chronif und Reimar Rod's, in ben Jahren 1442 bis 1444 erbaut. 22) Er hatte einen noch sichtbaren Eingang von ber Breitenstraße aus, murbe vom Rathe jum Ausschenken von Hamburger Bier benutt und hieß daher ber Samburger Keller. Bis 1580 betrieb ber Rath bie Schenke für eigne Rechnung, von da an war sie verpachtet und trug 1668 noch 200 & Da aber bie Bachtsumme in ben folgenden Jahren mehr und mehr herabsank und zuletzt nur noch einige Thaler bafür geboten wurden, hörte man 1745 auf ihn zu verpachten. Erst nach biefer Beit, im Jahre 1749, wurde er mit bem großen Weinkeller in Berbindung gesett, behielt aber auch dann noch fortwährend ben Ramen: Die neben bem ehemaligen Eingang befindliche Hamburger Keller. Bude, die jetzt als Cigarrenlaven vient, wurde ursprünglich von den Bächtern bes Kellers benutt und gehörte zu bem Keller; 1704 aber wurde sie dem Hamburger Wagenmeister zur Expedition der Hamburger fahrenden Bost eingeräumt und hieß seitdem die Bostbude, welchen Namen sie in ben Rentebüchern ber Stadt noch jett führt. Die Gewölbe in biesem Theile bes Kellers bestehen aus hohen, schönen, gothischen Spitbogen mit sauber gegliederten Gurtbogen und Rippen. Der Schlußstein hat die Form eines Vierecks. Die Mittelpfeiler find viereckig und von Granit. In bem Keller unter ben Goloschmiebebuben bagegen, ber früher ber lange Keller genannt wurde, sind die Mittelpfeiler aus Formsteinen aufgemauert und achtedig, babei sehr stark. Die Gewölbe sind benen im Hamburger Keller

<sup>22)</sup> Grantoff, Lubedische Chronifen. Bb. II. G. 86 und 689.

an Höhe und auch sonst in ihren Formen sehr ähnlich, haben jedoch keinen ausgezeichneten Schlußstein. Ein kleiner Theil bes langen Kellers, und zwar berjenige, welcher dem Hamburger Keller zunächst, unter dem s. g. Nätlerschwibbogen liegt, hat noch das Eigenthüm-liche, daß er flachgewölbte, korbartige Gurtbögen hat, und erregt dadurch die Bermuthung, daß er einmal zur Berbindung der beiden Keller eingefügt ist. Auch sieht man noch an beiden Seiten desselben starke eiserne Klammern, an denen Thüren befestigt gewesen sind. Für bestimmte Zeitangaben aber sehlt es an jeglichem Anhalts-punkte. 23)

Im Junern bes Hauptkellers mögen im Lause ber Jahrhunderte manche Beränderungen vorgegangen sein, wie dergleichen
auch in unsern Tagen noch vorgenommen sind. Bielleicht gab der Eintritt eines neuen Pächters, wie in unserer Zeit, so auch früher Beranlassung dazu, und Andeutungen der Art kommen namentlich in den Acten, welche Prott und Bengand betreffen, vor. Manche Räume sind aber schon sehr alt und kommen mit bestimmten Namen schon im sünfzehnten Jahrhundert vor. Dies sind namentlich das Herrengemach, die Rose und die Linde. Das Herrengemach, so genannt, weil die Weinherren darin ihre Sitzungen hielten, war der der Benutzung des Publisums jetzt entzogene, jedoch dem Publisum wohlbekannte Raum, in welchem sich ein Kamin sindet, der die Inschrift trägt:

mannig man lude singet wen man em de brut bringet; wuste he, wat man em brochte, dat he wol wenen mochte.

Die nicht leicht zu lösende Schwierigkeit bieten hier noch die Goldschmiedebnben. Sie lagen schon 1283 in zwei Reihen zwischen dem Markte und der Breitenstraße, so daß die Rückseiten der Buden sich berührten. Damals waren es sechs nach der Straße und sechs nach dem Markte; drei der ersteren waren mit einem Reller vermiethet, bei den übrigen ist dies nicht bemerkt (vgl. Lüb. Urk. Buch Th. II. S. 1023). 1293 erscheint die Anzahl der Buden nach dem Markte bis auf acht vermehrt, ein Keller ist bei keiner vermiethet. Bis 1316 ist dann eine Lücke in den Aufzeichnungen. Bon da an aber ist ununterbrechen in den noch vorhandenen Rentebüchern die Zahlung der jährlichen Pacht bemerkt und niemals weder ein Ausfall derselben, noch eine Beränderung der Gebäude angegeben. Da nun 1316 in so sern ein Unterschied hervortritt, daß die Zahl der Buden nach jeder Seite zwölf beträgt, so könnte man zu der Annahme kommen, daß mit der vorgegangenen Beränderung zugleich die Anlage des sich unter alle Buden hinzieshenden Kellers zwischen 1298 und 1316 geschehen sei. Die Banart aber scheint einer solchen Annahme zu widersprechen.

Den Kamin haben im Jahre 1575 bie beiben Rathmänner Frang von Stiten und hinrich von Stiten, beibe 1564 gewählt und vermuthlich ramals Weinherren, einrichten, auch ihre Wappen baran anbringen laffen. Sie find noch beutlich erkennbar, bas bes Franz besteht in brei Rosen, das des Hinrich zeigt auf einem gespaltenen Schilte rechts einen halben Buffelstopf, links einen schrägrechten Allerdings weif't die Inschrift am Kamin auf gesellige Zwecke hin und die Familie von Stiten gehörte zu den patricischen. Benn man aber baraus schließen mochte, bag bie Cirkelcompagnie bas Zimmer zu ihren Hochzeitsfesten habe einrichten lassen, so steht solcher Annahme ber Umstand entgegen, daß die Cirkelgesellschaft 1575 gar nicht bestant. Sie ging in ben Unruhen zur Zeit ber Reformation ein, constituirte sich erst 1580 wieder und fing erst 1584 ihre regelmäßigen Berfammlungen wieber an. Doch mag es fein, bag bie beiben Weinherren bei ber Ginrichtung bes Gemachs einen geschäftlichen und einen geselligen Zweck zugleich berücksichtigten, auch mag bie Cirkelgesellschaft nach ihrer Wiederherstellung in biesem Zimmer manches frohe Gelage gefeiert haben, wenn sie nicht ihr ehemaliges Bersammlungslocal, die Rose, wieder aufgesucht hat. Belches Zimmer biesen Namen in älterer Zeit geführt hat, läßt sich nicht mit Beftimmtheit ermitteln. Die Linde bagegen war basjenige Local, welches jett, jedoch erst seit ganz neuerer Zeit, die Lilie heißt. Man erblickt an ber Decke besselben noch jest einen in Stuccaturarbeit ausgeführten Baum, ber ungeachtet ber biden Früchte, bie ein späterer Unkundiger hinzugefügt haben mag, ganz wohl eine Linde vorstellen kann. Die Küche, die vor einigen Jahren verlegt ift, war bis dahin an berselben Stelle, an welcher sie schon im Mittelalter war. Der hohe Schornstein, ber einzige, ber von oben herab in ben Keller geht, beweif't bies. Das behagliche Zimmer, welches ben Namen Comptoir führt, ist, so wie es jest ist, abgesehen von der erst vor Kurzem geschehenen Entfernung ber Wandschränke, im Jahre 1744 Ein kleiner, besonders verschließbarer Raum ungefähr in der Mitte des Kellers hieß früher ber kleine Keller. Er wurde im vorigen Jahrhundert als Steinweinlager benutt. Die Meinung, bie ich mehrfach habe äußern hören, bag ehemals ein unterirdischer Bang in die Marien-Kirche oder gar vor das Burgthor geführt habe, ist unbedingt in bas Gebiet ber Sage zu verweifen. Dagegen führt asserbings eine Wendeltreppe unmittelbar in bas Rathhaus mit einem Ausgang sowohl in ben Aubienzsal, bas Bersammlungszimmer bes

Senats, als auch in ben ehemaligen Hansafaal. Daß biefe Treppe jemals von Rathsmitgliedern, hiesigen oder fremben, sollte benutt fein, um in den Keller hinabzusteigen, ift fehr unwahrscheinlich, denn sie ist so schmal, und noch mehr ist es ber furze Bang, ber sie mit bem Audienzsaal verbindet, bag bie stattlichen Personen, als welche wir uns unfere Vorfahren boch großentheils benten muffen, zumal in ihrer faltigen Amtstracht, kaum haben hindurchgeben können; wohl aber mag fie von ben Kellerbedienten benutt fein, um am Tage Betri Stuhlfeier, und wenn es fonft verlangt wurde, Wein hinauf. zubringen. Diese Bermuthung wird wesentlich bestärft burch ein noch vorhandenes Gemälte aus bem fiebzehnten Jahrhundert, welches eine Rathsversammlung barftellt. Dan erblickt auf demselben in ber Rähe ber Thur, bie in ben Keller führt, einen weißgebeckten Tijch mit filbernen Weinfannen und Gläfern und baneben ben in ber Ausübung seines Umtes begriffenen Ratheschenken. Für die Mitglieder bes Senats wurde Die Thur am 6. November 1806, als ber Rath sich schon in aller Frühe versammelte und balb erkannte, daß ein heftiger Stragenkampf, möglicher Beise felbst ein Bombarbement ber Stadt erfolgen werde, geöffnet, bamit man, falls es nöthig ware, im Reller Schutz finden fonne. Der birigirenbe Bürgermeifter, Christian v. Brombsen, ließ bies zwar zu, erflärte jeboch gugleich, daß er für seine Berfon von folchem Rettungsmittel feinen Bebrauch machen, sondern auf seinem Plage bleiben und, wenn es fein muffe, fterben werbe. Die Thur ist nicht gebraucht worden, obwohl der Kampf sowohl in der Breitenstraße als auch auf dem Marienfirchhofe so heftig war, daß eine große Anzahl von Kugeln burch bie Tenfter bes Audienzsaals in benfelben hineinflog. sie, durch eine seitdem vorgenommene Erhöhung des Fußbobens im Audienzsaal, ganz unbenutbar geworden.

Ein anderer Punkt, ben ich nicht ganz unerwähnt lassen möchte, betrifft die Jurisdiction der Weinherren.

So wie die Ausübung der Gerichtsbarkeit zu dem obrigkeitlichen Amte des Raths in seiner Gesammtheit gehörte, so stand sie auch jeder einzelnen, aus Nathsmitgliedern bestehenden Behörde, als einer gewissermaßen von ihm delegirten Commission zu, und jede Behörde übte sie so weit aus, als dies mit der ihr übertragenen Berwaltung in einem innern Zusammenhange stand. Die von den Weinherren, nach dem Reces von 1665 von den Herren des Weinkellsers ohne Zuziehung der bürgerlichen Deputirten, geübte Jurisdiction

erstreckte sich auf alle im Keller Angestellte, auf tie Spielleute nebst bem Spielgrefen, und später auf ben Beinschreiber und bie Bein-Dazu fam noch Gins. Der Beinkeller gehörte nach bem Stadtrecht (Lib. IV. Tit. 14. Art. 2) gleich ben Rirchen, Rirchhöfen, bem Markt u. f. w. zu ben besonders befriedeten Orten, an welchen jede eigenmächtige Gewaltthat schwerer, als wenn sie an einem anderen Orte verübt mare, bestraft murbe. Ueber die Erhaltung biefes f. g. Burgfriedens hatten die Beinherren zu wachen, die Berletzung besselben zu bestrafen, und es standen alle im Keller vorkommenten Berbal- und Realinjurien zu ihrer Cognition. fuhren babei summarisch und nach Gutbefinden, ohne an bie Regeln des Procegganges gebunden zu sein. Jeder war verpflichtet, in Berjon vor ihnen zu erscheinen, Anwälde zur Bertretung ber Partheien wurden nicht zugelaffen. Sie richteten und straften aber nur den gebrochenen Frieden; wollten die Partheien die Urfache bes Streits zum Gegenstande eines orbentlichen Processes machen, fo Die Zweckmäßigkeit ber ganzen Ginwar ihnen bas unbenommen. richtung leuchtet ein, auch hielt ber Rath ftreng barauf, baß fie beobachtet und bas Forum ber Weinherren von Jedermann anerkannt Die Berletung bes Burgfriedens murbe auch und respectirt wurde. bann geahndet, wenn bie Partheien felbft ihren Streit in Gute mit einander ausmachten. Davon zeugt folgender Fall.

3m Juni 1692 fam ein Danischer Capitain, Namens Emalb von Kleist, in ben Reller und forderte Bein, ber ihm gereicht wurde. Als nun die übrigen Gaste sich nach und nach entfernten, blieb er allein zurück, fing an, die Raume des Kellers zu durchwandern und betrat auch das Zimmer, das der Pächter, Prott, für fich benutte und in welchem er mit ben Seinen beim Abendeffen faß. hier entstand zunächst ein Wortwechsel und bald eine Schlägerei, Die damit endete, daß ber Dane gewaltsam aus bem Reller entfernt wurde. Nach einigen Tagen versühnten sich Beide. Es scheint, baß ber Bachter etwas angetrunken, bes Danen Betragen aber febr unböslich gewesen war. Jedenfalls war Letterer mit der Abbitte und Chrenerklärung, die ihm geleiftet wurden, zufrieden und verzichtete Dennoch nahmen die Weinherren den auf weitere Genugthung. Bächter wegen bes gebrochenen Friedens in zwanzig Thaler Strafe. Auch die bamaligen Gerichtsherren mischten sich in die Sache und wollten Prott noch einmal bestrafen, Dieser aber weigerte sich, über= haupt vor ihnen zu erscheinen, und so fam die Sache an ben Rath,

bessen Entscheidung bahin aussiel, daß Prott wegen seines Mangels an Respect vor den Gerichtsherren, deren Citation er hätte Folge leisten müssen, einen Verweis erhielt, die Sache selbst aber für absgemacht erklärt wurde. Bald darauf verlangte der Dänische Generallieutenant von Schack, zu bessen Regiment Kleist gehörte, daß die Sache wieder aufgenommen und dem Kleist noch weitere Genugthuung gegeben würde. Der Rath aber ging nicht darauf ein.

Noch ein Baar andere Fälle gehören hieher.

Im Jahre 1728 gab der wortführende Aeltermann des Amts der Barbiere, Johann Stempel, seinem Mitältesten David Bleicher im Keller eine Ohrseige, so daß dieser, wie er sich zu Protokoll ausdrückte, zurücktaumelte und sich gar nicht besinnen konnte. Er ward dafür zu einer Strafe von 40 Thalern, auch da er die Beleidigung, die er von seinem Gegner erlitten zu haben vorgab, nicht beweisen konnte, zu Abbitte und Ehrenerklärung verurtheilt, und unterwarf sich willig der Strafe.

Im Januar 1696 erfuhren Die Weinherren, bag am 30. Decbr. bes verfloffenen Jahres eine ärgerliche Schlägerei im Keller zwischen bem Secretarius bes Domcapitels Pincier und bem Dr. juris Lu= bolph Friedrich Brauer vorgefallen fei. Da nun Letterer frei umberging, während Ersterer schon einige Wochen hatte zu Saufe bleiben muffen, weil er im Gefichte arg zugerichtet war, fo konnten fie leicht benken, wer ben Frieden gebrochen habe, und forderten ben Dr. Brauer vor sich. Dieser räumte seine That sogleich ein, behauptete aber, er habe pro desendendo honore et corpore, b. h. zur Bertheibigung seiner Chre und seines Körpers, nicht anters banbeln fonnen, benn ber Secretarius habe ihm vorgeworfen, er fei an ben Mighelligkeiten zwischen bem Rath und bem Domcapitel Schuld, und habe ihn angreifen wollen. Als ihm vorgehalten wurde, wie schwer er seinen Gegner beschädigt habe, erwiederte er, wiederum lateinisch: ictus non dantur ad mensuram, auf Deutsch: lassen sich nicht abmessen, und verlangte bie eidliche Bernehmung ber bei ber Sache zugegen gewesenen Personen, aus welcher sich ergeben werbe, bag er bei bem Streite schulblos sei. Die Beinherren bielten bies für unnöthig, verurtheilten ihn vielmehr sogleich, ba er ben Frieden gebrochen habe, zu einer Strafe von 300 \$. sich nun an ben Rath mit einer Beschwerbe über bas Verfahren und ber Bitte, ben Weinherren bie Bernehmung ber Zeugen aufzuerlegen; aber ber Rath bestätigte einfach bas gesprochene Urtheil, und ba

Brauer mehrmaliger Aufforderung ungeachtet nicht zahlte, zuletzt sogar sich weigerte, überhaupt vor den Weinherren zu erscheinen, so erlaubte der Rath diesen auf ihre Bitte die Execution. Es wurde ihm der Wardein mit einem Schmied ins Haus geschickt, eine Geldslade erbrochen und die Summe von 300 & nebst den Kosten des Berfahrens herausgenommen. Nun beschwerte sich Brauer über verweigerte Justiz und verübte Gewalt beim Reichstammergericht, aber es half ihm Nichts. Der Rath wurde zwar zur Berichterstatung aufgefordert, leistete der Aufforderung auch Folge, aber damit war die Sache abgethan.

Fälle so eclatanter Art scheinen übrigens nur sehr selten, geringfügigere Klagen dagegen, namentlich über Berbalinjurien, ziemlich häusig vorgekommen zu sein, so daß die Weinherren vielsache Beranlassung hatten, ihr richterliches Amt zu üben.

Und nun wende ich mich zu ber Auflösung bes Beinkellers.

Es stand mit den Grundsätzen der französischen Staatsverwal= tung nicht in Einklang, bag eine Commune Gewerbe betrieb, man erblickte barin eine Benachtheiligung ber einzelnen Bürger. erging unter bem 29. Juni 1811 von Seiten ber für bie Departements ber Oberems, ber Wefer- und ber Elbmundungen eingesetzten Regierungscommission ber Befehl nach Lübeck, Hamburg und Bremen, die städtischen Reller sofort zu schließen und zu versiegeln und bie barin befindlichen Beine in ber ben Intereffen ber Städte am meisten zusagenden Beise zu verkaufen. Der Maire konnte sich ber Ausführung bieses Befehls nicht entziehen, überließ jedoch babei bem Kellermeister eine fleine Partei Wein jum täglichen Berkauf, namentlich für bie Communion in ben Kirchen, verfügte auch von Zeit zu Zeit, baß bie Siegel gelöf't wurden, um bas zur Erhaltung ber Weine Aus bem sogleich aufgenommenen In-Erforderliche vorzunehmen. ventar ergab sich, daß 1272 Ohm 181/2 Viertel Rhein=, Stein= und Moselweine und  $10^2/_3$  Both suße Weine vorhanden waren, die mit 189,561 # 51/2 f zu Buche standen. Es wurde bann aus ben bisherigen Mitgliedern des Weinkeller-Departements und vier Mitgliedern des Municipalraths eine Commission gebildet, um den Diese Commission berieth zunächst über ben Berfauf zu leiten. paffenoften Zeitpunkt, konnte aber barüber nicht zu einem Entschluffe tommen. Einestheils schien es gerathen, rasch zu Werke zu gehen, um ben in Hamburg und Bremen bevorstehenden Berkäufen zuvor= zukommen, andererseits schien es zweckmäßig, bis zum nächsten Frühjahr zu warten, bamit Aufträge aus ben Oftseeländern eingehen und bie Weine bann sogleich verschifft werben könnten. Der Bräfect entschied für ben letteren Termin, ba ber Berkauf in Samburg schon auf ben October bestimmt mar, und untersagte zugleich am 21. August mit Rücksicht auf die inzwischen ins Leben getretene Berwaltung ber f. g. droits reunis jeden weiteren Berfauf aus dem Reller. hatte bemnach Zeit genug, um alle Borbereitungen zu treffen und namentlich auch ben Verkauf weit und breit bekannt zu machen. Dies geschah burch öffentliche Anfündigungen in Riga, St. Betersburg, Moscau, Stockholm, Gothenburg, Copenhagen, Amsterdam, Antwerpen und ben größeren beutschen Städten. Ein gebrucktes Berzeichniß ber Weine wurde im Februar ausgegeben, eine Uebersicht ber vom Bräfecten vorher genehmigten Bedingungen im Marg veröffentlicht. Die wichtigsten berselben waren, daß ber Berkauf nur gegen baare Zahlung oder sichere Bürgschaft geschehen werde und baß jeber Käufer seine Beine binnen vier Wochen in Empfang ju nehmen habe. Vor der Auction, am 27. April, wurde der Keller auf fünf aufeinanderfolgende Jahre vom 1. Juli 1812 bis dahin 1817 an den Meistbietenden öffentlich verpachtet, unter der Bedingung, baß er auch in Zukunft nur zum Lagern und Ausschenken von Wein benutt werden burfe, boch mit ber Befugnig für ben Bachter, ju bem gedachten Zwecke einen Theil wieder an Andere zu vermiethen. Dabei war natürlich einerseits von Privilegien, andererseits aber auch von Beschränkungen nicht mehr die Rebe; es burfte auch außerhalb bes Rellers Rheinwein und im Keller französischer Wein ver-Man hatte vorausgesehen, daß ber Ertrag nicht beschenkt werden. beutend sein würde, er blieb aber selbst hinter ben mäßigsten Erwar= tungen weit zuruck. Nur zwei Pachtliebhaber fanden fich überhaupt ein, einer bot 50, einer, ber ehemalige Rellermeister Deuerlein, Das war, in Bergleich mit dem bisherigen Ertrage des Rellers, so überraschend wenig, daß man eine Zeitlang anstand, ob man nicht einen abermaligen Termin zur Berpachtung ansetzen solle. Indessen war bavon fein besserer Erfolg zu erwarten. Der Maire bat baher in Uebereinstimmung mit bem Municipalrath ben Präfecten, bie Pacht nicht auf fünf Jahre, sondern nur auf zwei Jahre zu bestätigen, in ber Hoffnung, daß die Lage ber Stadt nach Berlauf berselben schon eine bessere sein werbe. Der Präfect entsprach biefem Wunsche in ber Weise, bag er die Pacht auf brittehalb Jahre, bis jum 1. Januar 1814 genehmigte.

Die Auction, die zum Theil burch bie Schuld bes Prafecten fo lange verzögert wurde, fant endlich am 25. Mai und ben folgenden Tagen Statt. Der Ertrag überstieg zwar bei weitem bie Ginkaufssumme, erreichte jedoch bie erwartete und gehoffte Sohe feineswegs. Die Moselweine wurden mit 153 bis 194 & das Oxhoft bezahlt; von Rheinweinen Bodenheimer von 1802 und 1804, Geisenheimer und Riersteiner von 1804, Hattenheimer von 1804 und 1794 mit 170 bis 190 \$1, Hochheimer von 1744 mit 400 \$1, Johannisberger von 1748 mit 450 und 470 &, Rauenthaler von 1686 mit 480 &, Rüdesheimer von 1727 mit 540 bis 600 \$, Rüdesheimer von 1666 mit 760 bis 830 &, Hochheimer von 1660 mit 770 bis 810 # das Um theuersten gingen bie Steinweine weg, 34 Oxhoft aus verschiedenen Jahrgängen vorhanden waren. von 1788 wurden mit 680 & das Oxhoft, die von 1775 und 1738 mit 860 bis 890 &, ein Oxhoft mit 960, die von 1719 mit 1100 & und einzelne Orhofte mit 1475, 1542 und 1545 & bezahlt. Auctionsprotofoll nennt 30 hiefige Häuser als Käufer, Die zwar zum Theil in auswärtigem Auftrage, mehrentheils aber für eigne Rech= Vieles erstand ber chemalige Rellermeister, bemnäch= nung fauften. stige Bachter Deuerlein. Der gesammte Ertrag belief sich auf 300,756 # 12 6, für Wein 296,712 # 3 6, für leere Gebinte 3444 & 15 ff, für Geräthe, Mobilien und Utenfilien 599 & 10 ff. Davon gingen 9953 & 3 für Koften ab. Der Reingewinn follte nach bem Willen ber französischen Regierung auf die ben Interessen ber Stadt vortheilhafteste Urt verwendet werden. Der Municipal= rath schlug baher vor, daß man ihn ber s. g. patriotischen Darlehnsgesellschaft überweisen möge, d. h. einer ursprünglich aus zwanzig Personen bestehenden Bereinigung von Kaufleuten, welche im Jahre 1807 durch von ihnen ausgestellte und in Hamburg discontirte Wechsel jum Gesammtbelauf von einer Million Mark Banco baares Geld her= beigeschafft hatten und baburch ber bebrängten Lage ber Stadt in höchst anerkennenswerther und aufopfernder Beise zu Hülfe gekommen waren, denen aber bis bahin noch nicht die Hälfte ber von ihnen gezeichneten Summe zurückerstattet war. Der Raiserliche Präsect genehmigte den Vorschlag.

Während der Zeit der französischen Herrschaft war der Keller verödet. Als aber die erste drittehalbjährige Pachtzeit verflossen war, da war die Hoffnung, die der Municipalrath beim Beginn derselben aussprach, daß die Verhältnisse sich inzwischen bessern würden, in noch

schönerer Weise in Erfüllung gegangen, als er zu hoffen gewagt hatte; bas Baterland war wieder frei und felbständig geworden und mit lautem Jubel konnte ber Gintritt bes Jahres 1814 im Keller begrüßt An eine Wieberübernahme ber Berwaltung für Rechnung bes Staats bachte Riemand, man hat vielmehr bas Bachtverhaltniß fortbestehen laffen, und es war natürlich, baß man zunächst ben bis-Als biefer 1837 ftarb, gab ber Eintritt herigen Bächter beibehielt. eines neuen Bachters Beranlassung, mehrere zweckmäßige Beränderungen im Keller vorzunehmen, insbesondere bie für Gafte bestimmten Raumlichkeiten in einer ben Forberungen ber Zeit entsprechenben, zugleich aber auch bem Charafter bes Bauzen angemeffenen Weise zu verbeffern. An zahlreichen Gäften hat es ihm benn auch neuerdings niemals ge-Einheimische benuten gern eine sich barbietenbe Beranlaffung, um in ben behaglichen und zugleich ehrwürdigen und erinnerungs= vollen Räumen bes Kellers heitere Zusammenfünfte zu halten; Frembe unterlaffen es nicht, ihn wenigstens auf fürzere Zeit zu besuchen. Und wenn von den vielen Bereinen in unferm Baterlande, beren Mitglieder zerstreut wohnen und bie nur jährlich einmal zusammenkommen, einer ober ber andere fich Lübeck zum Berfammlungsorte auserseben bat, fo ist eine Bereinigung im Rathsteller ziemlich regelmäßig ein Theil bes Programms gewesen, und die zurückfehrenden Festgenoffen tragen noch jett, wie zu ben Zeiten ber Sanfa, bie Runde von ben mächtigen Wölbungen in ihre nähere ober entferntere Seimath.

## IV.

## Umfang des Heringshandels in Lübeck im vierzehnten Jahrhundert.

(Bom Staatsardivar Wehrmann.)

Wegen vielfach erfahrener Belästigungen beschlossen die im Sommer 1393 in Wismar versammelten Hansestädte, nicht nur den Heringssfang in Schonen für das Jahr gänzlich zu unterlassen, sondern auch dort gefangene und gesalzene Heringe nicht zu kaufen. Bon tiesem Beschlusse wurden sämmtliche Städte, die ein Juteresse daran hatten, in Kenntniß gesetzt und Stralsund übernahm es, die in Schonen bes sindlichen Schiffe zu benachrichtigen und zu warnen.

Der Heringsfang wurde nun hauptfächlich an ber Pommerschen Diejenigen aber, welche Heringe nach Lübeck brach-Kuste betrieben. ten, mußten, um bie Confiscation berfelben zu vermeiben, mit Certificaten ihrer Obrigfeit versehen sein, burch welche bezeugt wurde, entweder daß die Heringe nicht in Schonen gefangen und gesalzen seien, ober bag bies geschehen sei, ehe bas Berbot bort habe befannt gemacht werben können. Aus biefen Certificaten ersieht man einigermaßen bie Quantität ber bamals in Lübeck eingeführten Beringe. Eine nicht unbebeutende Menge fam ungeachtet bes Verbots aus Schonen und einigen schwedischen Plagen, ba vermuthlich viele Raufleute sich schon früh im Sommer bort eingefunden und ihr Weschäft ju betreiben angefangen hatten. Desfallfige Certificate find ausgestellt über 84 Last 9 Tonnen. Unter ben Pommerichen Städten lieferte Stralfund bie meisten, nemlich:

> > Transp. 174 Laft 81 Tonnen,

|         | Tran                     | sp.                                           | 174                                                  | Lasi                                            | 81                                                            | Tonnen,                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Januar  | 1394                     | über                                          | 31                                                   |                                                 | 71                                                            | 3                                                   |
| Februar |                          | #                                             | 24                                                   | 3                                               | $2\frac{1}{2}$                                                |                                                     |
| März    |                          | #                                             | 25                                                   | #                                               | 7                                                             | *                                                   |
| April   |                          |                                               | 3                                                    | ø                                               | -                                                             | *                                                   |
| Mai     | •                        | ø                                             | 3                                                    |                                                 | 7                                                             | *                                                   |
|         | Februar<br>März<br>Upril | Januar 1394<br>Februar •<br>März •<br>Upril • | Januar 1394 über<br>Februar • •<br>März •<br>Upril • | Februar 1394 über 31 Februar 24 März 25 April 3 | Februar 1394 über 31 • Februar • 24 • März • 25 • April • 3 • | Februar • 24 • 2½<br>März • 25 • 7<br>April • 3 • — |

262 Laft 81 Tonnen.

Dazu kamen noch 41 Last aus Greifswald, Rügenwalde und Freienwalde, 18 Last 91 Tonnen aus Danzig, 4 Last aus Wismar und 15 Last 9 Tonnen aus einigen bänischen Plätzen.

Die Gefammtmenge ber angegebenen Beringe betrug bemnach 427 Last ober, da bie Last bamals, wie jett, zu 12 Tonnen gerechnet wurde, 5104 Tonnen. Da in vielen Certificaten nur von Heringen im Allgemeinen die Rede ist, eine bestimmte Menge aber nicht angegeben wird, und ba es nicht glaublich ist, daß die Certificate sich sämmtlich sollten erhalten haben, so ist bie wirkliche Ginfuhr jedenfalls als größer und vermuthlich sogar als erheblich größer anzunehmen. Und boch war sie weit geringer als in solchen Jahren, in welchen bem Berkehr kein Hinderniß in den Weg gelegt wurde. Underweitige Angaben nemlich finden sich aus ben Jahren 1368 und 1369. bem bamaligen Kriege mit Danemark erhoben bie Statte gur Bestreitung der Kriegskoften eine Abgabe von allen Schiffen und La= dungen unter bem Namen Pfundzoll, bie gewöhnlich bei ber Ausfuhr entrichtet wurde. 1) Diefer Abgabe unterlagen auch die in Schonen gefangenen Heringe, und es ergiebt sich aus ben noch vorhandenen Quittungen, daß die bortigen Bögte ber wendischen Städte fie 1368 für ca. 34,000 Tonnen, 1369 für ca. 33,000 Tonnen erhoben. Auch hier ist in Betracht zu ziehen, bag bie Quittungen nicht alle erhalten find, die Menge demnach als bedeutenber anzunehmen ift. Wie groß babei bie Betheiligung Lübecks gemesen fei, läßt fich aller= bings nicht erweisen, sondern nur nach allgemeinen Berhältniffen vermuthen, einigen Maßstab aber giebt z. B. die Nachricht bes Chronisten Detmar, bag ber König Erich von Dänemart im Jahre 1415 an vierhundert Lübecfische Raufleute in Schonen gefangen nehmen ließ, und so viel steht jebenfalls fest, bag bie Menge ber 1368 und 1369 in Lübeck eingeführten Heringe weit größer war als

<sup>1)</sup> Näheres darüber in: Mantels, der im Jahre 1367 zu Köln beschloffene zweite hanseatische Pfundzoll. Lübeck 1862.

1393 und 1394. Dasselbe wird bei den übrigen wendischen Städten der Fall gewesen sein. Die Hansa befolgte bekanntlich nicht selten die Politik, sich vorübergehende Beschränkungen des Berkehrs ungeachtet der damit verbundenen Nachtheile freiwillig aufzulegen, um dadurch ihre commercielle Stellung zu sichern und zu bekestigen.

Zum Bergleich biene die Angabe über die Einfuhr an Heringen in Lübeck in den letzten sieben Jahren. Sie betrug 1855: 2621 Tonnen, 1856: 4322 Tonnen, 1857: 2901 Tonnen, 1858: 3722 Tonnen, 1859: 3538 Tonnen, 1860: 4224 Tonnen, 1861: 4414 Tonnen.

## W.

## Nachricht über die Einführung eines Lübeckischen Sauptmanns in Mölln.

(Mitgetheilt vom Staatsardivar Behrmann.)

So lange die Stadt Mölln an Lübeck verpfändet war, hielt der Kath dort einen Bogt oder Hauptmann, der die landesherrliche Geswalt in seinem Namen ausübte. Im Jahre 1607 wurde Hans Spangenberg zum Hauptmann erwählt und am 3. Junius in sein Amt eingeführt. Ueber die Weise, in welcher dies geschah, liegt ein Bericht vor, der den Kämmereiherren von einem dabei anwesenden Beamten erstattet wurde und der wahrscheinlich zur Richtschnur für tünstige Zeiten aufgezeichnet war. Er ist überschrieben: "Bettoch (Auszug) oth Lübeck na Mollen, do Hans Spangenbarch ingesoreth wordth vor Hovetman," und lautet folgendermaßen:

Item vorerst fos riben bener vor bem Borgermehster wagen.

Item achter dem Borgermehster wagen dre riden bener in eren rüftungen vnde stormhoben mit witten vnde roben fedderbuschen.

Item barna des Hovetmans Spethjunge (Spießjunge), forde sinen stormhod mit enem roben witten fedberbusche unde en bordesan (Partisane) in der sust.

Item barna Her Johann Luneborch, alse en stallher, bar bh redth de Hovetman in sinem Harneß edder rusthinge unde en witt unde robt feldtteken over de rusthinge, woll stofferdth.

Item darna des Hovetmans sine reisige Knechte unde mollneschen Deners. (Der Hauptmann mußte zur Vertheidigung der Stadt
und zur Sicherung der Landstraßen bewaffnete berittene Knechte, und
außerdem sür die Pferde Stallknechte halten. Letztere werden hier
seine möllnischen Diener genannt.)

Item darna de Marschalck mit allen den Lübischen Deners, ein ider Dener wordt op sinen hoot gegeven dorch den Hovetman ver Kronssedbern, twe witte, twe swarte.

Item barna vele reisige borgers mit erem gerebe, wol gerustet, ene grote antall.

Item darna for Her Johan Luneborch sin wagen, wol munteert mit ver langen bussen, da for de Artelerhemester vp.

Item barna bes Hovetmans frouwenwagen mit frouwen vnbe junckfrouwen.

Darna vele wagen mit borgeren, frouwen unde junckfrouwen, och ene grote antall.

Do wy twischen bem Bome (b. h. bem Crumesser Baum) vnbe Ernmesse kemen, bankeben ber borger, so tho perde weren, en beel aff sampth etliken wagen.

Darna togen wh fort wente vp genne shoth Belendorp, vp be olde schede worden be Herrn entfangen, ich weth nicht von weme.

Do wh vor mollen kemen, weren allvar de mollnschen borger myth eren grawen buren, spele vnde stangen (Fahnen), vnde weren wol munterth, buten by dem ersten slagbome vor de brugge, langest de brugge, wente in der stadt porte vp behden syden.

Darna togen minne herren vp ben hoff sampt allen goden luden, woll trafterth.

Des anderen Dages nemen de herren den Hovetman twhschen shak van dem have vnde forden em vp dat radhus, dar word he dem rade vnde borgern tho mollen vorgestellt, eme gehorsam tho lesten.

Darna word eme de Artelerhe overlevert vp de welle, thorne, blockhuser.

#### VI.

# Bergeichniß

# der Gegenstände, die 1530 aus den Kirchen weggenommen und an die Trese gebracht sind.

(Mitgetheilt vom Staatsardivar Wehrmann.)

Es ist bekannt, daß der Rath von Lübeck der Einführung der Reformation lange widerstrebte und nur durch das dringende Verlangen der Bürger sich bestimmen ließ, in die Abschaffung des Katholischen Gottesdienstes zu willigen. Am 30. Juni 1530, Abends 6 Uhr, nachdem man den ganzen Tag von Morgens 9 Uhr an verhandelt hatte, kam dieser Beschluß zu Stande und wurde sogleich von zwei Rathsherren und einigen Mitgliedern des Bürgerausschusses in den einzelnen Kirchen und Klöstern bekannt gemacht.

Nun fürchteten die Ausschußbürger, daß die Geiftlichen das reiche Kirchengeräth entwenden möchten, und forderten daher den Rath auf, daß er es in Berwahrung nehme. Auch dies gestand der Rath zu. Er ließ durch seinen Gerichtsschreiber ein Inventar darüber aufnehmen und es wurde dann im Beisein zweier Rathsherren und mehrerer Ausschußbürger in der in der Marien-Kirche befindlichen Tresefammer devonirt.

Die Rehbein'sche Chronik enthält das im Folgenden mitgestheilte Verzeichniß, welches mit der Bemerkung schließt, daß allein an vergoldetem und unvergoldetem Silber, Gold und Edelsteine ungerechnet, an sechs und neunzig Centner abgeliefert seien.

### I. Aus der Burghirche.

Erstlich ist in ber Burgkirche im Chor gefunden worden im Heillichthumb Kasten ein groß silbern Creutz, vff ber einen Seite Maria, vff ber andern St. Johannes, von gut Silber gemacht.

Item eine große filberne und verguldete Sacraments Monstranz. Noch eine hohe filberne Monstranz mit einem Lampenglase.

Item 2 silberne Menschenhäupter gleich der heiligen Primi und Feliciani,

Noch 2 große aus Silber gemachte Jungfernhäupter.

Item ein groß silbern Marienbild mit einem Rosenkranze herum.

Item ein silbern vergult Creut mit einem fupfern vergulten Fueß.

Item eine Marie Magbalene von Silber gemacht mit einer Monstranz in ber Hand.

Item ein silbern Augustinus Bild auff Holz geschlagen.

Item ein silbern Bernhardus auffn hölzern Fueß gefett.

Item geleichsam Menschenermel, aus Gilber gemacht.

Item 2 Straußeneier mit vergultem Silber eingefaßt.

Item ein aufstehend Creut von Silber gemacht, mit rothen Ko-rallen herumb.

Item St. Beter von Meiland, aus Silber gemacht.

Item St. Catharina von Sienis, auch aus Silber gemacht.

Item St. Thomas mit einer Monstranz, aus Silber gemacht.

Item St. Dominicus mit einer Kirche auf ber Hand, aus Silber gemacht.

Item St. Elseben Bildnuß von Silber gemacht auf einem holszernen Fueß. Hiebei auch noch 2 silberne Monstranzen.

Item 2 große mit Silber beschlagene Bücher. Noch ein St. Annen Bild von Silber. Noch ein silbern vergultes Creut, so auf die Fahnen gehört umbzutragen. Noch ein klein silbern vergultes Creut.

Item 2 Meerfüße mit Silber beschlagen. Noch 2 kleine filberne Monstranzen und ein silbern verguldte Monstranz.

Item ein Mülenstöter von Silber mit einem langen Glase. Noch ein silbern Reliquientäfelchen (ist da geblieben).

Bei bem hohen Altar:

Eine filberne Altarleiste mit 21 Bildern aus Silber gemacht, und mit 20 silbernen Rosen, mit herrlichen schönen Edelgesteinen, auch etwas unedel eingefaßt, mit einem Windels umher verguldet, das war etwas bestohlen.

Noch eine verguldte Leiste mit 29 silbernen vergulten und gestempelten Bildern, vndter iglichen Spangen.

Noch eine andere Leiste mit 21 Stücken verguloctes Silber und mit 22 Heiligen unten und oben, davon eins zerbrochen.

In ber Germefamer gefunden:

Einen großen silbernen duppel verguldeten Kelch in der Größe eines ziemlichen Kinderkopses mit einem frausen Tueße und einer Patene, auch von Silber gemacht und duppel verguldet. Noch einen großen silbernen vergulbten Kelch mit einer silbernen vergulbten Patene, ber Fueß war getrieben, mit Lilien.

Noch bes Libraden (einer also genannt) silbern verguldeter Kelch mit einer silbernen verguldeten Patene. Noch ein silbern verzuldetes Creuz, auch mit einem silbernen Fueße.

Noch ein großer silbern verguldeter Kelch, ist bei Marcus Helm-

stebten versett für 91 ......................

Noch steht ein silbern verguldter Kelch bei Hans Schulz versetzt für 16 P. Noch alba gefunden 22 gemeine Kelche von Silber und verguldet, alle mit silbernen und verguldten Patenen. Aber eins von diesen Kelchen ist beigesprochen worden von einem alten Münche, der solchen Kelch außerhalb Lübeck von seinem eignen Gelde gezeuget hatte. Und ein kleiner Kelch ist in dem Burgkloster zeblieben zu Behuf der franken und sterbenden Leute daselbst.

Item 7 silberne verguldte Agnus Dei und 5 weiße silberne Agnus Dei unverguldet. Noch 2 silberne verguldete und 3 weiße

filberne Creuge Bacificale.

Item 2 schöne herrliche silberne Weihrauchgefäße mit einer filbernen Weihrauch Büchse. Noch 10 silberne verguldete und eine weiße silberne Bretze. Noch ein rundt silbern Pacifical Creuz. Noch stehet eine Bretze von lauterm Golde, mit stattlichen edeln Steinen, versetzt bei einem Goldschmiede Jürgen Bucholt, der 100 P darauf geliehen und aber woel 1000 würdig. Item 3 Paar silberne Apollen, ein Paar ist verguldet. Item 9 verguldte Chor Cappen Knöpfe, klein und groß, von gutem Silber, von diesen sindt 3 mit stattlichen Perlen versetzt, zu jedem auch ein Schild.

Item 18 Annoten mit silbernen Bilbern und Spangen. Noch

5 Annoten mit Gilber und Berlen ftoffiret.

In ihrem Reventer ist gefunden von allerhand Tafelschmeide:

Ein silbern Duartierstoff. 3 Plankenstöffe.

3 halbe Plankenstöffe. 3 lange altväterische Stöffe.

Ein klein Stöpken mit einem Wörffel. 12 silberne Schalen.

36 kleine silberne Setzbecher und 2 große.

2 kleine Becher mit Füßen, eine silberne Puderbüchse.

50 silberne Löffel, 4 silberne Forken, zu einer ein Löffel.

Eine Alabasterbüchse mit einem silbernen Deckel.

Eine silberne Kanne.

Item bei Einem, Hans Freidach genannt, steht noch St. Annen Brüberschaft zugehörig ein groß silbern St. Annen Bild, ein großer silberner verguldeter Kelch.

#### II. In St. Catharinen Birche und Alofter.

Auf bem Chor im Heiligthums Schappe: Die große Sacramentsmonstranze von Silber und woel verguldet; ein großes silbernes Creuze, an welchem die Bilder verguldet; eine große silberne Catharina, sehr woel verguldet, und ein silbernes

verguldetes Creut auf einem kupfernen verguldeten Fueß; eine filberne Apollonie, ein filbern Vonaventura Bild;

ein filbern St. Matthias Bild, ein filbern St. Ludwig Bild;

ein silbern Marienbild mit einer filbernen Monftranze;

eine kleine silberne Monftranze mit 3 Glafern;

ein silbern Franciscus Bildnuß, ein silbern St. Claren Bild;

ein silbern Bernhardinus Bild, ein silbern Bartholomans Bilt;

ein silbern St. Thomas Bilb mit einer filbernen Monftrange;

ein filbern St. Antonius von Pavia ober Babua;

ein silbern St. hieronimus mit einer silbernen Monstranze;

ein filbern St. Matthaeus;

2 Raften ober Archen mit Silber befchlagen;

2 Meervote mit Silber, ein groß filbern Alexius Haupt;

2 filberne gleich Menschenermel, ein silbern Dorotheen Bilo;

2 große Straußeier mit Silber beschlagen;

3 silberne verguldete Monstranzen, 4 weiße silberne Monstranzen; ein Christallinen Creut in Silber gefaßt; eine kleine silberne Monstranze;

2 silberne stehende Pacifical Creuze, eine silberne Sacramentbüchse; eine silberne Büchse oben mit einem Millenstoßer; ein klein silbern Franciscus Bild.

In der Gerwekamer hat man gefunden: 24 gemeine silberne verguldte Kelche, alle mit silbernen Patenen; ein, der war der größte, silberner verguldter Kelch und Patene mit

ginem frausen Fueß. Item Herr Nicolaus van ber Wyh silberner verguldeter Kelch (ist

ba geblieben).

Item Herr Peter Bartelsen silberner verguldeter Kelch (ist auch ba geblieben).

4 Paar silberne Apollen, ein Paar bavon schon vergulbet;

8 filberne vergulbete Bregen;

2 Bucher mit vielem Gilber beschlagen;

2 silberne Weihrauchfäffer, ein großes silbernes Crent;

11 bie besten Anneten, von Silber gemacht, 13 mit Berlen und Silber;

25 Unneten von berfelben Art;

ein Chorfappen Schild mit einem filbernen Marienbild;

8 silberne Schilbe mit filbernen Knöpfen, 2 mit Perlen gestickt;

eine silberne Altarleiste mit 20 Passen vergoldet und weiße silberne Bilbe;

ein filbern Creut mit Berlen und Glocken, ein Pawun genannt.

Auf ber Liberei in bem Secretorio: 2 silberne vergulote Relche mit Patenen; ein Pacifical Creut, bas war von lauterm Golbe gemacht; eine silberne Sacramentsbüchse, eine silberne Dliebuchse.

#### II I. In der Domhirche.

In ber Germefamer:

ein filbern St. Blafius Bilb mit ber Lampen Wappen (NB. bas feindt Leute, so bie Lampen geheißen); ein St. Johannes Baptiften Bilb von gutem Gilber; ein flein filbern Barcf auf 6 filbernen Pfeilern; ein filbern Nicolaus Bilo, ein filbern vergulbet Marien Bilo; ein Creut von lauterm Golbe stehend auf einem filbernen Löwen; ein filbern Andreas Bild mit Mag. Johann Breibe Wappen; ein filbern Marienbild, eine filberne Monftranz mit 2 Thormen; eine kleine filberne vergulbete Monftrang mit Reliquien; ein filbern Köpfen mit St. Nicolaus Bilb oben brauf; 3 Perlemutter in vergulbet Silber eingefaßt; ein St. Agneten Haupt aus gutem feinem Silber gemacht; ein flein filberne Baten, ein filbern St. Johannis Saupt; ein silbern Baiß Creute mit einem silbern corpus; ein groß filbern St. Elfeben Bilb, ein filbern Raftchen; eine filberne vergulbete Oliebuchfe; ein filberner großer Urm über Holz gezogen; eine silberne vergulote Schale mit einem Deckel, barein stehet ein lauter golben burchschlagen Pfennig; eine fleine filberne Monftrang; ein hölzern Raftchen mit Gilber befchlagen; eine driftallene Schale in Silber eingefaffet;

2 große Bücher mit Silber beschlagen; ein groß silbern Creut mit einem Christall; eine silberne Monstranz mit 2 Thörmen; ein großer silberner Nicolaus; 2 silberne Apostel St. Peter und Paul mit Wappen; ein groß St. Annen Bild von gutem Silber mit einer Monstranz; ein silbern Marienbild mit einer Monstranz;

2 große und 4 fleine Apollen;

7 Weihrauchgefäße von Silber und eine silberne Weihrauchbüchfe.

Hernacher ist noch einmal visitirt worben vnbt ferner in ber Gerwekamer gefunden worden:

ein großer silberner vergulter Kelch, wie eine große Schale;

ein bergleichen filberner vergulter Kelch mit blauen geammelirten Scheiben;

ein großer silberner vergulter Kelch und forn mit einem Creute; ein stattlicher silbern vergulveter Kelch mit Stammel's Wappen

(NB. dieser Hans Stammel ist für Jahren der Stadt Lübed Hauptmann gewesen);

ein kleiner gemeiner silberner Kelch, ein schöner silberner vergulter Kelch mit Brekewold's Wappen, beibe mit Patenen;

eine schöne Bretze von gutem klarem Golde mit schönen herrlichen Zapphiren und großen Perlen versetzt;

2 Breten mit Paffe;

4 Bregen mit Ebelsteinen vnb einer Ampel barin;

2 fleine Bregen mit Paffen, 16 gemeine Bregen.

NB. Die Leiste vor dem hohen Altar und die Chorkappen Knöpfe hat man nicht beschrieben, doch hat man Bescheid davon haben wollen. Bei den Vicarien:

58 filberne verguldte Relche mit Patenen und

23 Pacificale nebenft 2 Apollen;

ein großes silbernes Marienbild in der Zeiten Kapelle;

ein silbern St. Rochus.

Unter bem Thurm ist gefunden worden: 2 große silberne Monstranzen, ein silbern Marienbild; eine silberne Sacramentsbüchse, eine Oliebüchse; 2 silberne verguldte Kelche, deren einer groß und einer klein; ein silbern Weihrauchgesäß, 2 silberne Apollen, ein Pacifical; eine Chorbrețe mit einem Knopse, eine silberne Weinflasche; ein silbern Kästchen mit silbernen Bildchen,

## IV. Bu St. Johannis auf dem Sande:

3 filberne vergoldete Kelche mit Patenen; ein filberner Mülenstoßer.

#### V. Bu St. Georg vor dem Muhlenthor:

ein silberner St. Jürgen mit silbernen Ketten und antern Kleinobien am Halse;

ein filbern Marienbild, 4 Mulenftößer;

ein Straußei in Gilber gefaßt;

eine filberne Brete für bie Chortappe;

ein filbern Weihrauchfaß, 2 filberne Apollen;

eine silberne Sacramentsbüchse, eine silberne Oliebuchse;

3 filberne vergulote Relche mit Patenen.

NB. Es seindt auch ohne das noch silberne verguldte Kelche bei dem Altar gewesen, aber nicht beschrieben worden.

## VI. 3m Beiligen Geift:

ein silbern Creut auf Holz gelegt, ein silbern Marienbild; ein silbern Glisabeth Bild, eine silberne verguldte Monstranz; ein silbern Salvator, 2 silberne Weihrauchgefäße;

4 silberne verguldte Kelche mit Patenen, 2 Apollen; eine kleine silberne Monstranz, 2 silberne Mülenstoßer; ein Christall im silbernen Creut; eine silberne Büchse, darin ein Greisenklau; eine silberne verguldte Sacramentsmonstranze im Ciborio; eine silberne Sacramentsbüchse, eine silberne Oliebüchse; ein groß silbern Magnus Bild, noch ein silbern Bild St. Ewalb; 2 silberne Mülenstoßer.

In ber Zeiten Capelle:

2 silberne Kelche, ein silbern Marienbild; ein silbern verguldter Kelch zum ersten Mehaltar; ein silbern Kelch, etliche silberne Altarleisten.

### VII. In St. Johannis Aloster:

ein silbern St. Ursula, ein silbern St. Johannes Evangelista; 2 silbern gleich Menschen gemachte Ermel; ein silbern Kästchen mit Glas, ein silbern vergulote Monstranz; ein silbern vergulotes Creux, ein silbern St. Benedictus; ein silbern Jungsernhaupt, 2 silberne Dlülenstoßer; ein filbern Pacifical, 2 silberne Apollen; eine silberne vergulte Auferstehung Christi; 10 silberne vergulte Kelche mit Patenen; eine Tafel mit 2 silbernen Bilbern; die große silberne Monstranz, ein Tuch mit silbern Opfer; eine große silberne Monstranz, 3 alte kleine Monstranzen; 4 silberne Chorbretzen, ein großes silbernes Marienbild.

3m Chor:

eine silberne Altarleiste mit Spangen. Aber die silbernen Kelche bei den Bicarien seindt unbeschrieben; ein silberner verguldter Kelch von Hrn. Johann Meher ist geliefert; ein silbern Weihrauchfaß, eine silberne Oliebüchse.

#### VIII. In St. Annen Aloster und Rirche:

ein groß silbern St. Annen Bild;
5 große und 2 kleine silberne Kelche;
5 große und 2 kleine silberne Patenen;
2 Straußeier in Silber gefaßt;
3 Pacificale, bavon eins mit der silbernen Kette;
ein silbern Pacifical mit Glas, eine große silberne verguldte Bretze;
eine silberne Monstranz ohne Glas, 3 silberne Mülenstoßer;
eine silberne Sacramentsbüchse, eine silberne Oliebüchse;
eine Sacraments Monstranz.

## IX. In der Aegidien Rirche:

eine große silberne vergulbte Monstranz mit Reliquien;
2 silberne Weihrauchfässer, eine silberne Oliebüchse;
eine große silberne Sacramentsbüchse;
ein Evangelienbuch mit Silber beschlagen;
ein vierectiges stehentes Pacifical, eine silberne vergulte Monstranz;
ein Tuch mit silbern Opser, eine silberne Weinstasse mit der Kette;
ein großer silbern St. Antonius, eine silberne Monstranz;
ein silbern St. Aegirius, eine silberne Monstranz;
ein groß silbern Bild von St. Martinus, eine silberne Monstranz;
ein silbern St. Hieronymus, ein silbern St. Antonius;
ein silbern Mülenstoßer, ein groß silbern Sacraments Monstranz;
ein silbern Marienbild, gehört in die Zeiten Capelle, noch eine silberne
Monstranz babei;
2 silberne vergulbte Meerfüße, ein groß silbern verguldt Pacifical;

ein silbern vergulbtes Pacificalcreut;

ein rund filbern verguldtes Pacifical mit einem weißen filbernen Kranze herum;

2 filberne Apollen, eine filberne Oblatenbüchse;

ein filbern vergulbetes Rad;

6 silberne verguldete Kelche und 6 silberne verguldete Patenen; ein groß silbern verguldet Creutz mit dem Christall;

ein groß silbern Marienbild;

eine filberne Monftranz, ein filbern St. Barbara Bilb;

5 silberne Chorkappen Schilte, 5 silberne vergulote Anöpfe bazu und 2 silberne Bregen.

#### Bei ben Bicarien:

11 silberne verguldte Relche und etliche Pacificalen;

4 Kelche, so noch ausgeliehen und man wieder haben muß.

#### X. In der Petri Rirde.

#### In ber Berwefamer:

eine große silberne verguldte Monstranz;

2 filberne Baupter von St. Beter und Paul;

ein groß filbern verguldet Creut, 3 filberne Creute vergulvet;

2 große silberne Bilber St. Betri und Bauli;

ein stattlich silbern verguldet Marienbild, bas beste;

ein flein filbern vergulvet Marienbild;

eine silberne Monftranz mit 2 silbernen Engeln und Weihrauchgefäßen;

4 fleine filberne Monftrangen;

2 Bucher mit vergulvetem Silber beschlagen;

8 silberne verguldte Kelche mit so viel Patenen;

ein filbern verguldet Creut mit ber Rette;

3 silberne Baig Creute, 2 silberne Apollonien Bilder;

eine silberne Oblatenbuchse, eine silberne Weihrauchbuchse;

eine silberne Beinflasche mit ber Rette, 2 silberne Beihrauchgefäße;

3 filberne vergulote Breten, eine schone silberne Glocke;

3 silberne Röhre, eine silberne Sacraments Büchse;

eine filberne Oliebuchfe;

eine silberne verguldte Leiste, so auf das hohe Altar gehörig, mit noch 62 silbernen verguldten Knöpfen;

eine filberne vergulbte Leiste mit vergulbeten ermen;

5 Mäntel zu Marienbildern mit silbernen Spangen und Leisten, bavon 2 mit Perlen gemachte Zappeln.

Noch seindt vorhanden etliche Tücher von Sammit mit silbernen Glocken, Spangen, springenden Hirschen und anders von schönem verguldtem Silber gemacht.

Bei ben Bicarien:

34 silberne vergulbete Kelche, auch viele silberne Bilder und Pacificale, so alle geliefert worden.

#### XI. In der Marien Rirche.

In ber Gerwefamer:

ein groß silbern Crucifix, eine große silberne Monstranz;

ein silbern Salvator, neulich gemacht, ein silbern Krönung Maria;

ein St. Michels Bilb von Silber;

2 silberne Saupter St. Petri und Pauli;

ein St. Johannes Baptisten Bilb, ein filbern St. Unnen Bilb;

ein silbern Crucifix, eine silberne Monstrang;

ein großes Straußei in Gilber gefaßt;

ein Ginhorn mit Silber eingefaßt, eine filberne Monftrang;

ein silbern Cruzifix auf einem silbernen Fuege;

2 hölzerne Creuge mit Gilber befchlagen;

2 filberne Weihrauchfässer;

eine silberne Weihrauchsbüchse, 7 silberne vergulote Relche;

ein reicher Relch von klarem gutem Golbe gemacht;

7 filberne Bregen, 3 filberne Paif Creuge mit ber filbernen Rette;

2 Agnus Dei von gutem Silber;

2 große, 2 kleine silberne Apollen;

2 große Bücher mit Gilber befchlagen;

eine grüne Labe mit vergulbeten filbernen Spangen;

ein silbern Haupt von den 11000 Jungfrauen;

ein filbern Jungfernhaupt, ein filbern Bild von ben 10000 Rittern;

ein filbern St. Johannes Evangelifta;

ein Straugei mit Gilber eingefaßt;

ein St. Annen Bilb von Silber, ein filbern Marienbilb;

ein silbern Bild von St. Jacobus minor;

ein filbern St. Hubertus Bilo, eine filberne Monftrang;

eine silberne vergulote Altarleiste;

eine Perlen Altarleiste, eine Altarleiste mit filbernen Spangen;

eine silberne Monftranz, ein silbern Bild Marien Medeleidung.

Folgen die silbernen Bilder in der Altartafel:

St. Gertrud mit noch einem Bilde, St. Dorothea, St. Catharina, St. Ursula, St. Barbara, St. Margaretha, ein silberner Engel

mit einem Spieße, ein silberner Salvator, neu gemacht, ein silsberner Engel mit einem Creut, St. Agneta, St. Maria Magdaslena, St. Apollonia, — Alles von gutem seinem Silber gegossen. Ein silbern Bild des Apostels St. Paulus, ein silbern Walpurgis, ein silbern Apollonia und Maria Egyptiaca.

Mitten in vorgedachter Tafel zwischen den gedachten Aposteln 18 silberne Bilver, ein silberner Salvator, in der Mitte die silberne

Königin Maria auf einem silbernen Stuel sigend.

Ein silbern Bild die Botschaft Maria, ein silbern Engel;

ein silbern Bild St. Petri, ein silbern Bild St. Jacobi minoris.

Item St. Andreas, St. Thomas, St. Matthäus, Alles von gutem Silber, und bei dem silbernen Salvator stehen auf der andern Seiten: ein silbern St. Paulus, St. Johannes, St. Simon, St. Olaus, St. Bartholomäus, St. Matthias. Alles von gutem seinem Silber gemacht.

Oben in ber Tafel ift gestanben:

Die Taufe des Herrn Christi, St. Johannes, St. Salvator und der heilige Geist. Alles von gutem feinem Silber gemacht.

Item St. Jacobus major, St. Antonius, St. Erasmus, Maria Magtalena, St. Cosmus und Damianus, St. Nicolaus, St. Levinus, St. Magnus. Alles aus gutem feinem Silber.

In ber andern Seite von ber Tauffe bes Herrn:

2 St. Annen, St. Stephanus, St. Laurentius, der heil. Moses, St. Catharina, St. Johannes Evangelista, St. Andreas. Dies war alles von feinem gutem Silber gemacht.

Noch 21 kleine silberne Bilder, so zwischen den andern eingestanden. Item die stattlichen Chorkappen und anderes Spangenwerk auf den Ornaten hat man nicht Alles beschreiben können.

In St. Unnen Capelle:

6 Mäntel mit Silber benehet, klein und groß, und 3 silberne Leisten mit Spangen und Perlen, eine große Corallenschnuer.

Bei ben Lichtfrauen vor bem Chor:

Eine schöne silberne Krone (steht bei ben filbernen verguloten Kelchen in der Gerwekamer). Noch bei selben Frauen: 2 bespansete Altarleisten, 3 silberne gebildete Leisten mit Spangen, eine Leiste mit Perlen.

Noch eine filberne verguldte Leiste auf guldenem Stücke mit schönen Berlen besticket;

2 silberne Ranzen mit Schmeide, ein geperlet Bindeken; eine Corallenschnuhr mit lauter guldenen Steinen.

#### Bei ben Bicarien:

eine silberne Monstranz, ein silbern Weihrauchfaß; 74 silberne verguldte Kelche, auch etliche silberne Bilder, Pacificalen und Apollen von Silber.

#### XII. In der Jacobi Rirche.

In ber Gerwetamer:

2 große Monstranzen, 2 kleine Monstranzen von gutem Silber; ein silbern Bild von den 10000 Rittern, ein silbern Marienbild; das heil. Creut von Silber gemacht, eine Tasel mit Silberbeschlag; 8 silberne Bilder, nemlich St. Jacobus, St. Laurentius, St. Christophorus, St. Johannes, St. Balentinus, St. Anna, St. Barbara, St. Apollonia, alles von gutem Silber gemacht;

2 große silberne Häupter St. Jacobi und St. Laurentii.

ein großes Buch mit Silber beschlagen;

ein filbern vergultt Agnus Dei;

2 silberne Beihrauchfässer, 4 silberne vergulbte Relche;

2 filberne Röhre, 4 filberne vergulote Bregen;

2 silberne Klawen in die Monstranz, 2 silberne Creute; eine silberne Weihrauchbüchse, eine silberne Büchse zu ben Oblaten;

2 filberne Apollen, 2 filberne Pacificalen;

eine filberne Leifte mit 8 filbernen vergulten Enopfen.

Noch etliche beschmeibete Tücher, 9 verguldete Chorkappen, worunter eine mit Perlen besticket.

Bei den Aelterleuten der Brüderschaft St. Gregorii: ein St. Gregorius silbern Bild;

2 Straußeier mit Silber beschlagen;

eine silberne Sacramentsmonstranz ist noch bei ben Vicarien und eine Sacraments silberne Büchse mit einer silbernen Flasche.

Noch bei benfelben Vicarien 28 silberne verguldte Kelche, noch etliche silberne Bilve, etliche Pacificale und Apollen.

#### XIII. In der Clemens Birche.

In ber Gerwefamer:

ein filbern Marienbild, ein silbern Bild St. Clemens; ein silbern Bild St. Anna, ein silbern Bild St. Mauritius, Alles von feinem und gutem Silber gemacht;

eine silberne Sacramentsbüchse, ein Straußei in Silber gefaßt; eine silberne vierectige Monstranz, noch 5 silberne Monstranzen; eine große silberne Monstranz, eine silberne Sacramentsbüchse;

eine filberne vergulbte Brete mit ebeln Steinen verfett;

ein filbern Creut, 3 filberne vergulte Relche;

ein silbern verguldter Kelch von Hrn. Johann Toben;

ein silbern vergult Pacifical, ein silbern verguldter Kelch von Hrn. Johann Altena.

Noch ein silberner verguldter Kelch mit einem silbernen verguldten Pacifical von Hrn. Albert Schröder;

ein filbern Weihrauchfaß, 2 filberne Apollen;

ein silbern vergoldter Kelch von Hrn. Hinrich Boigenborg;

ein silberner verguldter Kelch mit einem silbernen verguldten Pacifical, so da gehöret zu St. Hülpen Altar.

In St. Hülpen Schap ein silbern Marienbild, ein silbern St. Hülpen Bild.

In bes Calands Schap:

ein filbern Marienbild, 4 filberne Apollen, 3 filberne verguldte Relche.

#### XIV. In der St. Gertruden Rirche:

ein silbern St. Thomas von Canterbury; ein silbern Marienbild, ein silbern St. Gertruden Bild; ein groß silbern Creutz, eine silberne verguldete Monstranz; 4 der Heiligen Mäntel mit Schmeide; ein silberner verguldter Kelch, ein silberner Kelch; ein silbern verguldt Pacifical, eine silberne Monstranz. Noch ist in dem Hause: ein silberner verguldter Kelch.

## XV. 3m Schwesternhause bei St. Egidien:

eine silberne verzuldte Sacraments Monstranz; eine silberne Sacraments Büchse, ein silbern Marienbild; ein silbern Augustinus Bild, ein silbern Creut mit einem Fueß; 2 silberne verzuldte Kelche, 2 silberne verzuldte Pacificale.

#### VIII.

# Die heidnischen Steinbauten zu Waldhausen und Blankensee.

(Bon Paftor R. Klug.)

In ben Jahrbüchern bes Bereins für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, 26. Jahrg. S. 116 ff., hat Archivrath Dr. Lifch eine Beschreibung zweier auf bem Felde von Alt-Sammit bei Krafow befindlicher f. g. Hunengraber mitgetheilt, welche aus unausweichbaren Bedürfniffen im Sommer 1860 abgetragen werben Um Schlusse seiner bankenswerthen ausführlichen Mittheis lung über biese Ausgrabung hat er S. 127 in einer Note auf die beiden im Lübeckischen Gebiete zu Waldhausen und Wulfsborf (Blankensee) aufgebeckten Steinbauten hingewiesen und es ausgesprochen, daß bie Gräber von Alt = Sammit "in jeber Hinsicht" biefen Steinbauten gleich waren. Er hat ferner bemerkt, bag bie beiben Lübeder Gräber baburch höchst merkwürdig wären, baß bie großen Steingraber ber Steinperiobe ju jungeren Bestattungen in ber Bronzeperiode benutt und beide burch einen Erdfegel bebeckt waren, fo bag man in bem Regelgrabe oben ein Begräbnig aus ber Bronzeperiobe, unten ein Begräbnig aus ber Steinperiode hatte. Er fügt endlich noch hinzu, baß es schwer zu ergründen sei, warum ich mich in ben Beschreibungen biefer Graber\*) noch immer bagegen fträube, fie als Graber anzuerkennen, vielmehr fie bem Opfercultus zuschreibe, ba ich boch feine Erscheinungen angabe, welche bafür reten fönnten.

Zur Aufrechthaltung meiner über ben ursprünglichen Zweck ber Steinbauten zu Walthausen und Blankensee ausgesprochenen An-

<sup>\*)</sup> Opfers und Grabalterthumer zu Walbhausen. Ein Beitrag zur Nordischen Alterthumskunde, von R. Klug. Lübeck 1844. — Heidnischer Steinbau zu Blanz kensee, von Demselben, in der Zeitschrift des Vereins für Lüb. Geschichte und Altersthumskunde, Bb. I. S. 397 ff.

sicht, sehe ich mich genöthigt, auf diese von Lisch bagegen erhobenen Einwendungen Folgenbes zu erwidern.

Zuvörderst muß ich der Behauptung widersprechen, daß die Gräber zu Alt-Sammit "in jeder Hinsicht" den beiden Lübeckischen Steinbauten gleich sind. Wer die von mir gegebene aussührliche Beschreibung der letzteren nebst den beigefügten Abbildungen mit den Mittheilungen, welche Lisch über die Gräber zu Alt-Sammit giebt, vergleicht, wird meinen Widerspruch völlig gerechtsertigt sinden.

Schon die Construction ber beiben Mecklenburgischen Gräber ift von ber Construction ber beiden Lübeckischen ganz verschieden. wollen davon absehen, daß jene ohne Erdhügel (tumuli), diese bagegen mit Erbhügeln bebeckt waren: es bilbeten jene ein längliches Rechted, diese ein Oval; jene lagen von Norben nach Guben, von diesen bas zu Waldhausen von Westnordwest nach Oftsüdost, bas zu Blankensee von Westen nach Osten; bei jenen waren die flachen Seiten ber Stütpfeiler nicht gespalten, bei biefen waren Absprengungen mehrfach sichtbar; bei jenen waren zwischen ben einzelnen Stütpfeilern Zwischenräume von 1—2 Fuß, bei biesen waren bie Stützpfeiler meistens fest an einander gerückt; in jenen war bas Innere in mehrere Kammern getheilt, in diesen fehlten solche Kammern ganglich, auch wäre ein allmähliger Anbau solcher Kammern, wie Lisch annimmt, nach ber ganzen Construction bieser Bauten unmöglich gewesen; in jenen war bas Innere mehrere Fuß hoch mit starkem Sanbe und vielen kleinen Felbsteinen fest ausgefüllt, in biefen befand sich eine sehr lockere, das Junere des Baues nicht einmal ganz füllende Erde, welche ohne Zweifel nach und nach durch die kleinen Räume zwischen ben Decksteinen und beren Stütpfeilern eingebrungen war; bei jenen standen die Decksteine in einem genauen Berhältnisse zu ben Stütpfeilern, so baß immer je zwei ber letteren einen Deckstein trugen, bei diesen war ein solches Berhältniß nicht vorhanden, vielmehr ruheten tie Decksteine auf so vielen Stützpfeilern, als sie erreichen konnten; bei jenen waren bie beiben schmalen Seiten mit einem Schlußsteine versehen, bei diesen befand sich ein portalförmiger offen gelaffener Eingang.

Die beiden Steinbauten zu Sammit gehören ihrer ganzen Constituction nach zu den s. g. Hünenbetten, welche allerdings als Besgräbnisse dienten; die Steinbauten zu Waldhausen und Blankensee dagegen sind Steinhäuser, welche von den s. g. Hünenbetten zu untersscheiden sind. Welche von beiden die ältesten sind, ist wohl nicht mit

völliger Sicherheit zu bestimmen. Ich möchte ben Steinhäusern bas

höhere Alter zusprechen.

Obwohl es für die Bestimmung des urspünglichen Zwecks der Steinbauten irrelevant ist, so muß ich doch die von Lisch mitgetheilte Bemerkung als ungenau bezeichnen, daß beide Lübecker Steinbauten in dem sie bedeckenden Erdhügel Begräbnisse aus der spätern s. g. Bronzeperiode enthalten hätten. Nur der Erdhügel des Waldhausener Steinbaues enthielt solche Begräbnisse; in dem Erdhügel des Steinbaues zu Blankensee wurden zwar ein bedeutendes Aschenlager mit Kohleuresten vermischt, Stücke des röthlichen Sandsteines, auch Spuren von calcinirten Feuersteinen, jedoch bei der genauesten Durchsorschung keine Spur von Urnen oder gebrannten Knochen gefunden; entsernter, in der den Steinkranz bedeckenden Erde, fand sich ein bronzenes Wesser und ein Feuersteinkeil, von denen es aber nicht wahrscheinlich ist, daß sie, wie die einzelne Urnenscherbe, welche sich in dem Steinkranze befand, überall in Beziehung zu einem Begräbniß standen.

Eben so gilt es nur von bem Steinbau zu Blankensee, bag im Innern beffelben Spuren einer Leichenbeftattung waren. Walbhausener Steinbau fant sich nicht bie geringste Spur berfelben; benn die barin vorgefundenen urnenartigen Gefäße, Steinkeile, messerartigen Feuersteinsplitter, Bruchstücke von rothem Sandstein und calcinirtem Fenerstein, so wie bie Pflasterung bes Bobens mit zerschlagenen und zum Theil calcinirten Fenersteinen, welche mit Kohlen und Afche vermengt waren, legen feineswegs von einer Bestattung Zeugniß ab, wie benn auch Lisch selber annimmt, bag in biesem Falle die Fenersteine mit Leichenbrand nichts zu schaffen haben. Die von Lisch ausgesprochene Ansicht, daß alle ober boch die meisten Steinbauten, welche in biefer Beziehung leer gefunden wurden, von bem niedern Landvolf, welches in solchen Steinbauten große Schate vermuthet, seit vielen Jahrhunderten im Innern zerftort und ausgeräumt find, fann, wenn fie auch in einzelnen Fällen begründet ware, boch keineswegs auf ben Waldhausener Steinbau Unwendung finden. Der beträchtliche Erdhügel, welcher biefen Ban bectte, zeigte auch nicht eine Spur von früheren Angrabungen; bie Zwischenräume ber Stütpfeiler waren mit Lehm und zerschlagenen Teuersteinen ausgefüllt, und ber portalförmige Eingang war, wahrscheinlich um bas Innere bes Baues beim Aufschütten bes Erdhügels zu schützen, burch einen bedeutenden Vorbau von kleinen Telosteinen geschloffen.

- C-

Wenn Lisch endlich sein Befremben barüber ausbrückt, bag ich bie Steinbauten zu Waldhaufen und Blankenfee bem Opfercultus jugeschrieben habe, "ohne Erscheinungen anzugeben, welche bafür reben fönnten," so glaube ich, baß es Reinem, welcher meine ansführlichen Mittheilungen über jene Steinbauten gelesen bat, entgangen fein tann, daß ich viele Gründe angeführt habe, um die Ansicht zu unterstüten, baß sie ursprünglich für ben religiösen Cultus errichtet wurden und biefem gebient haben, bann aber von einem späteren Bolte, welches biefen Cultus nicht mehr übte, jeroch bie Ueberrefte resselben als Beiligthumer betrachtete, zu Bestattungen benutt sind, wovon bie in bem Erdhügel bes Waldhausener Steinbaues vorgefun= benen, in fleinen Steinkisten verpackten Urnen mit calcinirten Anochen und beigelegten bronzenen Geräthen Zeugniß ablegen, und worauf auch bie in bem Steinbau zu Blankensee vorgefundenen Fragmente eines menschlichen Gerippes hindeuten. Ob bie von mir angeführten Gründe für Lisch überzeugend sind, das ist etwas anderes, obwohl ich es für bebenklich halte, an Ansichten, wie berfelbe sie in ber fleißig gearbeiteten und auch noch für unsere Zeit in vielfacher Hinsicht höchst schätzbaren Erläuterung bes Friderico - Francisceum, Leipzig 1837, ausgesprochen hat, fortwährend unbedingt festzuhalten, ta seit jenen 25 Jahren auf bem Gebiete ber altgermanischen Alterthumskunde durch viele und eifrige Forschungen über manche Alterthumsgegenstände Anschauungen hervorgerufen sind, welche begründeter und richtiger erscheinen, als bie früheren.



- Cy00/L

#### VIII.

## Lübecks älteste Silbermunze.

(Beschichtliche Darftellung von Senator S. C. Dittmer.)

enn es auch als geschichtlich erwiesen anzusehen ist, daß schon im Jahre 1158 vom Herzoge Heinrich bem Löwen für seine Stabt Lübeck einige Anordnungen in Bezug auf Zoll und Münzwesen getroffen sint,1) auch von Lübecks späteren Oberherren, bem beutschen Kaiser Friedrich I. im Jahre 11882) und bem Dänenkönige Walbe= mar II., im Jahre 12043), in wörtlich gleichlautenden Ausfertigungen, ber Lübecker Rath ermächtigt wurde, die baselbst geprägte Münze, so oft ihm beliebe, zu untersuchen, auch pflichtwidrig handelnde Münzer zu bestrafen, so folgt aus biefem Allem boch nur, bag eine Dungwerkstatt zu Lübeck schon in Thätigkeit war, aber nicht, baß sie schon bas Eigenthum ber Stadt gewesen und für beren Rechnung betrie= Erft nach Lübecks Gelbstbefreiung von ber Danenherr= schaft ist es einer an Raiser Friedrich II. abgeordneten besonderen Ge= fandtschaft gelungen, neben ber Erneuerung bes kaiserlichen Schutes und neben vielen anderen werthvollen Rechten und Freiheiten auch bas hochwichtige Müngregal für bie Stadt von bemfelben eingeräumt Die zu Borgo San Domini im Juni 1226 ausgezu erhalten. fertigte kaiserliche Urfunde4) enthält in Dieser Beziehung Die folgen= ben Bestimmungen zu Gunften ber Bürger Lübecks:

Concedimus insuper eis, ut in ipsa civitate monetam sub caractere nostri nominis facere et cudere debeant, que tempore vite nostre et Henrici Romanorum regis, illustris karissimi filii nostri similiter perdurabit, et ob hoc singulis annis 60 marchas argenti nostre curie exhibebunt. Adveniente autem novo in

<sup>1)</sup> Grantoff, Lubsche Chronifen II. S. 582. Deffen Sistor. Schriften III.

<sup>2)</sup> Lub. Urf. Buch I. S. 11. 3) Daselbst S. 18. 4) Daselbst S. 46. Zeitschr. f. Lub. Gesch. Bo. 11. Heft 2.

posterum successore, sub eodem censu et jure moneta ipsa renovabitur vite sue tempore duratura et sic de singulis in singulos successores nostros de moneta ipsa statuimus, ut predictum est, observari.

Dieses Privilegium war für Lübeck von unbestreitbar hohem Werthe, benn bie Stadt kam badurch in die glückliche Lage, nicht nur das Münzwerk für eigene Rechnung betreiben, also auch alle bamit verbundenen Vortheile genießen, sondern auch bas Münzwesen selbst den Verkehrserfordernissen entsprechend jederzeit nach eigenem Ermessen ordnen und einrichten zu können. Daß unter solchen Umständen ber Rath nicht lange gefäumt haben wird, eine eigene Mungwerkstatt herzustellen und in Thätigkeit zu setzen, kann wohl nicht zweifelhaft sein; aber bas Jahr, in welchem biefes geschehen ist, läßt sich nicht mit völliger Gewißheit angeben, und nur ber Münzfuß, ju welchem geprägt werten follte, alfo bas Berhältniß bes Schroots und Korns ber zu prägenden Münze zu bem bem einzelnen Münz= stücke beizulegenden Nennwerthe, findet sich in einem auf ber Lübecki= schen Registratur aufbewahrten fragmentum juris Lubecensis, bessen Alter Dr. Hach in bas Jahr 1227 fest,5) aufgezeichnet mit folgenden Worten:6)

Jus est quod 34 solidi facient et obtinebunt examinatam marcam argenti, et si monetarius necesse habuerit, adicientur ei 4 denarii. Consulum autem interest, tocies examinare monetam, quocies volunt. Cum famuli monetarii nummos preparant, nummi non possunt culpari, si vel nimium leves vel graves sint, quin sint cuprei; sed postquam monetario sunt exhibiti, culpari possunt, ubicunque sub eo fuerint reperti.

Wenn das zu prägende Geld hier zwar schon in Schillingen angegeben ist, so darf aus diesem Umstande doch nicht gefolgert werden, daß schon damals dergleichen größere Münzen wirklich zu Lübeck sollten geschlagen sein; die derzeitige unvollkommene Beschaffensheit der Münzeinrichtungen und Prägewerkzeuge gestattete dieses noch nicht und machte es vielmehr zur Nothwendigkeit, auf die Herstellung von einfachen Psennigstücken sich zu beschränken, welche überdies nicht einmal flach geprägt, sondern aus dünnem Silberbleche geschnitten und durch Sinstempelung des kaiserlichen Doppeladlers zu einer kleis

<sup>5)</sup> Sady, bas alte Lubiche Recht. G. 36.

<sup>6)</sup> Lub. Urf. Buch I. G. 41.

nen hohlen Schüssel aufgetrieben wurden, weshalb ihnen auch die Benennung von Hohlgelo und Hohlpsennigen, im Gegensatze zu den späteren flachen Psenningen, gegeben ist. Die Gegenwart kennt diesielben auch unter den Benennungen von Blechmünzen, Brakteaten.

Der Preis ber Mark feinen Silbers, ber marca examinata ober pura, war furz vor der Zeit der ersten Gelbausmünzungen zu Lübeck böchst mahrscheinlich nur 28 Schillinge lübisch. Ein urtundlicher Nachweis hierüber hat freilich nicht aufgefunden werden können, aber ein vom Hamburger Rathsherrn, Hermann Langebeck, im Jahre 1504 erstatteter Bericht?) burfte geeignet fein, eine folche Unnahme genu-Aus bem Umftanbe nemlich, bag von Samgend zu rechtfertigen. burgs Bürgern ber jährliche Schoß, welcher zu ber Zeit, als Graf Avolph von Schauenburg seiner Start Hamburg die Selbstverwaltung ihres Gemeinwesens überließ, also im Jahre 1225 (?) 8), zu 1 Pfennig von ber Mart Silber bestimmt und seitbem nicht erhöhet war, im Jahre 1504, nach ber im Rathhause hängenden Schoßtafel, mit 4 Schill. 9 Pf. für je 100 Mf. Münze erlegt werben mußte, folgerte Langebeck mit Recht, bag bie Mark Gilber in jener frühern Zeit nur ben Werth von 28 Schill. gehabt haben könne, ba nur in tiesem Falle beite Berhältnisse (1 Bf. von 28 Schill. = 4 Schill. 9 Pf. von 100 Mt.) übereinstimmen. Bu Lübed aber wird bas Silber ohne Zweifel ben nemlichen Preis gehabt haben, ba auch bieje Stadt bamals noch unter bes Schauenburger Grafen Botmäßigfeit ftant, auch bie naben Beziehungen beider Städte zu einander eine verschiedenartige Werthbestimmung für bas Silber, ohne große Unbequemlichkeit für Schuldner und Gläubiger, nicht wohl zugelaffen haben würben.

Der erwähnte, bald barauf vom Lübecker Nathe vorgeschriebene erste Mänzfuß, nach welchem 34 Schillinge eine marca examinata ausmachen und enthalten sollten, scheint benn auch wirklich im Einstlange mit jenem Preise des Silbers zu stehen, denn wenn jetzt auch etwa 6 Schillinge mehr aus der Mark Silber zu münzen standen, so lag die natürliche Veranlassung hiezu darin, daß theils der Silsberpreis schon um etwas gestiegen, theils aber auch für die Deckung der Münzkosten und die Erzielung eines angemessenen Nutzens für das städtische Aerar zu sorgen war.

17(100h

<sup>7</sup> Lappenberge Samb. Chronifen. G. 345.

<sup>6)</sup> Samburger Urf.:Budy. S. 421.

Was nun die Schwere (bas Schroot), den feinen Silbergehalt (bas Korn) und ben gegenwärtigen Werth ber zu Lübeck geprägten Münzen betrifft, so wird, um für bie besfallsigen Ermittelungen einen festen Anhalt zu gewinnen, nothwendig von zwei Voraussetzungen ausgegangen werten muffen, nemlich erstens von ber, bag zum Bagen bes Silbers schon berzeit zu Lübeck nur bas Cöllnsche Gewicht benutt, und bann zweitens, bag biefes Gewicht trot mehrhundertjährigen Gebrauchs in unverminderter Schwere auf bie Gegenwart gelangt fei. Das Erstere wird, nach ben barüber vorhandenen vielen urfundlichen Aufzeichnungen, unbedingt angenommen werben können; aber auch bas Lettere wird, wenn gleich zugegeben werben muß, bag alles auf ber Welt ber Abnutung unterliegt, ebenfalls und bies um fo unbedenklicher angenommen werden dürfen, ba bie burch die Benutung ber Gewichte etwa eingetretene Abminderung ihrer Schwere so erheblich nicht gewesen sein wird, baß es beshalb unvermeitlich fein follte, auf die Bestimmung bes Gilbergehaltes und bes Jett= werthes ber alten Müngen gang zu verzichten.

Da nun im Jahre 1227 von der zu Lübeck geprägten Münze 34 Schillinge eine Cöllnsche Mark von 16 Loth oder 233,855 metrisschen Grammen wogen und von probehaltigem, mithin 15löthigem Silber waren, so wog der einzelne Pfennig 0,573 Gramme, bei einem Feingehalte von 0,537 Gr.; es kann aber auch, da die Aussmünzung von 4 Pfennigen mehr dem Münzer nicht zum Vorwurf sollte gereichen dürfen, der einzelne Pfennig 0,567 Gr. gewogen und 0,532 Gr. sein Silber enthalten haben. Nach Maaßgabe dieser Ausmünzungen und der gegenwärtig für ganz Deutschland gesetslichen Herstellung von 30 Thalern aus dem metrischen Pfunde von 500 Grammen seinen Silbers würde der Jettwerth jenes Pfennigs einem Betrage von resp. 9,66 oder 9,57 Neupfennigen gleich kommen.

Ungefähr gleichzeitig mit tieser ersten Ausmänzung, jedenfalls aber nicht lange nachher, wird zu Lübeck der Gebrauch ausgekommen sein, die Mark probehaltigen Silbers bei allen Zahlungen einem Gelobetrage von 2 Marten in Psennigen gleich zu rechnen, so daß es dem Schuldner frei stand, seiner Verpflichtung gegen den Gläubiger entweder durch Zahlung in Münze oder durch die Lieferung probehaltigen Silbers, die Gewichtmark zu 2 Mt. in Münze gerechnet, zu genügen. Es konnte dieses freilich nur so lange geschehen, als der Preis des guten Silbers, der marca examinata, nicht über 32 Schillinge gestiegen war; wenn aber der Gebrauch, die Mark Silber zu einem

Betrage von 2 Marken in Münze zu rechnen, diesen auch eine marca argenti Lubecensis pagamenti ober einfacher entweder marca argenti ober marca pagamenti zu benennen auch späterhin und noch bis gegen die Mitte ves 14. Jahrhunderts beibehalten ist, so konnte dies nur ven Zweck haben, ramit einen Betrag von 2 Marken Münze zu bezeichnen, nicht aber auch dann noch den Werth einer Mark probeshaltigen Silbers dadurch zu vertreten, welcher vielmehr lediglich nach den hiefür in der Birklichkeit bestehenden Marktpreisen sich regelte. So z. B. sind zur Zeit, als Johann Schepenstede lebte und bevor er (1329—40) im Lübecker Rathe saß, 74 Mark rein Silber mit  $100^{1/2}$  marcis argenti und 3 Schill. bezahlt worden, welche, die Mark zu 2 Mk. in Psennigen gerechnet, einen Betrag von 201 Mk. 3 Schill. herausstellen, so daß die Mark rein Silber damals schon  $43^{1/2}$  Schill. gekostet hat.

Die im Jahre 1227 für bie Münze erlaffene Borichrift berührte übrigens noch einen Gegenstand, ber auch bei fast allen späteren Anordnungen für bas Münzwesen erneuerte Berücksichtigung gefunden hat. Ausbrücklich nemlich ist vom Lübecker Rathe verfügt, bag, wenn ber Münzer bessen benöthigt sein sollte, auch 4 Pfennige mehr ale 34 Schillinge, mithin felbst erst 34 Schill. 4 Pf. bas Gewicht einer erprobten Mark Silber follten ausmachen und enthalten burfen. Es ift hierurch für ben vorliegenten Fall bie gesetzliche Fehlergrange, das Remedium oder bie Tolerang, festgestellt, beren ein Münger immer und nach Billigfeit bedarf, weil es ihm schwer, ja unmöglich ift, Die Münzen so herzuftellen, baß sie sowohl bem Gewichte als auch bem Feingehalte nach ben ihm hiefür ertheilten Anweisungen vollkommen genan entsprechen. Da aber dieser in enge Grenzen gebannte Einfluß seiner Natur nach nur ein geringer sein kann, so mag es genügen, wenn hier lediglich auf diesen Umstant hingewiesen ist, zugleich aber auch fich rechtfertigen, wenn barauf bei ben hier folgenden Abschätzungen ber Lübecfischen Münzen feine Rücksicht weiter genommen, viel= mehr lediglich auf Grund ber gesetzlichen Anordnungen bas biefen Entsprechente ermittelt murbe.

Als Lübeck während des deutschen Interregnums unter den Schutz der Grafen von Holstein, Johann und Gerhard, sich stellte und unterm 22. Febr. 1247 mit diesen ein Schutz- und Trutz-Bündniß abschloß,

<sup>9)</sup> Lub. Urk. Buch II. S. 956. Das Jahr 1290 aber dürfte nicht zutreffend, die Zeit vielmehr zwischen 1320 und 1330 zu setzen sein.

verpflichtete sich die Stadt auch unter anderem zu einer jährlichen Zahlung an dieselben von 100 marcis argenti (= 200 Mf. Pfennige) für die ihr zuständige Münze und Gerichtsbarkeit. 10)

Im Jahre 1251 am II. Juni ward durch eine bedeutende Fenersbrunst mehr als die Hälfte der Stadt in Asche gelegt. Dieses Ereigniß gab nun nicht nur Beranlassung zu manchen neuen Bestimsmungen im Lübschen Nechte hinsichtlich der Neubauten und der Ablössbarkeit der Weichbildrenten, sondern zugleich auch zur Aufnahme einer veränderten Anordnung für das Münzwesen. Der Nath verfügte nemlich:<sup>11</sup>)

Decretum est quod 38 solidi facient marcam et obtinebunt etiam marcam examinatam et si monetarii necessarios habuerint ad supplementum, dabuntur eis 6 denarii, per quos si marca plena est, manum obtinebit. 12)

ober nach einer antern Aufzeichnung:

Decretum est quod 38 Solidi facient et obtinebunt in pondere unam marcam examinatam et si monetarius necessarios habuerit ad supplementum, dabuntur ei 6 denarii, per quos si marca plena est, manum obtinebit. 13)

Aus der probehaltigen Silbermark, welche auch jetzt unter 15 Loth fein nicht gehalten haben wird, sollten also 3% Schillinge in Psennisgen zu münzen und, wenn nöthig, 6 Psennige mehr als Remedium dem Münzer hiebei nachzusehen sein. Es muß hiernach der einzelne Psennig 0,512 bis 0,506 Gr. gewogen und 0,480 bis 0,474 Gr. sein Silber enthalten haben; sein Jetztwerth würde 8,64 bis 8,53 Reupsennige betragen.

Wenn Lübeck sein Münzwesen nun auch bis bahin einseitig zwecksmäßig zu ordnen angewandt gewesen ist, so mag boch bas Bedürfsniß, mit demselben nicht ganz allein zu stehen, bald genug daselbst erkannt worden sein, zumal ber lebhaste Verkehr der Stadt mit der Stadt Hamburg bereits im Jahre 1241 zum Abschlusse eines Verstraß über die Sicherung der Hamburger Landstraße geführt<sup>14</sup>) und die Zweckmäßigkeit eines beiden Städten gemeinsamen Münzsußes zur

<sup>10)</sup> Bolftein. Urf.: Buch No 46. G. 33 und Lub. Urf.: B. I. G. 121.

<sup>11)</sup> Hach, das alte Lub. Recht. S. 88. Cod. II. 123—127. Cod. III. 229. Da erst Cod. III. von 1254 auf den Brand Rücksicht nimmt, ältere Codices dieses aber nicht thun, so wird nicht der Brand von 1209, sondern der von 1251 gemeint sein.

<sup>12)</sup> Bad. Cod. I. N. 33 B. 18) Sad. Cod. I. N. 33 P.

<sup>14)</sup> Lub. Urf. Budy. Th. I. G. 95.

Erleichterung ber Berftändigung zwischen Schuldnern und Gläubigern, Käufern und Berkäufern mehr und mehr zur Geltung gebracht hatte. Hamburg aber, woselbst tie Münze noch ein Regal tes Grafen von Holstein war, befand sich zur Zeit noch nicht in ber Lage, selbst= ständig in dieser Beziehung vorgehen zu können; es bemühete sich baffelbe baber, wenigstens hiefür freie Sand zu gewinnen, und erreichte tiefes Ziel auch endlich badurch, daß bie Holsteiner Grafen Johann und Gerhard ihre Munze zu Hamburg bem Rathe pachtweise überliegen 15) und biesem unterm 10. März 1255 bie Zusicherung ertheilten, daß sie keine andere als die gegenwärtig mit Zustimmung ber Hamburger und mit Willen ihrer gesammten Lante bestimmten neuen Pfennige wollten schlagen laffen. 16) Bald barauf verständigten sich nun auch Lübeck und Hamburg über bas von ihnen zu beobachtende Mungverfahren, mittelft gleichlautend ausgefertigter Erklärun= gen d. d. Lübeck XV kal. Aprilis und Hamburg pridie kal. Maji tahin:17)

Taliter concordavimus et confederati sumus, quod novi denarii, qui nunc cuduntur, 39 solidi duobus denariis minus
ponderare debent unam marcam et albi debent esse de uno
Satine, scilicet Wit bi Satine. Et ut predicti denarii sic perdurent, scilicet bestan, promissis nos ad invicem taliter obligavimus, quod amici nostri de Lubeke (Hamburg) nullos alios
novos denarios cudere debent sine nostro consilio, nec nos
vice versa sine eorum consilio nullos alios novos denarios
cudere debemus.

Während in der altesten Münzordnung 34 Schill. bis 34 Schill. 4 Pf. und in der auf diese folgenden Gesetzgebung 38 Schill. bis 38 Schill. 6 Pf. eine marca examinata ausmachen und enthalten sollten, heißt es nun in dem Uebereinkommen von 1255, daß 39 Schill. weniger 2 Pf., also 38 Schill. 10 Pf., eine Mark wägen und bis auf ein Satin weiß sein müßten; von einem Remedium zu Gunsten des Münzers ist diesmal nicht die Rede. Damit aber diese neue Münze in beiden Städten kauernd sich erhalte, sollte keine Stadt ohne Genehmigung des Rathes der andern Stadt andere neue Pfenenige prägen lassen. Der Fuß, zu welchem die Pfennige ausgeschrootet

<sup>15)</sup> Lappenberg, Samb. Chron. des Traziger. S. 50.

<sup>16)</sup> Samburg. Urf. Buch. G. 487.

<sup>17)</sup> Daselbst S. 487. und Lub. Urf. Budy I. S. 198.

werben sollten, ift hier bestimmt angegeben, aber bie Borschrift für vas Rorn: et albi debent esse de uno Satine, scil. Wit bi Satine, ist neu und einer näheren Erklärung bedürftig. Dem in ber Beschichte bes beutschen Münzwesens nur selten angewandten Worte Satine ober auch Settine liegt offenbar bie Zahl Sieben zum Grunde und nicht bie Zahl Sechs, ba in dem lettern Falle entweder Sextine ober Sestine geschrieben sein wurde, und es stammt entweder aus bem Lateinischen ober aus ber mit biesem verwandten französischen ober italie= nischen Sprache ber. Im Lateinischen beißt Septem: sieben und Septini: je sieben, nemlich die sieben Theile eines aus 12 Theilen bestehenden Ganzen, mithin ba bas römische Pfunt 12 Ungen hielt, eine Menge von 7 Unzen; im Französischen wird hiefür bas Wort Septenaire (gesprochen Settenär) angewandt und im Italienischen ist sogar noch gegenwärtig tas Wort Settina, als eine Anzahl von sieben bezeich= nend, üblich. Hiernach fann es keinem Zweifel unterliegen, baß mit jener im Jahre 1255 für bie Gute ber Pfennigmunge ertheilten Bor= schrift nichts Anderes hat gefagt sein sollen, als daß eine Mark (= 16 Loth ober 8 Ungen) Pfennigsilber bie nemliche Beiße und Feinheit haben muffe, als ein Silber, welches aus 7 Theilen eines in 12 Theile oder Ungen eingetheilten Pfundes, mithin aus 7 Ungen oder 14 Loth feinem Silber und 1 Unze oder 2 Loth Aupferzusatz bestehe. Der zunächst folgende Lübeck = Hamburger Münzrezeß vom Jahre 1304, in welchem für bie Ausmünzung ber Pfennige schon ein 14löthiges Silber ausbrücklich vorgeschrieben ift, fann einer fol= chen Erklärung bes Wortes Satine ober Settine nur gur Bestäti= gung gereichen.

Wenn nun im Jahre 1289 der Mainzer Erzbischof Gerhard in einer Münzordnung für die Stadt Erfurt vorschrieb: 18)

"Wer mit Umschrötelingen ergriffen wird, mit einem Settine, bas "gehet ihm an die Hand; mit einem Lothe, an den Hals."

und der Settin, weil minder strafbar, hier also weniger als ein Loth war, so wird dieses daraus erklärbar, daß der Settin, welcher die allgemeine Bezeichnung für 7 Theile eines jeden 12theiligen Ganzen war, in diesem Falle auf die 7 Theile eines in 12 Theile oder Pfennige zersallenden Lothes angewandt ist, also 7 Pfennige oder, da 4 Quentin ein Loth ausmachten,  $2\frac{1}{3}$  Quentin zu betragen hatte.

<sup>19)</sup> Groot, Bremer Munggesetze. S. 204. Hirsch, beutsches Mungwesen VII. S. 11.

Wenn ferner (Groot, Bremer Münzgesetze S. 204, Schannot, Clientula suldensis S. 343) ein der Schenke in Bargula zinspflichstiger Bauer seine Abgabe mit 1 Ferto (1/4 Mk. = 4 Loth) und 1 Satin zu zahlen hatte, so wird hier unter einem Satin, wenn hier nicht 7 Pfennige =  $2^{1}/_{3}$  Quentin damit haben gemeint sein sollen, nichts anderes zu begreisen sein, als ein Theil von den sieden Theilen oder Unzen, welche den Settin ausmachten, also eine Unze oder 2 Loth, und dergestalt die Gesammt-Abgabe 6 Loth Silber betragen haben.

Wenn (nach Dunge, Geschichte Bremens II. S. 154 im J. 1345, nach Groot, Bremer Münzgesetze, S. 202 im J. 1369) der Bremer Rath verordnete, daß ein Markgewicht Bremer Silber 3 Satin und eine halbe Mark löthig enthalten, ein Mindergehalt von 3 oder 4 Psennigen aber ohne Gesährde sein sollte, so wird auch hier die Meisnung gewesen sein, daß das Silber außer einer halben Mark oder 8 Loth noch 3 Theile von den 7 Theilen oder Unzen, welche den Sattin bildeten, mithin noch 3 Unzen oder 6 Loth sein Silber in sich zu begreisen habe, die Güte des Bremer Silbers also 14 Loth habe betragen sollen, an welchen höchstens 3 dis 4 Pfennige, = 1/64 dis 1/48 Loth, sehlen dursten.

Wenn endlich (Groot, Bremer Münzgesetze S. 204) der Herr von Trier eine Sehge (Siedung, Schmelzung) von einem Sathne und den Satin dabei, machen ließ, so wird unter dem einen Sathne eine Siedenzahl von Unzen (= 14 Loth) sein Silber und unter dem beigesügten Sathn eine Unze Kupfer zu begreisen sein, durch deren Zusammenschmelzung ein Musterstück Silber hergestellt wurde, welches 1 Mark wog und 14 Loth sein enthielt.

In allen den angeführten vier Fällen muß es übrigens dahin stehen, ob und in wie weit die den einzelnen Angaben zu Grunde liegenden Aufzeichnungen mit den betreffenden Original-Urkunden auch wirklich genau übereinstimmen.

Mit der Annahme eines Satins oder Settins zu 7 Theilen eines aus 12 Theilen bestehenden Ganzen stimmt zwar weder Lapspenbergs Meinung (Hansische Urk. S. 718), nach welcher derselbe Loth betragen habe, noch auch Grantoss Ansicht (dessen Histor. Schriften III. S. 76), wonach das Wort Satin vom altenglischen Seothan, neu Seething, herzuleiten und demnach mit Sieden, Weißsieden zu erklären sei; es dürsten aber die für die obige Annahme ausgesstellten Gründe gewichtig genug sein, um die von beiden Geschichtssiorischern aufgestellten Auslegungen als hinfällig erscheinen zu lassen.

Bon ben nach tem Münzsuße von 1255 zu prägenden Pfennigen sollten also 38 Sch. 10 Pf. eine Mark wägen, welche 14 Loth sein Silber und 2 Loth Kupferzusatz enthielt, und es war die seine Mark nun zu 44 Sch. 4 Pf. auszubringen. Der einzelne Pfennig, dessen Gewicht 0,501 Gr. und dessen Feinheit 0,439 Gr. betrug, würde jetzt einen Werth von 7,90 Neupf. haben.

Als im Jahre 1293 die Holsteiner Grafen Gerhard, Adolph und Heinrich die Verpachtung ihrer Münze zu Hamburg an den Rath daselbst erneuerten, verordnete dieser: 19)

Quicunque monetarius eorum apud nos extiterit et ab eis et ipsorum veris heredibus fuerit constitutus, servet et teneat denarios nobiscum et per totam Holsacie ita, ut duo talenta nummorum in pondere habeant perfecte et complete pondus, quo pondere marcam argenti nobiscum est consuetudinis et solitum ponderari, et quod eadem duo talenta nummorum habeant et obtineant albedinem et puritatem debitam marce argenti examinati et puri, excepto valore dimidii lotonis. Idem quandocunque denarii ad examinandum tolluntur, habebit monetarius super duobus talentis quatuor denarios ad quodlibet pondus marce unius ponderate sibi in suffragium et auxilium, honorem suum, sanitatem et vitam propriam defendendo.

Es sollten hiernach also 2 Talente over 40 Schillinge in Psensigen, allenfalls auch 40 Sch. 4 Pf. eine Mark wägen und bis auf ½ Loth die Weiße und Reinheit einer gangbaren erprobten reinen Silbermark haben und enthalten. Lübeck hat einen solchen Münzsfuß nicht angeordnet; aber er würde auch hier haben zutreffend sein können, wenn nur die Güte des Psennigsilbers statt zu ½ Loth zu ½ Ferding (= 2 Loth) unter der Güte des reinen Silbers besstimmt wäre, denn Lübeck münzte seine Psennige 14löthig. Bielsleicht steht in der OriginalsUrfunde ½ Ferding; nur die Einsicht derselben würde Gewißheit darüber geben können.

Im Jahre 1299 am 13. Juli berichtigte bie Stadt Lübeck ihre mit 750 Mark Pfennige zu entrichtende Reichssteuer mittelst 253 marce argenti Lubeke combusti et de pondere Lubecensi und 6 Schill.<sup>20</sup>), legte also der Mark dieses Silbers schon einen Werth

<sup>19)</sup> Samb. Urf.: Bud C. 729. Schlesw.: Solft.: Lauenb. Urf.: Buch I. G. 136.

<sup>20)</sup> Lub. Urf. Buch I. S. 629.

von 47 Schill. 5 Pf. bei, zu bem tieselbe gesetzlich boch erst seit 1304 auszumünzen war.

Im Jahre 1304 vereinigten sich nemlich Lübeck und Hamburg, der einmal eingetretenen Entwerthung des Silbergeldes Rechnung tragend, mittelst gegenseitiger Erklärungen de dato Lübeck 1304 in Vigil. S. Andree Apost. und Hamburg in nativitate Dni. Jhesu Christi dabin:21)

Ipsi et nos unum habebimus monetarium, qui utrobique denarium sic servabit: 40 solidi et 18 denarii unam marcam argenti ponderabunt, que marca per dimidium fertonem erit pura. Argentum quoque ad monetam presentandum uno signo signabitur et erit equivalens utrobique.

Es waren hiernach in den gedachten beiden Städten die Pfensnige der Art zu münzen, daß deren 40 Sch. und 18 Pf., also 41 Sch. 6 Pf., eine Mark wogen, welche bis auf eine halbe Viertelmark, mithin bis auf 2 Loth, sein war, mithin 14 Loth sein Silber enthielt, und es kamen denmach aus der Mark sein 47 Sch. 5 Pf., also genau eben so viel, als wozu dieselbe schon bei Gelegenheit der an das kaiserliche Aerar im Jahre 1299 geleisteten Zahlung, deren eben gestacht ist, angerechnet worden war. Der einzelne Pfennig wog nun 0,469 Gr., sein Feingehalt betrug 0,410 Gr., und sein jeziger Werth würde sich auf 7,38 Neups. herausstellen.

Der Einführung tieses neuen Münzsußes ist wahrscheinlich tie Anstellung eines neuen Münzmeisters, tessen Name Thibemann Stumpel im Jahre 1305 zuerst vorkommt, voraufgegangen; ungesiähr gleichzeitig aber ist auch vom Lübecker Rathe die folgende Anserdnung für die Prüfung von allem Silber getroffen:22)

Notandum quod campsor ille, qui habet ferrum ad signandum argentum, ille eciam habere debet unum frustum argenti de 6 marcis, ad cujus instar et valorem argentum erit signandum. illudque frustum pertinet civitati et continet in se 6 marcas ponderatas; over auf beutsch:

Id is to merken, dat de Wesseler hefft en Jseren to merken dat Sulver; disse sal of hebben en Stucke Sulvers von 6 Marken,

<sup>21)</sup> Lub. Urk. Buch II. S. 161, und Lappenberg, Hansische Urk. S. 232, 22) Registrum redituum Civitatis Lubeconsis, auf der Lübecker Registratur; siehe auch Dr. Deecke, älteste Lübeckische Rathslinie. S. 10.

na des Geschicknisse unde Gube men tekenen sal ander Sulver; dit Stucke Sulvers hort der Stadt to unde holt 6 Mark lodich.

Von den vom Rathe concessionirten Geldwechslern ward nemlich einer mit ber Prüfung und Stempelung bes Silbers, welches im Berkehre vorkam, also mit bem Geschäfte eines Warbeins, beaustragt, und mit einem Silbermufterstücke, welches 6 Marken schwer war und 6 Marken lodig Silber enthielt, versehen, um alles bemfelben nach Aussehen und Werth entsprechende Silber mit tem Stempel, tem lübschen Doppeladler, zu stempeln. Gin ber Art gestempeltes Silber hieß bann argentum examinatum, argentum purum, argentum purum Lubeke combustum, lübifch Silber, Silber lübschen Zeichens ober Brandes; auch bie Benennung "löthig Silber" wird nunmehr für basselbe aufgekommen und aus dem Umstande hervorgegangen sein, baß bessen Güte mit bem Probestücke, welches zugleich ein Probegewicht oder Probeloth war, übereinstimmte, und bag namentlich an beffen vollkommener Feinheit nicht über ein Loth an ber Mark fehlte; benn bag bie Güte bes gestempelten Silbers wirklich nicht unter 15 Loth betragen habe, läßt sich aus einigen spätern Müngrezessen mit völliger Bewißheit nachweisen. In bem Rezesse vom Jahre 1403 nemlich, zu welchem Die feche Städte Lübeck, Wismar, Roftock, Stralfund, Hamburg und Lüneburg sich vereinigten23), ist ein neun Pfennig (= 12 Loth) fein haltendes Silber mit 121/2 Loth lodigem Silber gleichgestellt; die Mark des Ersteren war also gleich 162/3 Loth res Letteren oder die Mark des Letteren enthielt nur 15% 25 Loth fein Gilber. Da aber bas in ben Schmelzhütten geläuterte, feine Silber nur benjenigen höchsten Grad ber Feinheit hatte, welcher bei bem bamaligen Zustande ber Chemie erreichbar mar über 15% Loth in ber Mark nicht betragen haben wirt, so stellt sich für die Mark eines löthigen Silbers nur eine wirkliche Bute von 15 Loth fein heraus. Die Münzrezesse, welche in ben Jahren 1439 und 1441 von den Städten Lübeck, Wismar, Hamburg und Lüneburg vereinbart wurden24), enthalten baher auch die Borte: "Die Mark löthig Gilber, welche 15 Loth fein halt und nicht weniger," welche nur zur Bestätigung bes Ebengesagten bienen fonnen.

<sup>23)</sup> Original-Nezes im Lübecker Archiv und Dreiers Kenntniß lübscher Bersordnungen, Anhang S. 593, woselbst aber ber Silberpreis von 4 Mf. 15 Sch. unrichtig zu 5 Mf. 1 Sch. angegeben ist.

<sup>24)</sup> Grantoff, hiftor. Schriften III. S. 224 und 227.

Dasselbe ergiebt sich noch weiter aus dem Umstande, daß schon in dem von den nemlichen Städten im Jahre 1439 getroffenen Ueberzeinkommen<sup>25</sup>) die Goldschmiede angewiesen sind, ihre Arbeiten nur aus 15 Loth seinem Silber anzusertigen, welche Borschrift in der den Goldschmieden im Jahre 1492 vom Nathe gegebenen Zunfrolle<sup>26</sup>) dahin präcisirt ist, daß das mit dem Arler zu stempelnde Silber blank aus dem Feuer kommen solle, so daß dasselbe 15 Loth sein halte. Gegenwärtig verarbeiten die Goldschmiede zwar ein nur 12=löthiges Silber, aber hiezu haben dieselben erst am 21. October 1769 durch eine Versügung der Wetteherren die gesetzliche Ermächtigung erhalten.

Im Jahre 1309 ward Michel von Lunben als Müngmeister angestellt und im Jahre 1341, also um bieselbe Zeit, zu welcher Lubed bie Befugnig, auch Goldmungen prägen laffen zu durfen, erlangte, ist Johannes Salemben jum Münzmeister angenommen worten, tessen Sohne noch bis zum Jahre 1365 bas Münzwerk Für biefen ganzen Zeitraum finden betrieben haben. sich feine Borschriften des Rathes über das zu prägende Silbergeld vor; boch ist so viel außer allem Zweisel, baß, wenn überall gemünzt wurde, was roch jedenfalls mahrscheinlich ist, ter Silbergehalt ter Pjen= nige, bei ber fortschreitenben Steigerung bes feinen Gilbers im Preise, nicht mehr der alte, im Jahre 1304 vorgeschriebene gewesen Bis zum Jahre 1325 scheint jeroch eine Berschlechterung sein wird. der Münze noch nicht vorgenommen zu sein, ba Graf Abolph von Holstein, als er seiner Stadt Hamburg bas Müngregal zugestand, in ber am 4. Nov. 1325 deshalb ausgefertigten Urfunde27) hinsicht= lich ber zu prägenden Münze ausbrücklich festsette:

Quod marca denariorum debet ad dimidium sertonem in puritate argenti et ad 40 sol. et 18 denariii n pondere conservari. mithin ganz das Nemsiche anordnete, was bereits im Jahre 1304 von den Städten Lübeck und Hamburg vereinbart war.

Daß ber Preis des seinen Silbers im Jahre 1324 schon 2 Mf. 15 Sch. betragen und im Jahre 1325 auf 3 Mf. 14 Sch. sich ers höhet haben sollte,28) ist daher auch nicht wohl glaublich, weil der

<sup>25)</sup> Grautoff, bifter. Schriften III. G. 225.

<sup>26)</sup> Wehrmann, lubide Bunftrollen. G. 216.

<sup>27)</sup> Klefeder, Samml. Hamb. Berordnungen XII. S. 247.

<sup>28)</sup> Grautoff, hifter. Schriften III. G. 97 u. 122.

Münzmeister nur 41 Sch. 6 Pf. aus ber 14löthigen Mark prägen, folgeweise die seine Mark nur zu 2 Mk. 15 Sch. 5 Pf. ausbringen durste und in jenem Falle unter Berücksichtigung res üblichen Schlagsichates also mit Schaden gemünzt haben würde, wie denn auch selbst etwas später, kurz vor den Jahren 1329 – 1340, die Mark seinen Silbers — wie bereits erwähnt — erst mit 2 Mk. 11½ Sch. bezahlt worden ist. Grautosses eben gedachte, nicht zutressende Ansgabe beruht vielleicht auf einer irrthümlichen Auffassung des alten Zisserzeichens F, welches ½ bedeutet, von ihm aber für eine ganze Mark angesehen sein wird, so daß jene Breise auf nur 2 Mk. 7 Sch. und 2 Mk. 9½ Sch., als den Zeitverhältnissen jedenfalls mehr entssprechend, zurückzuführen sein dürsten.

Im Jahre 1324 kommt zum ersten Male die Benennung von Courantgeld für die Lübecker Münze vor, indem Kaiser Ludwig IV. in einer unterm 20. Juni ausgesertigten Quittung über die mit 600 Pfund oder 750 Mt. Pfennigen gezahlte Reichssteuer<sup>29</sup>) bemerkt, daß er empfangen habe sexcentas marcas parvorum denariorum Lubeke communiter currentium.

Ein Gebäude, in welchem bas Münzwerk betrieben wurde, scheint vie Stadt Lübeck vor dem Jahre 1329 eigenthümlich nicht besessen ju haben; ber größere Umfang, ben biefer Betrieb nach und nach gewonnen haben mochte, führte indeg bahin, bag ber Rath bas bamals ben Fleischschrangen in ber Breiten Strafe füblich begrenzende Saus (jett Ag 959) aufaufte30) und zu einer Münzwerkstatt (fabrica monetaria Civitatis) einrichten ließ; bas gegenwärtig bie Sübgrenze bes Fleischschrangens bildende Hans As 960 ist wahrscheinlich erft später angebaut, nachdem wegen eines Aufstandes der Knochenhauer im Jahre 1384 deren Amt aufgehoben und durch Beschränkung der Zahl berselben ein ausehnlicher Raum bes Schrangens frei und verfügbar geworben war. Bis zum Jahre 1367 ist in jenem Hause gemünzt worden; dann aber erwarb bie Stadt ein anderes Grundstück in ber Fleischhauerstraße an der Mordecke der Königstraße (jett Az 118 und 119), damals neben Rudolph Thoben Hause belegen, welches früher einem Nicolans Bisch zugehört hatte, von bem berzeitigen Besitzer Johann Stüve, dessen Tochter mit ihrem Chemanne Lambert von Gabebusch bieses Grundstück bem Rathe zuschrei-

<sup>20)</sup> Lub. Urf. Bud II. S. 399.

<sup>90)</sup> Altes Rammereibud von 1337 auf ber Lubeder Registratur.

ben ließ. 31) In biesem Hause ist bas Münzwerk bis zum Jahre 1801, in welchem zum letzten Male in bemselben gemünzt ist, betrieben worden, und erst im Jahre 1823 ist es burch Verkanf wieder in Privatbesit übergegangen. Jenes ältere Münzhaus neben dem Fleischschrangen, welches späterhin die drei Kronen hieß, ist, nachdem es im Jahre 1365 aufgehört hatte dem Münzbetriebe zu dienen, in Miethe ausgethan, anfänglich für 28 Mt., später sür 43 Mt. jährelich, dis dasselbe endlich im Jahre 1527 für einen Kauspreis von 1050 Mt. (jetzt gleich 2100 Mt.) und unter den Bedingungen, daß dem Rathe die Benutung des Kellers unter dem Hause zum Belegen mit Wein und Bier gelassen werde, auch den Gerichtsherren der Durchzgang durch das Haus für ihre Personen und für die ihnen aus der Frohnerei vorzusührenden Gesangenen frei bleibe, dem Bürger Claus Peerzig überlassen wurde. 32)

Im Jahre 1329 sollen zu Lübeck schon Zweipsennigstücke, Blafferte, gemünzt sein, 33) 44 Sch. 4 Pf. aus ber 14löthigen Mark, 50 Sch. 8 Pf., aus der Mark sein; die vorhandenen Münzacten erwähnen dieser Ausmünzung nicht, dennoch mag sie geschehen sein, da sie dem damaligen Werthe des Silbers einigermaßen entspricht. Ein solches Zweipsennigstück hat demnach 0,879 Gr. gewogen und 0,769 Gr. sein Silber enthalten, so daß desseurth zu 1 Silbergr. 3,84 Neups. sich berechnen würde. Daß gleichzeitig aber auch schon Vierpsennigstücke, s. g. Witten, 45 Sch. 3 Pf. auf das Gewicht einer Mark gehend, sollten gemünzt sein,34) dem muß unbedingt widersprochen werden, da noch im Jahre 1365 am 27. März von den zu Stralsund vorsammelten Vertretern der Städte Lübeck, Wismar, Restock, Stralsund, Greisswald, Stettin, Colberg und Kiel ein Besichluß bahin gesaßt ist:35)

Quivis loquatur in Consilio suo de moneta concava, quod maneat, et potiores denarii non . . . (bas Wort fehlt, kann aber wohl nur "cudantur" gewesen sein)

wonach der Bersuch, auch größere Mänzen zu prägen, welcher hin und wieder vielleicht schon gemacht sein mochte, einer ziemlich allge=

<sup>31)</sup> Dr. Pauli, Lubectische Bustande. S. 50 und S. 203 M 57.

<sup>32)</sup> Lübecks Obere Stadtbuch XII. Fol. 95. Marien 1527.

<sup>33)</sup> Grautoff, histor. Schriften III. S. 124. Rote 114.

<sup>34)</sup> Dafelbft. G. 124. Rote 114.

<sup>35)</sup> Lappenberg, hanfische Urfunden. S. 566.

meinen Mißbilligung unterlegen zu haben scheint und die Beibehaltung des Gebrauches, größere Zahlungen in gestempeltem Silbermetalle zu einem für die Mark (16 koth) festgesetzten Werthe zu leisten und der Pseunigstücke nur zur Ausgleichung sich zu bedienen, gewünscht sein wird. Ebenso verwerslich ist die Angabe, daß schon im Jahre 1334 die ersten gemeinsamen Pseunige von den Städten Lübeck, Wismar, Rostock und Stralsund 42 Sch. 8 Ps. aus der 14löthigen Mark gemünzt seien, 36) und daß die seilbermark 2 Mk. 15 Sch., der lübsche Gelogulven 10 Sch. gegolten hätten, denn jenen hohen Preis hat damals das Silber noch nicht erreicht gehabt und es sind lübsche Gulven vor dem Jahre 1342 überhaupt nicht gemünzt worden; auch konnten Wismar, welches erst im Jahre 1359, und Rostock, welches erst im Jahre 1361 das Münzrecht erworben hat, nicht schon im Jahre 1334 über ein gemeinsames Bersahren im Münzewesen mit Lübeck sich verständigen.

Im Jahre 1342 galt die Cöllnsche Mark sein Silber zu Lübeck noch erst 2 Wk. 13 Sch.; zu diesem Preise ist nemlich die Pfandsumme von 2500 marce puri argenti Coloniensis ponderis berechnet, welche Lübeck sür das ihm durch den Anappen Lange Beienfleth Namens der Holsteiner Grasen eingeräumte Schloß Segeberg mit 7031 Mk. 4 Sch. zu zahlen hatte; 37) aber eine künstige Steigerung des Silbers im Preise mag freilich in Aussicht gestanden haben, da Beienfleth sich versprechen ließ, daß, wenn bei Einlösung des Pjandes das Silber mehr als 2 Mk. 13 Sch. gelten würde, das Mehr nicht der Stadt Lübeck, sondern ihm zu Gute kommen solle.

Schon im Jahre 1346 galt das Silber denn auch bereits volle 3 Mf. 38), und die Folge hievon war, daß, als im Jahre 1349 am 14. Mai eine Rückzahlung von 500 Mf. rein Silber auf jene Segeberger Pfandsumme stattfand, 150 Stück lübsche Gologulven, 39) welche zum Werthe von 10 Sch. einen Betrag von 93 Mf. 12 Sch. in Silbermünze ausmachten, folgeweise 3 Sch. für die seine Wark, als deren nun erhöhter Werth, dem Lange Veiensleth vergütet sind. Sollten in diesen Jahren nun Ausmünzungen von Pfennigen stattges sunden haben, so kann die gewegene Mark, welche nunmehr 42 Sch.

<sup>36)</sup> Grautoff, hifter. Schriften III. S. 125.

<sup>37)</sup> Pauli, Lub. Buftande. G. 152 M 2.

<sup>38)</sup> Grautoff, histor. Schriften III. S. 125 Rote 116.

<sup>30)</sup> Lub. Urf. Buch II. G. 863.

galt, im Jahre 1342 nur 13½ Loth und 1346 etwa 13 Loth fein gewesen sein. Bon den ersteren Psennigen enthielt das Stück dann 0,384 Gr., von den Letzteren 0,377 Gr. sein Silber bei einer Schwere von 0,464 Gr., und es würde der Jetztwerth von jenen 6,91 Neupf., und von diesen 6,78 Neupf. betragen, auch bei jenen von 1346 der zu 3 Sch. 8 Pf. angegebene Gewinn oder Schlagschatz<sup>40</sup>) vollkommen zutreffen, indem die 3 Mk. kostende löthige (feine) Mark zu 3 Mk. 3 Sch. 8 Pf. wirklich in Münze ausgebracht ist.

Nicht unerwähnt darf hier bleiben, daß Kaiser Ludwig der Baier seiner Stadt Lübeck am 5. November 1339 die Besugniß ertheilte, ihre Münzen nach Belieben zu verkleinern, zu verändern, so wie auch mit anderem Gepräge zu verschen, sosern badurch die an das kaiserliche Aerar zu erlegende jährliche Abgabe nicht verkürzt werde<sup>41</sup>), und mittelst Urkunde vom 25. März 1340 das städtische Münzregal dahin erweiterte, daß Lübeck neben der silbernen Münze auch Goldsmünze sichlagen zu lassen ermächtigt wurde, nur daß diese nicht schwerer und nicht werthvoller sei, als die zu Florenz gemünzten Goldgulden, und daß von der Silbermünze das einzelne Stück den Werth von 6 guten gangbaren Hellern nicht übersteige. 42)

Im Jahre 1341 ließ nun Lübeck burch ben neu angestellten Münzmeister Johann Salemben die ersten Goldgulden schlagen, 43) und zwar 67 Stück aus der sogenannten Ludwigsmark oder 66 Stück aus der Cöllnschen Mark eines  $23\frac{2}{3}$  Karat seinen Goldes, während die Stadt Florenz ihre Gewichtmark Gold zu 64 Stück ausbringen ließ. Diese Ausmünzungen entsprachen den Verhältnissen, in denen die verschiedenen Gewichte zu einander standen, denn

l Unze Ludwigsgewicht, wahrscheinlich bas auch in Nürnberg übliche Gewicht, wog 620 Holl. As = 30,770 metr. Gramme.

1 = Cöllnisch = = 608 = = = 29,231 = 1 = Florenzer = = 588 = = = 28,270 =

Ob Lübeck aber ber kaiserlichen Erlaubniß gemäß nun auch schon zur Ausmünzung von Sechsheller- ober Dreipfennig-Stücken geschritten sei, darüber geben die vorhandenen Mänzakten keine Aus-

- Creati

<sup>40)</sup> Grantoff, hiftor. Schriften III. G. 125 Dote 116.

<sup>41)</sup> Lub. Urf. Buch II. G. 641.

<sup>42)</sup> Dafelbft G. 652.

<sup>43)</sup> Dittmer, Geschichte ber ersten Golbausmunzungen zu Lübeck, im 1. Banbe ber Zeitschrift b. Bereins f. Lübsche Gesch. u. Alterthumskunde.

kunft; vielleicht wurde ein Versuch gemacht, eine weitere Verfolgung desselben aber auf den Widerspruch der besteundeten Nachbarstädte, welche — wie erwähnt — noch im Jahre 1365 es zur Abstimmung verstellten, daß die Hohlpsennige beizubehalten und werthvollere Münzen nicht zu prägen seien, aufgegeben. Für die Beurtheilung der Münzversahrens während des Zeitraumes von 1341 bis 1365 müssen daher schon die wenigen schriftstellerischen Aufzeichnungen, und namentslich diesenigen in Lübecks s. g. niederen Stadtbuche den nothvürstigen Anhalt gewähren.

Im Jahre 1350 z. B. empfing ein gewisser Albert Zobbe die Zahlung für seine 150 Mark rein Silber betragente Forderung mit 100 Mark rein Silber zum Preise von 3 Mk. 1½ Sch. und mit 50 Mark rein Silber zu dem von 3 Mk. 6 Sch. 44) Beide Silberpöste sind hier "rein" genannt und dennoch im Preise versschieden angesetz; es muß also das Silber, wenn auch von hoher Feinheit, doch von verschiedener Güte, das Eine 14½, das Andere lölöthig gewesen sein, oder auch die Forderung der 100 Mark rein Silber einer Zeit angehören, als das Silber noch jenem geringeren Werthe gleich geachtet wurde.

Im Jahre 1354 sind zu Lübeck 400 marce puri argenti in grossis Pragensibus mit 700 Stück Lübschen Goldgulden, das Stück zu 10 Schill. gerechnet, und mit 110 Pfund flandrischen Geldes, das Pfund gleich 7 Mt. 15 Sch., also im Ganzen mit 1310 Mt. 10 Sch. Lübisch bezahlt worden; 45) die marca pura berechnete sich hier also auf 3 Mt. 4 Sch. 5 Pf., hatte mithin seit 4 Jahren ihren Werth einigermaßen beibehalten.

Im Jahre 1353 ist zu Lübeck ein nur Möthiges Silber zur Pfennigmunze genommen, und es sind tieses Mal nicht Hohle pfennige, sondern schon flache Psennige aus der Münze hervorgegangen, 10 Schill. 6 Ps. and der gewogenen oder 3 Mf. 10 Sch. 11 Ps. aus der seinen Mark, 16) welche Letztere einen Werth von 3 Mf. 6 Sch. hatte. Der einzelne dergestalt 0,481 Gr. schwere Psennig enthielt also 0,830 Gr. sein Silber, und es würde dessen Jetztwerth 5,91 Neupf. ausmachen.

<sup>44)</sup> Dreper's Samml. vermifdter Abhandl. S. 950.

<sup>45)</sup> Dr. Pauli, Lub. Zustante. S. 232 .AF 108, woselbst aber bas Jahr mit 1353 und ber Preis bes flande. Bfundes mit 13 Mf. 1 Sch. irrthumlich anges geben find. Rammereibuch auf ber Lübecker Negistratur.

<sup>46)</sup> Grantoff, bifter. Schriften III. G. 125 Dete 117.

3m Jahre 1364 sollen schon aus Höthigem Silber Pfennige gemünzt fein, und zwar nur 34 Schillinge aus ber gewogenen Es ist biese Behauptung ohne Angabe ber Quelle, aus ber sie entnommen wurde, aufgestellt; sie hat aber in Bezug auf ihre Richtigkeit alle Wahrscheinlichkeit gegen sich, benn in ber Bergangen= heit sowohl als in der Folge hat die aus der Mark geschrotete Studgahl einer und berfelben Mänggattung immer zu-, nie abgenommen, wird also schwerlich wieder auf 34 Schill. zurückgegangen fein, zumal im Jahre 1379 ber Betrag fogar auf 43 Schill. festgesetzt wurde; aber auch bie Gnte, welche 1379 freilich auf 9 Loth bestimmt ist, wird, ba nicht lange vorher rieselbe noch 102/3 Loth betragen hat, im Jahre 1364 noch nicht auf 9 Loth gesunken sein. Da in Diesem Jahre ber Preis bes feinen Silbers 3 Dit. 8 bis 9 Sch. betrug, so barf angenommen werden, daß bie Ausmünzung ber Sohlpfennige auch jetzt noch zu 42 Schillingen aus ber Illöthigen Mark geschehen, die seine Mark mithin zu 3 Mt. 13 Sch. 1 Pf. in Münze ausgebracht sein wird, der einzelne Pfennig demnach 0,164 Br. gewogen und 0,319 Gr. fein Silber enthalten hat, wonach bessen Jettwerth 5,74 Meupf. betragen würde.

Mit dem Jahre 1365 beginnt eine neue Aera für bas Lübsche Münzwesen; ber bisherige Minzmeister Beter Salemben, ein Sohn Johanns Salemben, mußte einem wahrscheinlich fähigeren Mann, bem Goleschmiede Rolff Ghube, Platz machen, und es hat tiefer bemnächst überall mehr Ordnung und Shstem in ben Betrieb des Mänzens gebracht, wenngleich auch unter seiner Leitung ber Grundfat nicht aufgegeben murbe, bag bie zu prägenbe Munge ftets einen Schlagschatz zu tragen habe, welcher geeignet sei, sowohl bie Münzkosten zu becken, als auch bem Staate einen angemessenen Ruten Daß in biesem Umstande, ber bem gemünzten Gelbe zu gewähren. einen höhern Geltungswerth beilegte, als es seinem mahren Silbergehalte nach hatte, die Beranlassung zu einer fortschreitenden Preisfteigerung bes feinen Gilbers liegen mußte, ba biefes immer um eben so viel theurer bezahlt werden konnte, als ber Rugen betrug, welcher durch dessen Umwandlung in Münze zu gewinnen stand, ist weil die Erkenntniß fehlte — tamals, wie auch noch lange nachher, nie gehörig gewürdigt worten, und erst in ber Neuzeit sind bie Regierungen zu bem Entschlusse gelangt, bei ber Ausmänzung gröberer

<sup>47)</sup> Grautoff, histor. Schriften III. S. 126.

Münzen, wie z. B. ber Thalerstücke, auf jeden Gewinn zu verzichten. Die hier folgende Tabelle gewährt eine Uebersicht über das Schroot und Korn der von 1227 bis 1364 zu Lübeck geprägten Münze, so wie über die allmählige Verschlechterung, deren der Lübecker Münzefuß im Laufe dieser Zeit unterworfen worden ist.

| Jahr<br>der Aus:<br>mänzung. | Gine ! | Mark v         | on 16 Leth. | Der      | Preis ber   |             |              |        |
|------------------------------|--------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------|
|                              |        | us:<br>tung.   | Feingehalt. | Gewicht. | Feingehalt. | Jestwerth.  | feinen Mark. |        |
|                              | Marf.  | € dill         | Loth.       | Gramme.  | Gramme.     | Reupfennige | Mark         | Still. |
| 1227                         | 2      | 2              | 15          | 0,573    | 0,537       | 0,966       | 2            | -      |
| =                            | 2      | 21             | 15          | 0,567    | 0,532       | 0,957       | 2            | -      |
| 1250?                        | 2      | 6              | 15          | 0,512    | 0,480       | 0,864       | 2            | 4      |
|                              | 2      | $6\frac{1}{2}$ | 15          | 0,506    | 0,474       | 0,853       | 2            | 4      |
| 1255                         | 2      | 65             | 14          | 0,501    | (),439      | 0,790       | 2            | 8      |
| 1299)                        |        |                |             | 10.71    |             |             |              |        |
| 1304                         | 2      | 94             | 14          | 0,469    | 0,410       | 0,738       | 2            | 10     |
| 1325                         |        |                |             |          | •           |             |              |        |
| 1329*)                       | 2      | 12             | 14          | 0,439    | 0,384       | 0,691       | 2            | 111    |
| 1342                         | 2      | 10             | 134         | 0,464    | 0,384       | 0,691       | 2            | 13     |
| 1346                         | 2      | 10             | 13          | 0,464    | 0,877       | 0,678       | 3            |        |
| 1353*)                       | 2      | 81             | 11          | 0,481    | 0,330       | 0,594       | 3            | 6      |
| 1364                         | 2      | 10             | 11          | 0,464    | 0,319       | 0,574       | 3            | 8      |

<sup>\*) 1329</sup> find 2=Pfennigstude, 1353 flade Pfennige, fonst immer Sohl= pfennige gemunzt.

Die Lübsche Gelomark von 16 Schillingen ober 192 Pfennigen, welche im Jahre 1227 an seinem Silber 103,171 metr. Gramme enthielt und vergestalt einem Jetztwerthe von 6 Thlrn. 5 Silbergr. 7 Neupsenn. entsprach, ist durch die im Verlause von 137 Jahren mit derselben vorgenommenen Steigerungen im Shroote und Herabssetzungen im Korne also so weit entwerthet worden, daß sie im Jahre 1364 nur noch einen Feingehalt von 61,248 Grammen hatte, welcher einem Jetztwerthe von nur 3 Thlrn. 20 Silbergr. 2 Neups. entspricht. Die Verschlechterung der Lübschen Mark hatte hiemit aber lange noch nicht ihr Ziel erreicht; sie ist vielmehr im Lause der solgenden Jahrhunderte unaufhaltsam fortgeschritten und derselben erst in der jüngsten Zeit ein Damm entgegen gestellt durch das

Lübecker Münzgesetz von 1860, nach welchem, weil die Mark sein Silber nunmehr zu 35 Mk. in Münze auszubringen steht, die einzelne Mark von 16 Schillingen nur noch auf einen Feingehalt von 6,681 Gr. und einen Werth von 12 Silbergroschen sich berechnet.

## IX.

## Das Armen-Diakonat an den Kirchen der Stadt Lübeck. 1531—1861.

(Bon Dr. jur. Funf.)

Bu benjenigen Punkten, auf welche bie Reformatoren bei ber Orbnung bes Kirchenwesens vorzugsweise ihr Augenmerk richteten, gehört neben ber Regelung bes Unterrichts ber Jugend vor Allem Die Für= forge für Die Rothleibenten, Armen und Rranten. Lübeckische, von Bugenhagen ausgearbeitete und im Jahre 1531 erlagne Kirchenordnung 1) beschäftigt sich mit berselben und ordnet rie Armenpflege in folgender Weise: Bur Oberaufsicht über bieselbe teputirt ber Rath zwei seiner Mitglieber als "Kasten=Herren," "herren tes Armenkastens;" fie erwählen in Gemeinschaft mit ten "Bierundsechzigern," ter bamaligen Vertretung ber Bürgerschaft, nach vorheriger Fürbitte in ber Kirche als Armenpfleger bie "Diakonen," nämlich die fogenannten "Aeltesten Diakonen," aus jedem ber fünf Kirchspiele "trei fromme verstäntige Bürger," zusammen funfzehn, und bie sogenannten "Jüngsten Diakonen," aus jedem Rirchipiel "neun redliche, fromme, ehrliche Bürger von gutem Rufe." Dieje Letteren haben je brei, in ber burch bas Loos, Mefferwurf, "Westeckenwerpen," bestimmten Reihenfolge vier Wochen lang bie Gaben ber Gemeinde in ben Gottesbiensten mit ben Klingelbeuteln einzusammeln, bas gesammelte Geld in ben in jeder Rirche stehenden "Armen=Raften" zu schütten, an jedem Connabend ben Inhalt bes Armen-Kastens herauszunehmen und ihn ungezählt in die Marien=

<sup>1)</sup> Der Renserlikenn Stadt Lübeck Christlike Ordeninghe tho benste dem hilgen Evangelio zc. dorch Jo. Bugen. Pom. Veschreven. 1531. 8°. S. 155 ff. 175 ff. 179 ff.

firche zu tragen, wo bei bem bort befindlichen "Saupt-Raften" von ben Aeltesten Diakonen ber Reihe nach anwesent sind. biesen zusammen gablen sie bas Gelt, und empfangen nach ben von ihnen über bie Urmen ihres Kirchspiels geführten Registern fo viel, wie sie für bieselben bedürsen, mas sie bann an biese vertheilen. Bleibt etwas übrig, so wird es in ten hauptkaften gelegt für spätere Zeiten, in benen bas Gingesammelte vielleicht nicht ausreichen möchte, fo wie für plötlich im Laufe ber Woche eintretende Rothfälle. solchen soll übrigens auch einer ber Diakonen bas Möthige vorstrecken und am folgenden Connabend es fich wieder erstatten laffen konnen. Um letten Sonnabend in jedem Monat follen bie fünf Melteften und je brei Jüngsten Diakonen, welche ben Monat gebient haben, ben übrigen zehn Meltesten Diafonen Rechnung ablegen und bie Schluffel zu ben Armen = Raften perfönlich ihren Nachfolgern einhändigen. Damit immer gut für bie Urmen geforgt werben fonne, fo follen Die Prediger bie Gemeinden oft zum Geben ermahnen; follte eine Gemeinde zeitweilig träge im Geben werben, fo follen bie Diakonen Dieses ben Predigern zum Behuf eindringlicherer Ermahnung an-Außer den mit bem Klingelbeutel eingesammelten Gaben werden auch freiwillige Geschenke für bie Armen, namentlich bei Trauungen und Leichenbegängniffen, in ben Armenkaften gelegt. Die Schlüffel zu bemfelben haben immer bie brei fammelnten Diakonen, follte einmal ein Schlüffel verloren werten, fo foll ein gang neues Schloß gemacht werten, zu bem ber alte Schlüffel nicht pagt.

In ben Haupt - Nasten gehören außer ben Ueberschüssen ber Armen-Rasten "alle Gäter ber Hospitäler, Brüderschaften, Kalanden, Gasthäuser, Leibgedinge, alle Testamentengüter, die zu Gottes Shre gegeben sind, und alle freiwilligen Gaben und Almosen sür die Armen, was Namen sie haben." Diesen Haupt = Rasten verwalten die "Aeltesten Diakonen," sünf von ihnen, je einer aus jedem Kirchspiel durch das Loos bestimmt, haben ein Jahr lang die Austheitung des Sonnabends, die zehn Uebrigen bewahren die Documente und sübren die Bücher. Die sämmtlichen "Aeltesten Diakonen" haben anßerdem die Berwaltung berzenigen milden Stiftungen, welche keine besonderen Borsteher haben, besorgen die Unterbringung und Berspstegung der Pestkranken im Pockenhaus, der Pockenkranken im Burgstloster. Ferner haben sie desigting der Hoben, welche armen Wöchnerinnen Hülfe geleistet haben, zu bestimmen und and zutheilen, auch dürsen sie an arme Leute, die aus Armuth ihr Gesutheilen, auch dürsen sie an arme Leute, die aus Armuth ihr Ges

werbe nicht würden treiben können, und boch von gutem Ruf find, Borfchuffe machen, fo wie burchreifenbe Mothleibenbe unterftuten. Es follen aber nur Arme unterftüt werben "von einem ehrlichen Leben, Die gute Zeugniffe haben von ihrer Rachbarschaft; gottlosen Muffiggängern und Tagebieben soll man nichts geben, wir haben roch frommer Armen mehr als genug, ramit es bei ben Leuten nicht einen Schein habe, als ob wir bie Buberei stärketen; und mancher Bube möchte spotten und sprechen: ich will so bin leben, werbe ich alt oder frank, so muß mich der Armen-Rasten wohl futtern. ein Stock für folche Hunde!" Damit bies aber recht beachtet werbe, je sollen die Diakonen "fromm sein, daß sie gerne geben, und sich ber Andern Roth annehmen, aber auch vorsichtig und verständig, daß fie wiffen, wem fie geben follen." Als Borbilder werben ihnen aufgestellt St. Stephanus zu Jerusalem, Apostelgeschichte 6, und St. Laurentius zu Rom, auch werben sie auf 1 Timotheus 3, 8 ff: hingewiesen. Die von ihnen geführten Bücher sollen vollständigen Glauben haben, als wenn sie vor dem Rath oder vor Gericht bestätigt waren. Die Dienstzeit eines jeden Diatons bauert brei Jahre; alljährlich treten fünf von den "Aeltesten," und in jedem Kirchspiel drei von den "Jüngsten Diakonen" ab, nachdem sie um Lätare, zwischen Fastnacht und Oftern, ben Kasten-Herrn im Namen bes ganzen Rathe, und ben Bierundsechzigern Rechnung abgelegt, und ber Rath bie Rechnungsablage bestätigt hat. Diese Bestätigung bes Raths foll am folgenten Conntage von allen Kanzeln abgefündigt werben, "um Berbacht zu vermeiben, und bamit baburch milbe Bergen gereitt werben, für biefe Sache ihre milbe Band auszustreden, wenn rie Leute hören, bag bie Sache fo richtig zugeht."

Außer ben genannten Functionen giebt die Kirchen-Ordnung ben Diakonen auch Antheil an der Wahl der "Capelläne" neben ben Pastoren, den Kasten-Herrn und den Kirchen-Vorstehern.

Mle Unterbeamte follen die Diakonen haben:

- 1) "einen guten, frommen und treuen Diener oder Ausläufer," und
- 2) "einen guten Schreiber zum Führen der Bücher;" dazu soll man arme Bürger ober Priester nehmen, sie auch ans ständig besolden.

Sollte einmal der Bürger = Ausschuß der Vierundsechziger ein= gehn, so sollen seine Befugnisse, soweit sie das Armenwesen be= treffen, von den Kirchvätern und den "Aeltesten Diakonen," die auch die "Jüngsten" mit zuziehn können, wenn sie wollen, ausgeübt werden.

Aus biefen Grundzügen, wie sie bie Kirchenordnung aufstellt, würde sich ohne Zweifel im Laufe ber Zeit mit Benutung ber gemachten Erfahrungen eine ganz vortreffliche Armenpflege entwickelt Leiber aber fam bie beabsichtigte Organisation in Folge ber inneren Rampfe, welche bamals unfer Gemeinwesen zerrütteten, nicht Denn faum mar bie Rirchenordnung eingeführt, zur Ausführung. fo fehrten, im Jahre 1535, Die geflüchteten Rathsherrn, den Bürgermeister Bromse an ber Spige, gurud, bas alte burch Wullenweber beseitigte Regiment wurde wiederhergestellt und ber Bürgerausschuß ber Bierundsechziger aufgelöst. Die evangelische Lehre freilich konnte nicht wieder verdrängt werben, fie hatte ichon zu tief Burgel gefaßt, bagegen traf biefes Loos manche von ben in ihrem Gefolge eingeführten Einrichtungen, welche bem alten Rath als Eingriffe in seine Rechte erschienen. Der Rath nahm Besitz von ber obersten Kirchengewalt, die zwanzig Kirchväter ber Rirchenordnung wurden abgeschafft und die Bürgermeister als solche übernahmen die Ober-Vorsteherschaft ber Kirchen, wie auch bie Bersteherschaft ber milben An Stelle des "Haupt-Armen-Raftens" und ber benfelben verwaltenben Diakonen wurde bas im Jahre 1502 gestiftete Augustiner-Ronnen-Rlofter zu St. Unnen, beffen Baulichkeiten nach ber Reformation gegen eine einmalige Zahlung weniger Bemittelten auf Lebenszeit zu Wohnungen überlassen, 1602 zu einem Armenund Werkhaus eingerichtet wurden, mit seinen Borstehern, ben "Provisoren von St. Annen," Mittelpunkt ber Armenpflege. ließ man baneben bie Diakonen bestehen, aber, obwehl ben Borstehern von St. Annen nicht untergeordnet, murbe ihre Thätigkeit burch bieselben boch in mannigfacher Weise beschränkt, und ein Berhältniß herbeigeführt, bas, für die Armen ohne Rugen, die Quelle zahlloser Mißhelligkeiten und Streitigkeiten war. Das Diakonat, zu einer unbedeutenden Stellung herabgedrückt, suchte sich baburch zu entschädigen, bag es seine einfachen Functionen mit einem großen Apparat von gesetzlichen Bestimmungen ausschmückte und mit einer Genauigkeit und Peinlichkeit auf beren Befolgung hielt, welche nicht im Berhältniß ftant zu feinen Leiftungen.

Die "Aeltesten Diakonen," auch "Archidiaconi" genannt, bestanden noch bis in das siebzehnte Jahrhundert hinein, aber nicht, wie es die Kirchenordnung wollte, als eine Centralbehörde für die Armenverwaltung ber ganzen Stadt, sondern, je zwei an jeder der fünf Hauptkirchen auf Lebenszeit gewählt, zur Oberleitung der Armenspslege nur ihrer Gemeinde, zur "Inspection auff das Diacon-Ambt." An der Petriskirche sind sie schon vor 1630 abgeschafft, am Dom legte 1638 der Lette sein Amt nieder, am Längsten hielten sie sich an der St. Jakobiskirche, indeß auch hier haben "Ad. 1692 den 14. Martij Hinr. Hinkelden und Diedrich Hahen "Ad. 1692 den 14. Martij Hinr. Hinkelden und Diedrich Hahen verschaffte, und sie ohnehin, weder vom Hochweisen Kath dazu verordnet noch confirmiret, sondern nur der alten Gewonheit nach von d. H. Pastor hinzugezogen worden, mit Bewilligung der übrigen Herren Diaconi freywillig resigniret, und die Verwaltung denen übrigen Gerren Diaconi freywillig resigniret, und die Verwaltung denen übrigen übertragen."

Die "Jüngsten Diakonen," auch "Gemeine Diakonen" genannt, waren an den fünf Hauptkirchen: St. Marien, Jakobi, Petri, Aegibien, Dom je neun, an ben Filialfirchen: St. Catharinen jechs, später vier, St. Johannis und St. Clemens je brei; auch an ter Kirche des Heil. Beist Hospitals waren Diakonen, wie es scheint, ebenfalls feche. Alljährlich schied ein Drittel aus und wurde burch Reuwahl ergänzt. Die Diakonen einer Rirche bilveten ein bestimmt organisirtes Collegium, boch waren die ber Filialfirchen benen ber Mutterfirchen untergeordnet. Bon ten Filialen gehörte bie Ct. Johannisfirche bis zu ihrem Abbruch im Jahre 1808 zu St. Marien; St. Cathrinen, bas ebenfalls Filial ber Marienfirche war, wurde jedoch hinsichtlich bes Diakonats seit 1585 zu St. Jakobi gerechnet. Es hatten nämlich bie Diakonen von St. Jakobi häufig darüber Klage geführt, daß für ihr sehr großes und viele Arme enthaltendes Rirchfpiel Die Ginnahmen aus ben Gottesfaften ber St. Jatobi = und Clemens = Rirche zu gering feien im Berhältniß bazu, bag bie Marientirche aus ihrem eigenen Gottestaften und bem ber Johannistirche größere Ginnahmen, bagegen ein fleineres und von weniger Armen bewohntes Kirchspiel habe. Um dieses Migverhältniß auszugleichen, ließ ber Rath auf Suppliciren ber Diatonen von St. Jafobi im Jahre 1585 ben 29. Mai burch bie Rastenherrn ben Gottesfaften und bas Diakonatwesen ber Cathrinenfirche ber Jakobis firche überweisen, zumal zu ben Ginnahmen bes Gotteskastens auch viele Glieder der Jakobigemeinde, welche ten Gottestienst in der Cathrinenfirche besuchten und sich bort begraben ließen, beitrugen. 3m Jahre 1806 wurde ber Gottestienst in ber Cathrinenfirche eingestellt, die Diakonen berselben aber, burch bie alljährliche Reuwahl

vollzählig erhalten, traten 1812 an die Jakobikirche über, um die Sammlung in den Wochen-Gottesdiensten wahrzunehmen, und blieben als sogenannte "Wochensammler" bis zur Aufhebung bes Diakonats in Thätigfeit, mahrend bie neun Diakonen ber Jakobikirche fich bie Sammlung an ben Sonn= und Festtagen vorbehielten. Bis zum Jahre 1834 wurde auch noch alljährlich eine größere ober geringere Summe aus bem Gotteskasten ber Cathrinenkirche erhoben. bem war noch bie St. Clemensfirche Filial von St. Jatobi, bis fie im Jahre 1803 ben 12. November "ber traurigen und für unfre Stadt fo bedrückten Zeiten wegen, wie eine gleichzeitige Aufzeichnung fagt, für 20,000 und etliche 100 & verkauft und in ein Pachaus verwandelt wurde." Mit dem letten, am 21. Sonntage nach Trini= tatis gebachten Jahres in ihr gehaltenen Gottesvienste hörten Die Functionen ber Diakonen in ihr auf. Die Beil. Beiste Rirche, obwohl im Jafebi-Rirchspiel gelegen, hatte, als Rirche eines Hospitals eine felbstständige Stellung, und beghalb standen auch ihre Diakonen, obgleich aus ben Bewohnern bes Jafobi = Kirchspiels gewählt, in keinerlei Beziehung zu bem Diakonen = Collegio ber Jakobi = Rirche. Mit bem Aufhören bes Gottesvienstes in ber Beil. Geist-Rirche 1806 erreichte auch bas bortige Diakonat sein Enbe.

Geregelt wurde die Thätigkeit der Diakonen durch die Diakonat-Ordnungen, welche theils vom Rath für die Diakonen sämmtlicher Kirchen erlassen<sup>2</sup>), meistens aber von den Collegien der einzelnen Kirchen selbstständig versaßt<sup>3</sup>), mitunter wohl dem Rath oder den

<sup>2) \*</sup> E. Hodw. Raths Ordnung wegen des Amts und der Pflicht der Diaconorum ben ben 5 Sauptfirchen.

<sup>(</sup>Diese Ordnung habe ich außer bei Drever, Einleitung zur Kenntniß ber ... von E. Hochw. Rath der Reichostadt Lübeck ... ergangenen ... Berordnungen 20. Lübeck 1769. S. 27 g. I. nirgend erwähnt gefunden, auch bezieht sich feine der späteren Diakonen: Ordnungen auf dieselbe, vielmehr schließen sich diese zum Theil direct an die Bestimmungen der Bugenbagen'ichen Rirchen: Ordnung an.)

Ordnung, bas Diaconatmefen betreffend, vom 16. Dev. 1810.

Rachtrag zu berselben vom 27. Marg 1824.

<sup>3)</sup> a. St. Marien.

<sup>\*</sup> Diae. Ordnung zu St. Marien 1697.

Ordnung des Diac. zu St. Marien d. 25. April 1718.

Rene revidirte Bererdnung für die Diaconi der St. Marien Kirche. 1802.

<sup>(</sup>Die zweite Abtheilung berselben Art. 21-43 ift gedruckt.)

b. St. Jafobi.

Dinconordnung zu St. Jacob. Oct. 1633.

Ordnung für die Diaconen ber Ct. Jafobi-Rirche. d. 16. May 1743.

Kasten = Herren zur Bestätigung vorgelegt wurden, sowie durch in Unlag bestimmter Borfälle erlagne Raths-Decrete.

Der Auffassung ber Kirchenordnung, welche das Amt der Diakonen sediglich als ein kirchliches ansah, trat sehr bald die andre entgegen, welche es zu einer Bürger-Pflicht und Bürger-Last machte. Aus der Bereinigung beider ging die Neihe der verschiedenen Ansorderungen hervor, welche an den zum Diakonat-Amt Berpflichteten gestellt wurden. Derselbe sollte

- 1) "von ehrlicher Abkunft und unbescholten" sein. Dies Ersorterniß wurde bekauntlich in früheren Zeiten an Jeden gestellt, der Mitglied irgend einer Genossenschaft werden, oder ein Amt übernehmen wollte. Seine volle Bedeutung hatte es aber nur, so lange nicht nur begangne Berbrechen, sondern auch irgend eine für verächtlich gehaltne Beschäftigung und Lebensweise, 3. B. die der Spielleute, Schinder u. a., sowie uneheliche Geburt Einfluß auf die rechtliche und sociale Stellung hatte. Hierher dürfte auch zu rechnen sein die herkömmlich feststehende Regel, daß ein Diakon, der während seiner Dienstzeit in Concurs gerieth, sosort entlassen wurde.
- 2) Sodann sollten nur "gute evangelisch-lutherische Christen" zu Diakonen gewählt werden; es wurden deshalb die Angehörigen anderer Confessionen, sobald sie sich durch Zeugnisse ihrer Geistlichen als solche ausgewiesen hatten, nicht zur Wahl gezogen, mußten dasür aber in früheren Jahren "etwas den Armen zum Besten geben," und es decretirte wohl im Weigerungsfalle der Rath nicht nur, "daß er den Armen gutwillig eine billige Erkenntlichkeit oder Behtrag geben möge," sondern bestimmte auch wohl selbst die Höhe dersels

c. St. Betri.

Ordnung der Diaconorum zu St. Petri aus denen alten Buchern größentheils zusammengezogen, in gewisse articulos gebracht, und mit Approbation des gangen Collegii publiciret. d. 9. Juli 1729.

Revidirte Ordnung der Diaconen zu St. Petri. d. 23. Septbr. 1856.

d. Gt. Megibien.

<sup>.</sup> Ordnungen von 1784 und Marg 1819.

e. Dom.

Ordnung vom "Tage Martini Episcopi Anno 1672." (gedruckt, befindet fich auf der Stadt: Bibliothef.)

<sup>.</sup> Ordnungen vom 15. April 1769 und 27. April 1809.

Unmerk. Die mit einem Stern (\*) bezeichneten Ordnungen habe ich nicht auffinden fonnen.

ben, 3. B. 12 P, und verfügte, "baß er biese geben und sich abfinden musse." 1)

Unter ben lutherischen Einwohnern ber Stadt follte aber jede Kirche nur Diejenigen, welche in ihrem Bezirfe wohnten, zum Diakonat heranziehen dürsen. Dieß gab Anlaß zu mancherlei Streitigkeiten, indem z. B. Jemand für kurze Zeit seinen Wohnsitz in ein
anderes Kirchspiel verlegte, wo er glaubte, sich für eine geringere
Summe vom Diakonat abkausen zu können, oder in einem andern
Kirchspiele, als in dem er wohnte, ein Haus kauste oder erheirathete u. dgl. Deßhalb verordnete ein Raths-Decret vom 4. Mai
1763: "daß derzenige, so in einem Kirchspiel sich aushält, in einem
andern aber ein Haus erstanden oder zu erstehen im Begriff ist, auch
berzenige, so mit einer Frauenspersohn, so in einem anderen Kirchspiel angesessen, ein Cheverlöbniß getroffen, zu dem Kirchspiel, in
welchem das Haus oder die verlobte Person besindlich, gehören, und
daselbst das Diakonat zu bedienen habe."

Bei ten Airchen, teren Sprengel sich über bie Thorzingel hinaus erstreckten, wurden wohl Zweifel barüber aufgeworfen, ob bie außerhalb ber Thore Wohnenden verpflichtet seien, bas Diakonat bei ber Kirche in ber Stadt, zu ber sie gehörten, zu bedienen. Im Jahre 1774 fam Diese Frage bei ber Jakobi-Kirche zur Entscheidung, als ein vor tem Burgthore Wohnenter sich weigerte, ber Wahl Folge zu leiften. Er mußte sich aber fügen, nachtem bie Diakonen nachgewiesen, daß bereits 1731 ein Bewohner bes Pockenhofes vor bem Burgthore bas Diakonat bei ber Jakobi - Kirche bedient habe, und find seitdem auch die Thorbewohner ohne Weigerung für bas Diakonat in Unspruch genommen. Namentlich war es Sitte, Die Gothmunter Fischer, welche in St. Jakobi eingepfarrt fint, von Zeit zu Zeit an ihre Verpflichtung jum Diakonat baburch ju erinnern, bag man Einen von ihnen citiren ließ. Doch wurde, wenn, was in ber Regel geschah, ber Citirte nicht erschien, nicht weiter barauf gedrungen, ba sowohl bie weite Entfernung bes Ortes, wie auch das von ihnen betriebene Gewerbe den Gothmunbern Die Bedienung bes Klingelbeutels unmöglich machte. freit von tieser Verpflichtung waren aber biejenigen Thorbewohner, welche, wenn auch bei einer stättischen Kirche eingepfarrt,

<sup>4)</sup> Decrete vom 11. Mai und 18. Juli 1703 in Sachen ber Diaconen von St. Petri wider Andreas Paumeau.

außerhalb des städtischen Armenbezirks und außerhalb der Land= wehr wohnen. 5)

Wer an einer Kirche bas Diakonat bediente, wurde, wenn er vor Ablauf seiner Dienstzeit in ein andres Kirchspiel zog, daburch nicht von dem Dienst besreit. Dagegen konnten diejenigen, welche an einer Kirche gedient oder sich abgekauft hatten, später nicht mehr zum Dienst oder Abkauf an einer anderen Kirche herangezogen werden, und dies galt auch für diejenigen, welche Diakonen an der Kirche zu Travemünde gewesen waren, wenn sie ihren Wohnsitz nach Lübeck verlegten.

3) Ferner sollten nur Männer "mit völlig gesunden Gliedern und gesunder Leibesbeschaffenheit" zu Diakonen gewählt werden. Körperliche Unfähigkeit mußte durch ein ärztliches, später durch ein vom Phhsikus bestätigtes Attest des Hausarztes bescheinigt werden. Sie konnte selbstwerständlich sehr mannigsaltige Gründe haben, so sindet sich im vorigen Jahrhundert gar nicht selten, daß Jemand sür "zu klein" erklärt wird; einmal wird einem zur Bahl Gezogenen ärztlich bescheinigt, "daß er wegen seines Alters von 72 Jahren und kamit verbundner Schwäche nicht fähig sei, das Diakonat zu verswalten;" später wurde deßhalb wohl das sechzigste Lebensjahr als dassenige bezeichnet, mit dessen Bollendung die Berpflichtung zum Diakonatdienst aufhören sollte.

Die wegen körperlicher Gebrechen Untauglichen wurden in früsheren Zeiten angehalten, sich trotzem vom Diakonat freizukausen, wenngleich sie "für ein Billiges abgelassen wurden," und es sindet sich in den Büchern der Marienkirche unter einer großen Zahl solscher, die in dieser Lage waren, nur ein Einziger, der sich dieses an ihn gestellten Ansinnens geweigert hat. Doch ward dieser Mißbrauch durch ein Raths-Decret vom 5. September 1765 aufgehoben, welches bestimmte, daß diesenigen, welche nicht zu Diakonen gewählt werden könnten, auch nicht abgekauft werden könnten.

4) Ein weiteres Erforderniß war die Zugehörigkeit zu einem bürgerlichen Collegio oder einem Amte, d. h. einer Zunft. Bon ersteren gab es dis zum Jahre 1848 elfe, nämlich die Junker= oder Cirkel-Compagnie, die Kaufleute-, Schonenfahrer-, Novogrodfahrer-, Bergenfahrer-, Rigafahrer-, Stockholmfahrer-, Gewandschneider-, Krä-mer-Compagnie, die Brauer-Zunft und die Schiffer-Gesellschaft, und

<sup>5)</sup> Wette=Erfenntnig vom 14. Mai 1849.

bazu famen bie "vier großen und bazu gehörigen Aemter," welche fämmtliche Sandwerker umfagten. Ihre Genoffen waren allein gum Diakonenvienst verpflichtet und resp. berechtigt - hinsichtlich ver Mitglieder ber Junker-Compagnie wurde bei gelegentlich vorgekommener Weigerung biefe Verpflichtung burch ben Rath ausbrücklich ausgesprochen, jo 3. B. 1639 -, alle Richt=Collegiaten von bemfelben befreit. Bu Letteren gehörten vor Allen Die Gelehrten, "Literati," "Litteratores," und unter biefen werden noch austrücklich die Beist= lichen, Mediciner, "Chirurgen, Die feine Barbirstube haben," und alle Gelehrte, die ein öffentliches Umt betleiden, als befreit genannt. Dafür, bag nur bie Nicht-Angehörigkeit zu einem bürgerlichen Collegio ben Grund für die Befreiung ber Gelehrten vom Diakonat bildete, liefert unter Aluderm folgende Streitsache den Beweis, Die auch in mancher anderen Beziehung nicht unintereffant ist. 27. Mai 1698 erwählten bie Diakonen ber St. Betri=Rirche ben hiefigen Avokaten Dr. Johann Dankwarts als Mitglied ber Brauer= junft jum Diaton ihrer Rirche. Derfelbe weigerte fich unter Berufung auf feine Qualität als Gelehrter ber Bahl Folge gu leiften, auch die Herren des Armen-Raftens trugen Bedenken, dieselbe zu bestätigen, und forberten bie Diakonen auf, statt seiner einen andern Diese aber beharrten auf ihrer Bahl und Collegen zu wählen. beschlossen, bis zur Erledigung ber Sache bas Sammeln mit ten Rlingelbeuteln, bie Austheilung ber Gaben an bie Armen und Die Ablieferung ber Gottestaftengelber an bas St. Annen-Rlofter einzu-Den Provisoren von St. Unnen machten fie bavon Anzeige, worauf bieselben burch ihre Officianten bie Klingelbeutel umtragen ließen, zugleich aber mündlich bei dem Rath Beschwerde führten. Dieser erließ ein Decret an Die Diakonen, bas bieselben gur Bieberaufnahme ihrer Functionen anhielt, von benfelben aber nicht beachtet Darauf beputirte ber Rath zwei seiner Mitglieder als wurde. Commissarien zur mündlichen Berhandlung mit ben Diakonen und befahl ihnen burch bicfelben, jenem Decrete Folge zu leiften, etwaige Ansprüche gegen Dr. Dantwarts aber burch eine Supplit bei bem Rath geltend zu machen. Unch Diese Borftellungen fanden fein Gehör, und ba bie Aloster-Vorsteher die Sammlungen burch ihre Officianten eingestellt hatten, so wurden Dieselben auf Anordnung bes Raths fortan burch bie Glockentanter ber Betri=Rirche mabr-Ebenjo resultatles war eine abermalige Verhandlung ber Commissarien, und erft in einer britten erlangten fie burch bas

Bersprechen: in vierzehn Tagen solle Die Sache mit Dr. Dankwarts in Ordnung fein, daß bie Diakonen wieder fammelten und bie Proven austheilten. Doch tie vierzehn Tage verstrichen, und als anch eine von ben Diakonen gestellte achttägige Frist verlief, ohne bağ bie Sache gefördert ware, fo stellten fie ihre Thatigfeit wieder ein. Da wandten fich die Provisoren von St. Annen mit einer gar fläglichen Eingabe an ben Rath. "Ew. HochGele, Herrlichkeiten, und Hochgelahrte, Großgünstige wissen," so heißt es rarin, "waß für Ein Großer Unstand Beb ber Rirchen Bu St. Peter ift, wegen deß Alinge Beutels. Die Arme Leute, so wir babin verwiesen, ihre pröven wöchentlich taselbst abzuholen, haben in 4 u. 5 wochen Reinen Beller Bedommen, lauffen und Täglichen an, winfeln und wehdlagen, Bey dieser Theuweren Zeit, da daß Brott = Korn schon Biss auf 86 R.P bie Last gestiegen, baß es Ginen Stein in ber Erben er= barmen mögte. Wir follen Auß bem Armen = Raften für unfer Armen- Saug ben rest für Gin Ganges Jahr haben, und befommen nichts, ba wire boch höchst Bedürfftig sehn . . . wie leicht könte ber Armen - Kaften zu St. Peter bestohlen werden, weil solcher in so langer Zeit nicht aufgenommen ift, Go were bas Liebe Urmuth Die gange Stadt beflaget es und indigniret barüber, alles quit. tag umb eines Menschen wiederrechtlichen opiniatrete willen, so Biele Armen leiven muffen, und bag barin feine remidirung ge= schaffet wird." Sie bitten bann, "in tiefer Sache nunmehr ein Ente zu machen," und ben Diakonen die Auslieferung ber Gelber anzubesehlen. Letteres geschah freilich, mit bem Hinzufügen: "baferne tie Diakonen wieder dem H. Dr. Danckwarth etwas erhebliches einzuwenden, solches, wie Ihnen öffters angedeutet, schriftlich beh Einem hodw. Rath vorzubringen," indeß weder dieses, noch ein auf aber= maliges Suppliciren ter Provisoren wiederholtes Gebot: "bei Strafe des Gerichts bem vorigen Decreto zu geleben" wurde von den Dia= Dieselben forverten vielmehr jetzt auch ihre Collegen fonen befolgt. an ten andern Kirchen zum Beistante auf, worauf tiefe bereitwilligst eingingen. Sie schickten zuerst Deputirte an ben birigirenten Linger= meister und ben ältesten Armen = Raften Herrn, mit ber Anzeige: wenn jene Sache nicht bald erlerigt wurde, fo wurden fie in allen Mirchen die Alingelbeutel hängen laffen; und als tarauf Die Provisoren auf Grund tes letten Raths-Decrets tie Gilfe ber Herren Des Gerichts in Anspruch nahmen, und biefe ben Diatonen von St. Betri bei Strafe ber Execution befahlen, binnen zwei bis brei Tagen

die Armengelber auszutheilen und abzuliefern, wurde ihnen eine gleiche Anzeige gemacht. In Folge beffen wurde bas gerichtliche Berfahren sistirt, fo bag bie Provisoren in einer britten Supplif beschwerend vorbringen mußten: "wir haben zwar Bey benen SS. bes Gerichts zu verschiedenen mablen Unfuchung gethan, baß sie bie Diaconi zu aufgahlung ber benanten Armen Gelder vermöge E. Sochw. Rathe Decreti anhalten möchten, alleine wir können mit benselben eben wenig fort kommen." Die Antwort war ein Decret, welches auf das Gesuch ber Provisoren gar nicht einging, sondern verfügte, baß "nunmehro bem S. D. Joh. Danckwart bie Bigbero in biefer Sachen Verhandelte Supplicata ex officio Copenl. communiciret werden follten, umb proxime sich barauf außzulassen," auch "bie Diaconi zu St. petri Kirchen ihre fundationes in pto. bes praetendirten wahl Rechts ber Diaconen benen Sh. Commissariis in biefer Sache vorzuzeigen schuldig seien." Berr Dr. Danctwart verfehlte benn auch nicht, biefer Auflage Folge zu leiften. In einer ausführlichen Schrift erzählt er im Eingang u. A., baß "es an seiten ber Diaconen eine absurde und injuriose zunöthigung ist, baß Sie sich unterstehen burfen inaudito modo et exemplo mich mit bem Klingbeutel zu belegen, und bamit vor ber gangen Stadt publice zu beschimpfen, Indem Sie mich in meinem Sause burch Pracher Bogte inquietiren, und nach ber St. Beters Rirche forbern, auch ba 3ch unter andern feinen Bürgern am öffentlichen Marcte mich angesunden, per Deputatos importuniren und ihreß gewerbes berichten laffen, mithin ungeachtet, ba ihnen folches von hoher Sandt migrathen, mich gar contra Privilegium meum Doctorale detracto debito honoris titulo bloß Johann Danckwarth genennet . . . . fernerhin beh 30 und mehr paar armer Leute mir ins Sauf gefandt, und solche insulten erweckt, daß Sie auch die Diaconos beh andern Kirchen und bie Collegia zu sich gezogen, Mich also per omnes Classes nur zu transferiren, und per force zu zwingen nach ihrem willen mit ber Collecte mich zu prostituiren. Da boch lippis et tonsoribus befannt, bag bie Doctores von solchen muneribus personalibus ganglich frey und immunes seind 2c.," worauf bann eine lange Begründung biefer Immunität folgt, welcher auch bas feinen Eintrag thun könne, bag er "zu conservation ber Braugerechtigfeit" an einem Branhause, bas feine " Cheliebste ihm in dotem zugebracht," als teren ehelicher Curator ber Brauerzunft bei= getreten fei.

In bas hiemit eröffnete contradictorische Berfahren traten auf Ansuchen ber Kloster-Provisoren zu dieser und ber Diakonen Gunften auch die fammtlichen burgerlichen Collegien mit ein. Nach längerem, von allen Seiten mit großem Geschick geführten Schriftenwechsel, in welchem Dr. Dankwarts auf gerichtliches Berfahren und Entscheis dung drang, auch die Ginmischung ber Bürgerschaft in biese als eine zu richterlicher Cognition zu verstellente Sache zurückwies, ba fie gegen ben Reces von 1669 sei, bie Bürgerschaft bagegen ihr Recht beharrlich vertheidigte, auch u. A. geltend machte: "Die Gelährten findt alhie in ter Statt von Keinen muneribus personalibus eximiret Undt befreyet, weil befanntt, daß Gie Auff Die Wacht Undt im Graben ben ber Wall Arbeit ihre Leuthe halten muffen. Sie aber vom Klingebeutel Und bem St. Annen Klofter fren fenn, rühret bloß baher, Dag Sie in Reiner Zunfft fich befinden, Alf welche 12 Zünffte ex pacto et conventione sich Und Ihre Nachkommen Zu biesen muneribus personalibus verbindlich gemacht" erfolgte endlich ein Raths = Decret vom 13. Januar 1699, woburch "tiefe Cache an die barin verordnete Berren Commissarien verwiefen ward, welche E. Hochw. Raths Meinung ben sich haben, bahin gebend: dem H. D. Danctwerth zuzureben, bag per tertium er bie Sache mit benen Diaconen abthun laffen moge, und bag ihm folches in feine Wege jum prajuditz gereichen folle." Diefer tertius mar ber Rathsherr Johannes Westken, einer jener Commissare bes Raths. Er verhandelte im Namen bes Dr. Dankwarts mit ben Diakonen um einen Abkaufspreis, und obwohl tie anfängliche Forderung von 50 4 und bas Angebot von 12 4 fehr weit aus einander gingen, so einigte man sich boch endlich nach breimaligen Berhandlungen, und nachdem ber Rathsherr Westfen ben Diakonen zugerebet: "fie sollten nicht so steif auf ihrem Ropf bestehen, ba tiefes ber erste berartige Fall fei, und fich freuen, bag fie ein Prajudicat für fich hatten," Die Diakonen erklärten ausbrücklich, um 50 # Danische Cronen. baß sie "umb Mehrer Weitleuftigkeit zu verhütten, und bag nur Endlich ihr recht und Freye Wahl behauptet würde," nachgiebig sein wollten, stellten aber rie Beringung, bag bas Gelt in Dr. Dantwarts Ramen ihnen auf bie Capelle geschickt würde, ober sie es burch ihren Bogt aus seinem Hause abholen laffen könnten. biefes Berlangen zu neuen Streitigkeiten geführt, schließlich ging indeß Rathsherr Westen barauf ein, bas Gelb hinzuschicken, Dr. Dankwarts murbe als abgekauft notirt, an feine Stelle ein Anderer Beitichr. f. Lub. Wefch. Br. II. Seft 2.

gewählt, und somit war am 13. Februar 1699 tie ganze Sache erledigt.

In der Folgezeit ift noch einmal, 1716, ein Gelehrter, Dr. Röhder, welcher Mitglied bes Schonensahrer-Collegii mar, für bas Diakonat in Unfpruch genommen. Derfelbe bat fich aber, ohne feines Stanbes wegen Schwierigkeiten zu erheben, abgefauft. Erst im Jahre 1819 verfiel man barauf, einen Gelehrten, ber nicht Mitglied eines bürgerlichen Collegii war, zu mählen; und obgleich die Diafonen erflärten, benselben, ber Novocat und Notar war, nach § 2 ber Berordnung vom 5. December 1810 in seiner Eigenschaft als Notar gewählt zu haben, fo fprach roch tie Wette ihn von ber Berpflich= tung ber Wahl Folge zu leisten frei, ba jene Berordnung nur auf unftuvirte Notare Anwendung finde. Ebenso mußten im Jahre 1822, als an einer andern Rirche ein Jurift gewählt war, aber fich weigerte, bas Diakonat zu bedienen, sowohl die Wette, als auch ber Senat, an ben tie Diakonen, unterstützt von ben Vorstehern bes St. Annenklofters, sich supplicando wandten, bemfelben beistimmen, obwohl bie Supplicanten ausführten: bag bie Diatonen Bürger jeden Standes mählen könnten, Theologen, Merzte und Chirurgen nur aus Billigfeiterucfichten befreit feien; renn beide Behörden mußten anerkennen: "bag nach bem auf Berfassung begründeten Serkommen Die Rechtsgelehrten von ber Bedienung bes Diakonats befreit seien." Wegen tiefe Entscheidung wandten sich Die Diakonen an die Bürgerschaft, und wenn Dieselbe auch in bem vorliegenden Falle nichts weiter thun konnte, so wurde boch auf ihren Antrag unter bem 27. Marg 1824 ein Nachtrag gum Rathe und Bürgerschluß vom 16. November 1810 erlaffen, welcher bestimmte, baß zwar Gottesgelehrte, tie öffentlichen Schullehrer, Merzte und Wundarzte, so wie alle öffentlich Angestellten, nach wie vor von ber Bedienung des Diakonats befreit, soust aber Litterati lutherischer Confession, namentlich Rechtsgelehrte, zu berselben verpflichtet sein follten; jedoch solle tiese Berpflichtung bei etwaiger Erlangung einer öffentlichen Anstellung während ber Bedienung bes Diakonats eo ipso Auf Grund Diefer Berordnung find benn auch später mehrere Rechtsgelehrte, welche sich weigerten, die auf sie gefallene Wahl anzunchmen, auch bie zum Zeichen berselben ihnen zugestellten Schlüssel tes Diakonatsstuhles durch zwei Notare unter Protest zurückschickten, zur Bedienung beffelben angehalten worben.

Dagegen brang ein Thierarzt, der sich u. A. auch barauf berief, baß er "Arzt" und als solcher nach ber obigen Berordnung vom

Diakonat befreit sei, nicht bamit burch, sondern mußte sich mit ben Diakonen absinden.

Befreit vom Diakonentienst waren außerdem von jeher bie öffent= lich Angestellten, und zwar nicht nur bie boberen Beamten, sondern auch bie niederen, bie fogenannten "Stadtberiente," fowie alle Ber-Für einzelne Rlaffen berfelben murte auf gegebene Beranlaffung tiefe Befreiung besonders ausgesprochen; fo für ten amanuensis judicii, ben Gebülfen bes Niebergerichts-Actuars, burch zwei Raths-Decrete von 1694 und 1696, zu welcher Zeit Dieses Amt von einem früheren Brauer verwaltet murre, und 1826 burch ein Wette-Erkenntnig. Ferner murte turch zwei Rathe Decrete vom 23. Febr. und 9. Mai 1673 ausgesprochen, bag "tie teutsche Schreib- und Rechenmeister mit bem Diaconat zu verschonen" seien, sowie burch ein folches vom 15. Mai 1754 ten "Beht- und Lefe - Schulhaltern" jugestanten, "tag fie, gleich ten Schreib- und Rechen-Meistern mit solchem diaconat nicht zu belegen, sondern schlechterdings bavon freizulaffen senn," auch biese Befreiung burch ein Decret vom 22. April 1820 auf die Lehrer an den Mittel= und Niederen Schulen über= tragen. Endlich werden noch mehrfach "Ramm- und Schlamm-Meister, und bie, so zur Feuer-Orenung gehören," als vom Diatonat befreit bezeichnet. Unter ben Berlehnten werden die Schorn= steinfeger,6) Kornmesser, "Wagenlader und Weinschröder, auch alle bergleichen verlehnte Leute, so als Einwohner angenommen, bes Diacenat's für unfähig" erklärt.7) Ebenfalls hieher gerechnet wurden tie Raths - Musikanten. Gie hatten bereits im Jahre 1744 burch eine Supplik an ben Rath Befreiung vom Diakonat erbeten, und wenn berfelbe sie ihnen bamals auch nicht birect gewährte, so ließ er toch burch bie Rasten = Herren bie Diakonen ersuchen, keine Raths= Musikanten zu wählen. Später wurden burch ein Decret vom 3. April 1772 die "Raths= und Brüder Musicanten" als "ver= lebnte Leute" vom Diakonat befreit erklärt. Als aber in neuerer Zeit bie Musiker erster Alasse unter Berufung auf jenes Decret Befreiung vom Diakonat in Anspruch nahmen, zu dem sie als "Künstler" berangezogen werden sollten, ist ihnen solches sowohl von der Wette als auch vom Senat unter ben gänglich veränderten Umftanten abgeschlagen worden.

<sup>6)</sup> Rathe-Decret vom 16. Mai 1772.

<sup>7)</sup> Rathe Decret vom 8. August 1760.

Uebrigens band man sich nicht immer sehr strenge an jene Berssügungen; so wählten 1778 die Diakonen der Jakobi-Kirche einen Schlamm-Meister zum Diakon an St. Catharinen, und als berselbe, unterstützt von seiner vorgesetzten Behörde, den Herren des Bretlings, sich weigerte, der Wahl Folge zu leisten, anch die Herren des Armen-Kastens erklärten, ihn nicht dazu zwingen zu können, erlangten sie durch eine Supplik ein Raths-Decret vom 17. Juni 1778, das ihn schuldig erkannte, "entweder das beregte Diaconat anzunehmen, oder sich dessalls abzusinden;" freilich wurde diese Entscheidung durch ein ferneres Decret vom 8. Juli dahin ergänzt, daß "dieses zu keiner Volge gezogen werden, mithin sowohl der Ramm= als Schlamm=Weister am Bretling Künstighin mit dem Diaconat-ossicio verschonet bleiben solle."

Als Beamte, welche burch ihr Amt vom Diakonat befreit seien, wurden nicht anerkannt: Notare, Inhaber von Privatschulen, Consuln, Eisenbahnbeamte. Auch wurde einem Lutheraner, der als Organist der katholischen Gemeinde Befreiung vom Diakonat wünschte, dieselbe nicht gewährt.

Unter ben zum Diakonendienst verpflichteten Personen nahmen bie Raufleute, Aramer und Brauer bas Recht in Unfpruch, nur an ben Haupt-, nicht ben Filialfirchen ben Diakonentienst zu verseben, trangen integ nicht immer bamit burch. So wurde 1728, als die Diakonen ber Jacobi-Rirche einen Krämer zum Diakon an bem Filial St. Clement gewählt hatten, tiefer aber unterftugt von ber gangen Bürgerschaft sich rem wirersette, "fintemahlen ber hergebrachten biefigen Observantz und Gebrauch nach ben benen Filial-Rirchen niemable andere Bürger zu Diaconis erwehlet worden als von benen Sandwerdern," mabrent bie Diafonen fich barauf beriefen, bag 1669 ein Mitglied des Bergenfahrer-Collegii, 1686 eines ber Krämer-Compagnie zum Diakonat an Filial = Kirchen erwählt seien, unter bem 4. Juni vom Rath becretirt: ber Bewählte folle in Berfon bienen ober fich abkaufen, boch fei "in Erwählung terer Diaconorum hindfünfftig mit nöthiger Circumspection zu verfahren." In follen Fällen pflegten bie vier großen und zubehörigen Hemter auf bie Seite ber Diakonen ju treten, während bie übrigen burgerschaftlichen Collegien sich ihrer renitenten Mitglieder annahmen, und nicht verfehlten, es auf bas Entschiedenste auszusprechen, baß sie es "nicht gutheißen können, baß Die Diaconi alte und gute Ordnungen eigenes Gefallens auffzuheben, und in ihrer Diaconen-Wahl, Rauffleute, Cramer, Brauer und

Aembter burchgehends auff einen Fuß zu nehmen, und anbeh bie revenüen des St. Annen-Alosters zu schmählern sich anmaaßen wollten," auch barauf hinzuweisen, bag bie Bürgerschaft "jederzeit so raisonable und vernünftig zu werde gegangen ist, bag unter Rauff. leuten, Cramern, Brauern und Aembtern ein billiger Unterschied gehalten und an Filial-Kirchen niemand anders als Handwercks=Leute gewehlet worden sind." Am Genauesten wurde ties bei ber Marienfirche beobachtet, bei welcher sich austrücklich vorgeschrieben findet, baß an ihr nur Kanfleute und Brauer bas Diakonat berienen follten; "Bandwercheleute sollten nach altem Gebrauch und Berkommen nicht bazu genommen werden," sondern bas Diakonat an ber Filialkirche St. Johannis verwalten. Daburch aber trat häufig Mangel an wählbaren Personen ein, und berselbe ward im Anfange dieses Jahr= hunderts so brückend, daß sich im Jahre 1803 die Diakonen ber Marienfirche mit ter Vorstellung an ben ältesten Bürgermeifter, welcher als solcher Ober : Vorsteher ber Marienkirche war, wandten: fie wünschten aus allen Ständen mahlen zu fonnen. indeß ramals nicht gestattet, und auch als nach bem Aufhören ber St. Johannisfirche Die Vorsteher von St. Annen sich unter bem 24. October 1806 an tie Bürgerschaft wandten mit ber Borftellung, daß nunmehr die im Marien-Kirchspiel wohnenden Handwerker von bem Diakonat = Dienst gang befreit sein, und baburch bem Unnen-Rloster eine bereutente Einnahme entgehen würde, weshalb es sich empfehlen durfte, hinfort bie Sandwerker aus bem Marien-Rirchspiel jum Diakonat an ber Catharinen-Rirche heranzuziehen, ging man auf tiesen Vorschlag nicht ein, dagegen wurde durch bie Verordnung vom 16. November 1810 gestattet, daß künftighin auch brei Handwerker Mitglieder bes Marien=Diakonats werden könnten.

Die Heilige Weist Kirche wurde in tieser Hinsicht den Filials Kirchen gleich geachtet, wie denn mehrsach auf gegebene Beranlassung ausgesprochen wird, daß nicht solche Personen an dieselbe gewählt werden sollten, welche sich dazu eigneten, das Diasonat an der Jasobistirche zu bedienen, auch im Jahre 1655 auf eingekommene Beschwerde über die Wahl eines Krämers an diese Kirche der älteste Vorsteher derselben ausdrücklich verhieß: "ins Künsstige sollten Keine andere als gemeine Handwerker, oder andere geringe Leute darzu genomsmen werden."

Bestimmt geregelt wurde die Verpflichtung zum Diakanatoienst erst durch die Verordnung vom 16. November 1810, welche als biakonatpflichtig aufzählt: vie Mitglieder ber sieben ersten bürgerlichen Sollegien, Detailhändler, Brauer, Wirthe, Weinküper, Kaffeschenker, Notarien, Buchhalter, Schiffer, Copiisten, Künstler, Handwerker und Prosessionisten, wozu seit 1824 noch die Gelehrten in der
oben angegebenen Beschränkung kamen. Mit ihnen war aber die Reihe der Wahlfähigen geschlossen, und es verfügte ein Raths-Decret
vom 25. Mai 1836 ausdrücklich: daß die Diakonen nicht befugt seien,
Personen, welche nicht in die erwähnten Kategorien gehörten, zum
Diakonat heranzuziehen und von demselben abzukausen.

Roch ist zu erwähnen, baß ein Raths. Decret vom 25. Juni 1675 ben Diakonen vorschrieb: "hinfüro solche Leute zu bem Diaconat vorzuschlagen, welche nicht mehrentheils bes Jahres ausreisen, sondern zu Hause sehn, und ben Dienst selbst verrichten können." Deßhalb pflegte man auch die Schiffer erst in späteren Lebensjahren, wenn sie außer Fahrt waren, zum Diakonat heranzuziehn.

5) Dag bie Erwerbung bes Bürgerrechts ein nothwendiges Requifit für bie Berpflichtung zum Diakonen = Dienft gewesen fei, läßt sich für die ältere Zeit nicht behaupten. Die alten Ordnungen und Rathe-Decrete fprechen nur von folchen, .. Die an ber Kämmerei bas Bürgerrecht erhalten ober eigen Teuer und Beerd haben," und weun auch andere Raths-Decrete, 3. B. ras vom 8. April 1739 mit Berufung auf frühere Berordnungen, ben Diakonen einschärfen, "raß sie zu rem Diaconat-officio obne besondere Roth keine andere als geschworene Bürger nehmen mußen," so ist boch biefes nie sonverlich von ihnen befolgt worren. Bielmehr wurde, als im Jahre 1728 bie Diakonen ber Jakobi=Rirche bei ben übrigen Collegien beantragten: bag alle Diakonen ben Bürgereib geleiftet haben müßten, ba bas Diakonat eine bürgerliche Pflicht fei, und bag beghalb biejenigen, welche es bisher nicht gethan, bazu angehalten werben möchten, biefem Antrage feine Folge gegeben, fontern es stimmten bie übrigen Collegien benen von Marien und Petri barin bei: "baß sie bas gar Nichts angehe, auch bie Urmen teinen besonderen Rugen bavon haben wur-Roch im Jahre 1771 wird im Protofoll ber Diakonen von St. Marien bemerkt: es fei nicht nöthig, bag ber zur Wahl Bezogne Bürger fei, wenn er nur "eigen Teuer und Heerd habe." bei weitem meisten Fällen werden bie Bemählten Bürger gewesen fein, inreß wurden auch gar nicht felten jog. "Einwohner," b. h. Angehörige ber minder berechtigten Alasse ber Bewohner ber Stadt, jum Diakonat gewählt over von bemfelben abgekauft, obgleich fie nicht

razu verpflichtet waren, auch als im Jahre 1803 die Diakonen aller Kirchen zu Rathe supplicirten, daß es ihnen gestattet sein möchte, hinfort auch "Einwohner" zum Diakonat zu wählen, darauf abschlägslicher Bescheid erfolgte. Seitdem ward die Erlangung des Bürgersrechts das erste und Hauptersorderniß für die Wahlfähigkeit zum Diakonat, so zwar, daß mit derselben sofort die Berpflichtung dazu entstand.

Die oben angeführte Revensart "eigen Tener und Heerd haben,"
ist ohne Zweisel nur bildlich gemeint, eine Bezeichnung für die volle Selbstständigkeit, das sui juris-sein des Römischen Rechts, und dazu nicht, wie das freilich neuerdings angenommen ist, der Besitz und Gebrauch einer Wohnung mit Rüche und Heerd erforderlich. Für die ältere Zeit siel dieses Requisit übrigens zusammen mit dem letzten, daß nämlich

6) nur verheirathete Leute zu Diakonen gewählt werben follten. Wiederholentlich wird, zum Theil auf Beschwerde ber bürgerlichen Collegien, ben Diakonen eingeschärft, sie sollen "keine junge unverheirathete Leute, so noch nicht Fener und Heerd haben, zum Diakonat nehmen," over auch "daß sie inskünfftige Keine unverheurathete leute, ob sie auch gleich eigen feuer und heerdt halten, und im Bürgerlichen Wesen sitzen, viel weniger andere, so sich soweit noch nicht eingerichtet haben, mählen follen," und zwar wird als Grund bafür angegeben, . ramit von selbigen fein Gespött mit bem Rlingelbentel getrieben werden möge." Doch konnte auch tiese Borschrift wegen tes Mangels an "hübschen tüchtigen Leuten, so bas Diaconat-Ampt woll und gut versehn können," nicht allzustrenge beobachtet werden. jupplieirten am 11. Darg 1718 tie Diakonen von Marien, bag ihnen gestattet sein möge, "unverheurathete, Possessionirte bürger, jo eigen rauch und feuer halten, bürgerliche Rahrung trieben und ihres alters wenigstens über drepßig Jahren gebracht haben, mit zu ber Diaconen mahl zu nehmen;" burch Raths Decret vom 18. Marz wurde ihnen rieses abgeschlagen und bie Sache an bie Herren bes Armen-Rastens verwiesen, auf beren "Relation" indeg burch Decret vom 30. März wegen Mangels an verheiratheten Personen "denen Diaconis vorjeto und citra consequentiam erlaubet, auch unverbeurathete Leute welche feuer und herdt halten und in bürgerlichem wesen sitzen zu erwehlen," wie auch 1720 an St. Jakobi Unverheis rathete zu Diakonen gewählt wurden. In neuerer Zeit erkannte die Wette, als einige Male Weigerungen ber Annahme ber Wahl auf

jene Vorschrift gestützt wurden: "daß die Vorschrift, die Diaconen bürfen nicht unverheirathet sein, durch die derselben entgegenstehende Observanz aufgehoben sei."

Alle biejenigen nun, bei benen die vorstehend aufgeführten Ersfordernisse zusammentrasen, waren verpflichtet, das Diakonat zu bezbienen, oder sich von dem persönlichen Dienst durch Zahlung einer Geldsumme zu befreien. Dieser Abkauf geschah zwischen Ostern und Himmelsahrt bei den Diakonen der Kirche, zu deren Kirchspiel man gehörte, während des übrigen Jahres bei den Borstehern des St. Annen-Klosters, wurdendseich nicht ohne Widerspruch seitens der Diaskonen. So bemühren sich 1665 die Diakonen von St. Marien durchzusetzen, daß diesenigen, welche sich von dem Diakonat an St. Marien und St. Johannis abkausen wollten, solches nur bei ihnen könnten und nicht beim Kloster. Der Streit darüber dauerte bis 1680, wurde indeß zu Ungunsten der Diakonen entschieden.

Der Preis für ben Abkauf war schon früh obrigkeitlich festge= stellt. Im Anfange bes 17. Jahrhunderts betrug er 20 4, bann 30 4, 40 4, fpater 50 4. Die Proviforen von St. Unnen murben mehrfach baran erinnert, sie sollten "nach Befindung onter Funffzig Rthlr. nicht leichtlich Jemanden erlagen;" Die Diafonen burften "zum Besten ber Armen wohl ein Erfleckliches mehr" forbern, boch follen fie Niemanden unbillig und über Bermögen anhalten und vor Allem barauf sehen, "bag bas Diaconat Umt mit guten tüchtigen Personen besetzt werbe." Bom Diakonat an St. Johannis konnte man auch unter 10 -P abgefauft werden. Mit riefen, ohnehin fehr vagen Bestimmungen wurde es nicht sehr strenge genommen, vielmehr verfuhren bie Diakonen überaus willführlich. Schon früh fand ein im höchsten Grate unwürdiges Feilschen um die Abkaufesumme Statt, und nicht felten gaben perfonliche Rudfichten ben Ausschlag. Go murbe gegen Enbe tes vorigen Jahrhunderts zu St. Petri ein angesehener Kauf= mann, welcher fpaterhin zur Senatorenwürde gelangte, für 10 -3 vom Diakonendienst freigelassen, obwohl zu jener Zeit in folchem Falle schon 200 & bezahlt waren. Die Urfache biefer Milbe war, bag bamals zufällig alle Diakonen an ter Rirche Santwerker waren, und vieselben, als sie vernahmen, bag Jener nicht abgeneigt sei, personlich

<sup>&</sup>quot;) Ratho:Decrete vom 13. Det. 1665, 23. Jan. u. 1. Mai 1680, 2. Det. 1750. Revidirte Ordnung für das St. Annen Armen: und Werckhaus vom Jahre 1777. S. 8 § 4.

ven Diakonen-Dienst zu versehen, ihn unter ben allerbilligsten Bebingungen frei ließen, da sie unter sich bleiben und keinen Kausmann
in ihrer Mitte haben wollten. Die Diakonen, welche sich abkausen
wollten, nachdem sie bereits längere Zeit ihr Umt versehen, wurden
in der Regel bedeutend billiger abgelassen. Namentlich die drei ältesten wurden herkömmlich an einzelnen Kirchen durch Zahlung von
2 P vom Dienst befreit.

Im Jahre 1802 wurde für die Diakonen 100 P als durchschnittlicher Abkaufspreis festgesetzt, doch sollten sie nach den persönlichen Verhältnissen der betressenden Personen darüber hinaus und
rarunter hinunter gehn können. Der Abkauf eines bereits im Dienst
besindlichen Diakons für den Rest seiner Dienstzeit war ganz in das
Belieben des Collegii gestellt.

Genauer geregelt wurden die Abkaufspreise durch den Rathund Bürgerschluß vom 16. November 1810, und zwar

- 1) für die Mitglieder der sieben ersten bürgerlichen Collegien ohne die Junker-Compagnie, welche damals bereits im Aussterben begriffen war zu denen seit 1824 auch die Gelehrten kamen, auf 200—300 & festgesetzt,
- 2) für Krämer und Detailhändler, Brauer, Wirthe erster Classe, Weinküper und Kaffeschenker auf 100, 150—200 &,
  - 3) für Notarien, Buchhalter, Schiffer auf 51!-75 4,
- 4) für Wirthe zweiter Classe over Herbergirer, Copiisten, Künstler, Handwerker und Prosessionisten überhaupt auf 30—50 #.

Wer sich während ber Dienstzeit abkausen will, hat bis zum vollendeten ersten Dienstjahr die ganze Summe, dis zum Ablauf des zweiten zwei Drittel, des dritten ein Drittel zu zahlen. Im Fall eine Berminderung des Abkaufspreises wünschenswerth erscheint, haben die Diakonen sich darüber mit den beiden ältesten Vorstehern des St. Annen-Alosters zu vernehmen, nöthigenfalls die Entscheidung der Herren des Armenkastens nachzusuchen. Ueberhaupt soll der Abkauf vom Diakonat als eine gemeinschaftliche Sache der Diakonen und der Vorsteher des St. Annen-Alosters betrachtet, deshalb auch die Duitungen über denselben von einem der Letzteren mit unterschrieben werden. Der einseitige Abkauf ward abgeschafft; die Abkaufsgelder sollten in einem besonderen Buche notirt werden.

Mit dieser Berordnung waren aber die Diakonen keineswegs eins verstanden. Ihr gemeinsamer Protest bei dem ältesten Armen-Kasten= Herrn hatte selbstverständlich keinen Erfolg, dafür aber ignorirten sie bie neuen Borschriften ganglichft. Auch als bieselben in Folge wieberum ausgebrochener Streitigkeiten mit ben Rlofter-Borftebern ihnen 1815 von Neuem zur Nachachtung mitgetheilt wurden, weigerten sie sich, ihnen Folge zu leisten, und trotzem ein Raths-Decret vom 21. October 1815 sie ernstlich baju verpflichtete, auch bie Herren ter Wette beauftragte, über bie Befolgung jener Berordnung zu wachen, so ließen sie bieselbe roch balt wieder in Bergessenheit gerathen und bestimmten nach wie vor bie Abkaufssumme nach Gutvünken, unt zwar in ben bei weitem meisten Fällen bereutend niedriger. Gin Gesuch um Herabsetzung jener Taxe ward burch bas Raths=Decret vom 15. März 1834 abschläglich beschieden und burch ein anderes vom 25. Mai 1836 von Neuem eingeschärft, bag bie Diakonen nicht befugt seien, über tie Taxe hinaus, noch, ausgenommen besondere Fälle, unter berfelben, wie es meistens geschehe, abzutaufen; "bie Tare sei absichtlich," heißt es bann weiter, "boch gesetzt, um bas häufige Abfaufen zu verhindern, dem Diaconate eine ehrenvolle Stellung gu geben, und bem Mangel an geeigneten Berjonen vorzubengen; es fei feineswegs zunächst ber Zweck gewesen, rurch bie Anordnung jener Taxe bem St. Annen = Armen = und Werkhause eine Geloguelle guguweisen." Zugleich ward ben Diakonen aufgegeben, jährlich ber Wette einen Auszug aus ihrem über bie Abfäuse geführten Buche vorzulegen. Die Abfäufe konnten stets nur vom ganzen Colleg vorgenommen werben. Die Duitungen barüber wurden auf ber Diakonen-Capelle ausgestellt, unterschrieben und unterfiegelt, und bann ben Berstebern von St. Annen zugeschickt, um auch von riesen unterschrieben und untersiegelt zu werden. Die Abkaufsgelder zog ber Armen=Bogt ein und überlieferte fie ben Diatonen, welche fie bann fpater an's St. Unneu-Rloster, seit 1818 an Die Armen-Austalt gelangen ließen. trag berselben war früher sehr bereutend, nahm aber im Laufe ber Zeit immer mehr ab. Noch im Jahre 1834 wurden 2646 & 5 p Abkaufsgelrer an ras St. Annen-Mloster abgeliefert; 1861 betrugen bieselben bagegen nur

| in | ber | St. | Marienfirche   | • | ٠ |   | • |   | • |     | •   | •    | •  |   | 30  | K |
|----|-----|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|------|----|---|-----|---|
| =  | =   | =   | Jakobikirche   | ٠ | ٠ |   | • |   | 4 | •   |     | •    |    | • | 217 | 6 |
| =  | =   | =   | Petrifirche.   | • | • | • |   |   | • | •   | •   | •    | •  | • | 238 | 8 |
| 5  | \$  | 2   | Acgivienfirche | ٠ | • | • | • | • | • | •   | •   | ٠    | ٠. | • | 69  | 2 |
| im | D   | m.  |                | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | •   | ٠   | •    | ٠  | • | 39  | 3 |
|    |     |     |                |   |   |   |   |   |   | ani | ami | aten |    |   | 593 | k |

Bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunderts wurden stätt tes baaren Geldes auch häufig Naturalien oder Arbeit — Beides kam ebenfalls tem St. Annen-Aloster zu Gute — geliesert; so giebt ein Töpfer "einen grünen Osen von 4 F in einer Wohnung," ein Orechsler 21 Dutzend Armenbüchsen, ein Hutmacher 2 Dupend Hüte, ein Spinnrademacher 6 Stück Spinnräder, ein Brauer 14 Faß Bier, ein Schuster "2 Häute gut Sohlleder," ein Bäcker für 16 f Brod, Kaufleute geben Holländische Häringe, Dorsche, Stocksisch, Käse, Pflaumen, Butter n. del., Lohgerber Leder, Anopsmacher Anöpse, Schlachter Fleisch, Gläser, Klempner, Waler liesern Arbeit. Die Duitungen für diese Personen pflegten die Diakonen den Kloster-Vorsstehern zuzustellen, welche dann die Waaren abholen ließen, oder für Ansertigung der versprochenen Arbeiten Sorze trugen.

Mit ben Borstehern von St. Annen hatten bie Diakonen in Beranlaffung bes Abkaufs viel Streit. Balt hatten Jene ihr Siegel jo auf bie Quitungen gesetzt, baß einzelne Ramen ber Diakonen badurch unleserlich geworden; balt tauften sie Leute ab, welche bie Diatonen nicht abgefauft haben wollten, in ben meisten Fällen war ber Grund ber Beschwerbe ber Diafonen, rag fie gu Biele abfauften, so bag baburch Mangel an wahlfähigen Personen entstand. Es wurde beghalb häufig von ben einzelnen Collegien bas Ersuchen an bie Mloster= Borfteber gerichtet, für eine gewisse Zeit feine Personen aus bem betreffenten Rirchspiele abzufaufen, was aber nicht immer Berücksich= Dagegen gestattete ber Rath einige Male, fo 3. B. tigung fant. unter bem 6. Marg 1748, bag wegen Mangels geeigneter Personen der Abkauf an einer Rirche zeitweilig eingestellt werde. fam es bei biefen Streitigkeiten babin, bag bie Diakonen, um ihren Beschwerten Nachbruck zu geben, oft mehrere Wochen lang bie Alin= gelbeutel hängen ließen oder biefelben mit nach Saufe nahmen, fo bag bie Kloster-Borsteber, um nicht ber Ginnahme verluftig zu geben, burch ihre Officianten mit ihren eignen klingelbenteln sammeln ließen. Um solchen Unzuträglichkeiten ein Ente zu machen, supplieirten bie Diakonen von St. Marien, St. Jakobi, St. Megirien und vom Dom unter tem 5. Februar 1771 zu Rathe, baß ber Abkauf gang abgeichafft würde. Indeg ber Rath schlug bies auf Undringen ber Moster= Borfteber, welche badurch ihre Ginfünfte gefahrtet faben, und ber gu ibrem Beistande aufgeforderten elf bürgerlichen Collegien burch Decret vom 3. Juli ab, und befahl ihnen, sich mit ben Aloster - Vorstehern ju vereinbaren, auch nicht bei entstandenen Streitigkeiten Die Mlin=

gelbeutel hängen zu lassen, ober ramit, daß bies geschehen werde, zu broben.

Zum Beleg, wie sehr man früher bemüht war, ben Abkauf zu einer Einnahme-Duelle für die Armen zu machen, dient folgender Borfall aus dem Jahre 1755. Ein Diakon an der St. Marien-kirche war schwer erkrankt. Sosort ward das Collegium zusammen-berusen und demselben von dem Aeltesten vorgeschlagen, man möge jenen "für ein billiges abkausen, denn im Fall, wenn er wieder genesen sollte, er doch in langer Zeit unvermögend zu dem ossicio wäre, und im Fall er mit der Krankheit gar damit aufginge, so kriegten die Armen gar Nichts." Das Collegium beschloß, ihn für 20 Pahabzukausen, der Kranke war ganz wohl damit zufrieden und bezahlte dieselben.

Was nun die Art ber Wahl zum Diakonen-Amte betrifft, fo wurden bie "Aleltesten Diakonen" ober "Archidiaconi," fo lange folche existirten, burch bie Rastenherren mit Beirath bes Pastore auf Lebenszeit erwählt. Die "Jüngften Diakonen" bagegen bienten nur brei Jahre, und fo mußten alle Jahre für bie Ausscheibenben neue ge-Diefe Wahl fand vor Himmelfahrt Statt, und zwar wählt werden. in folgender Beise. Nachdem ber Paster und die Archidiaconi sich über ben Wahltag geeinigt - als solchen bestimmte bie Ordnung ber Diakonen an St. Jakobi von 1633 ben Tag Philippi Jacobi, 1. Mai -- wurde ben Jüngsten Diakonen, sowie ben an ben Filialfirchen fungirenten bavon Anzeige gemacht, und benfelben aufgegeben, ein Berzeichniß der mahlfähigen Personen aus ihrem Rirchspiel angu-Daffelbe ward ben Archidiakonen eingehändigt und von fertigen. viesen mit bem Baster burchgesehen. Um festgesetzten Wahltage verfammelten fich fämmtliche Diakonen in ber Rirche, wurden vom Baftor in Die Diakonats-Capelle geführt, woselbst er eine furze Anrede hielt und sodann aus ben wahlfähigen Personen eine bestimmte Anzahl Fant fich gegen tiefelben Richts zu erinnern, fo murben fie "ad praesentandum auffgesetet" und vorgeforbert, um sich bar= über zu erklären, ob fie fich abfaufen wollten ober bas Diafonat perfonlich bedienen; aus Letteren wart bann bie nothige Zahl zur Ergänzung bes Collegs gewählt.

Seit im Laufe des 17. Jahrhunderts die "Aeltesten Diakonen" wegfielen, traten an ihre Stelle die drei Diakonen, welche ihr letztes Dienstjahr versahen, als "die drei administrirenden Aeltesten." Ihnen lag auch die Leitung der Wahl ob. Mit ihren Collegen und den

ältesten Diakonen ber Filialkirchen fertigten sie in einer, in der vollen Boche nach Oftern oder auch am Dienstage nach Jubilate zu haltenden Berfammlung eine Lifte ber Wahlfähigen ihres Kirchspiels an. Als Anhaltspunkt biente ihnen babei bas vom Rufter geführte Abfündigungsbuch, in welchem die verheiratheten Mitglieder ber Gemeinte verzeichnet waren; nach biesem und bem, was die Mitglieder bes Collegs sonst wußten, murte an einigen Rirchen ein fog. Stra-Ben= ober Vorrathsbuch geführt. Später hatte ber Rufter ber St. Megibienkirche ben Diakonen sämmtlicher Kirchen Verzeichnisse ber für sie Bablfähigen zu liefern, endlich, im Jahre 1851 wurde, als ein jum St. Petri-Kirchspiel gehöriger Bürger irrthümlich in ber St. Marienkirche gewählt war, zur Berhütung ähnlicher Streitigkeiten von der Wette ber Wettebiener beauftragt, den Diakonen alljährlich Berzeichnisse ber im verflossenen Jahre Bürger gewordenen Angehörigen tes betreffenden Kirchspiels einzuhändigen. Die auf jener Liste ver= zeichneten Candidaten hatte ber Armen=Bogt breimal zu citiren, baß fie vor dem Collegio erscheinen sollten, um sich über ihre Bereitwilligfeit jum Abkauf ober zum perfonlichen Dienen zu erklären. versammelte sich jedes Colleg an drei nach einander folgenden bestimmten Tagen, später nur einmal, Vormittags eine Stunde lang in seinem gewöhnlichen Versammlungslocal, wo etwaige Vefreiungs= grunde geprüft, über bie Abkaufssumme gehandelt, die gum Dienen Bereitwilligen notirt wurden. Lettere mußten außerdem einen Revers unterschreiben, in welchem sie sich verpflichteten, bas Diakonat auch bann zu bedienen, wenn sie etwa, bevor sie bazu gewählt würden, in ein anderes Kirchspiel ziehen sollten. Doch wurden tiese Reverse durch das Raths-Decret vom 24. Mai 1826 als unftatthaft aufgehoben und kommen auch seitvem nicht mehr vor. Diejenigen, welche etwa ber Citation nicht Folge leisteten, wurden auf Anzeige ber Dialonen burch bie Armen-Raften-Berren bazu angehalten.

Am zweiten Sonntage vor Himmelfahrt, Cantate, ward nach der Predigt in der Kirche die Fürbitte für die bevorstehende Wahl gehalten, in St. Marien seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts, in St. Jahrhunderts, in St. Jakobi seit dem Jahre 1711, in St. Petri zuerst 1723, und zwar versprachen an letzterer Kirche die Diakonen dem Pastor als Aequivalent sür die Fürbitte vor und die Danksagung nach der Wahl:

<sup>1) &</sup>quot;daß sie wolten die Predigt aushalten, big ber Segen gesprochen,"

2) "daß sie keinen Diaconum außer der ordentlichen Zeit wählen wolten, sie hätten es denn dem Pastori der Kirche vorher ansgedentet."

Spätestens an einem ber nächstfolgenden Tage, falls es nicht ichen vorher geschehen, versammelt sich bas Collegium zur Anfertigung bes aus toppelt ober auch breimal jo viel Perfonen, als zu mablen fint, bestehenden Wahlaufsates. Diesen bringen die drei administrirenden Aleltesten "nachrem fie sich vorher burch ben Bogt anmelben laffen," bem Paftor, "als welcher barauf feben foll, bag lutherische, anftanvige, makelfrene Männer dazu ernennet werden, maßen er die nicht qualificirten Subjecte auszuschließen befugt ist, sein judicium bavon zu geben, ob sie auch in ber Religion und Gottseligfeit können approbiret werben," und um zu vernehmen, "ob er auch wegen ihres Ber= haltens und Aufführung etwas tabei zu erinnern hette." scheint bies nicht ber Fall gewesen zu sein, indeß findet sich boch auch, baß ber Paftor bittet, einen zur Wahl Gestellten nicht zu mählen, "weil er ihm vor Keinen guten Mann hielte, und beständig in Process-Sachen verwickelt wäre." Statt bieser Unfrage beim Bastor geschah indeß häufig nur eine einfache Mittheilung ber Namen ber Bemähl= Dieselbe fand am Donnerstage vor ten nach stattgehabter Wahl. Himmelfahrt aus ben aufgestellten, ev. nach Rücksprache mit bem Baftor ergänzten Bersonen Statt, in vollständiger Bersammlung tes Collegs, "wan vorher ein gebeht geschehen, bag ber allmächtige gott ber vorhandenen mahl geseegnen wolle;" bei heimlicher Abstimmung mit Stimmzetteln, wobei wohl ber Jüngfte ben Anfang zu machen hatte, geschah sie nach relativer Stimmenmehrheit; fallen auf Zwei gleich viele Stimmen, fo follte bas Loos entscheiben, ober es hatte auch wohl ter wortführende Aelteste den Ausschlag zu geben. Nach ter Ord= nung am Dom von 1672 follte im Anschluß an die Bestimmung ber Bugenhagenschen Rirchen-Ordnung die Wahl ber brei neuen Diakonen aus fechs vom Collegio vorgeschlagenen burch bie "Cammer = Berrn," worunter ohne Zweisel Die Herren bes Armen=Rastens zu verstehen Den Erwählten wurde fogleich unter Zustellung res sind, geschehen. Schlüffels zum Diakonen-Stuhl burch ten Armen-Boigt bie Wahl angezeigt, mit bem Ersuchen, in dem Collegio zu erscheinen, um die Diakonen-Dronung zu unterschreiben. Den für die St. Catharinenund St. Clemens-Rirche Erwählten wurde ein Zettel zugeschieft, ben fie unterschreiben mußten, zum Zeichen, bag fie bie Wahl annähmen. Diese Anzeige wurde aber gar nicht selten fehr übel aufgenommen,

Wewählte den dieselbe überbringenden Bogt nicht dlos mit Schimpf-Borten auf das Diakonats-Collegium empfing, sondern sich auch an ihm thätlich vergriff und ihn zur Thüre hinauswarf. Daher denn in einzelnen Diakonats-Ordnungen wohl die Bestimmung enthalten ist: "Bann ein neuerwählter Diaconus gegen den Armen-Boigt, der ihm den Dieust ansaget, sich ehrenrühriger Worte bedienet, das Collegium der Diaconorum schimpfet, oder auf einige Art und Weise sich gegen den Armenvogt vergehet, oder vergreiset, es sei drohentlich oder thätlich, der soll denen Armen unwidersprechtich Strase geben 12 & Lübisch und an gerachtes Collegium eine schriftliche Ehren-erklärung ausstellen, und nachdem er solchergestalt zur raison gebracht worden, sein Ampt mit aller gebührenden modestie verrichten."

Das Unterschreiben ber Tronung fand nach altem Herkommen in einzelnen Kirchen Statt, ehe ber Juhalt ben Neuerwählten mitgestheilt war. Als einer berselben einmal sich weigerte, etwas zu untersichreiben, dessen Inhalt er nicht kenne, antworteten ihm die Aeltesten höchlichst piquirt: "daß nichts drin stünde, bas er nicht halten könnte, vielweniger zu seinem Präzudiz wäre, baß der Gebrauch so wäre und nicht anders, man um seinetwillen keine Ausnahme machen würde, zumal so viele brave Männer die Ordnung so unterschrieben hätten."

Seit 1802 ward den Renerwählten an der St. Marienkirche ein gedruckter Auszug aus der Ordnung mitgetheilt, und siel damit zugleich das früher zweimal im Jahre stattfindende Verlesen dersels ben weg.

Auf welche Weise die Diakonen an der Heil. Geist-Kirche erwählt wurden, ist zweiselhaft. Rach einer Aufzeichnung vom Jahre 1655 scheint es, als wenn dieselben von den Vorstehern des Heil. Geist-Hospitals erwählt wurden, während sie nach Bemerkungen in den Diakonat-Büchern der St. Jakobi-Kirche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ebenso wie an den andern Kirchen eingetretene Vacanzen ergänzten.

Am Sonntage nach ver Wahl, Rogate, wurde nach der Predigt für die vollzogene Wahl gevankt, früher im Vor= und Nachmittags= Gottesdienst, später nur in ersterem. War es einmal, was wohl vorkam, unterlassen worden, so pslegten die Diakonen sogleich dem betreffenden Geistlichen deßhalb Vorstellungen zu machen und sich von ihm versprechen zu lassen, daß solches nicht wieder vorkommen solle. An demselben Tage nach beendigtem Gottesdienste "bringen die behren

ältesten Diaconen bem Paftor bie Lifte ber erwählten neuen und invitiren ihn zu einem ber folgenden Tage selbige zu introduciren," schicken auch ben Herren bes Armenkastens eine gleiche Liste, woranf bieselben zurückfagen laffen, mann fie in ben folgenden Tagen an ber Wette sein würden; früher bes Montags um 9 Uhr. Bur bestimmten Stunde begeben sich bie brei abministrirenden Aeltesten borthin, um Rechnung abzulegen, ihre Entlassung und bie Bestätigung ber Neuerwählten zu erbitten. Letteres pflegte ber wortführende Aelteste, wie überhaupt in alten Zeiten Alles in sehr formeller Weise mit stereothpen Worten geschah, burch folgende "fleine Anrede" zu thun: "Magnisici Domini Consules! Nachdem ich nebst meinen beiden Herren Collegen burch bie Gnade Gottes unser Diaconat-Ampt in soweit zurückgelegt, rabero wir auch nach unserer Ordnung brei neue an die St. N. N. Kirche zu Diaconis erwählet, als baucken wir zuförderst Ihro Magnisicences für dero und öfftere erzeigte hohe Faveur und ersuchen: Ihro Magnisicences wollen bemnach unfre Dimission altem Gebrauch nach entrichten. Anben Bittende benen Ren Erwehlten Diaconis an St. N. N. großgünstig zu consirmiren." "Darauf," so heißt es bann in ben Protofollen weiter, "machte ber Berr Bürgermeister eine Dantsagungerebe, und bandte für unsere gehabte Arbeit, und ba wir unfre Administration so verwaltet, baß Sie bamit friedlich, fo wehre tein Zweiffel, ber liebe Gott wurde uns für unfre Berfeunniß, fo wir ber Urmen wegen gethan, ben Segen geben. Derowegen könnte er nicht anders als uns zu dimittiren, und Die neuerwählten zu consirmiren." Die schriftliche Bestätigung ber Neuerwählten wird am Nachmittage burch ben Wogt überbracht, bas ganze Colleg zum folgenden Morgen 8 Uhr zur Einführung in die Kirche citirt, auch bem Pastor bavon Anzeige gemacht. Nachbem bas Collegium zur angegebenen Stunde versammelt ift, läßt ber wortführende Aelteste ben Pastor bavon benachrichtigen, geht ihm allein ober auch in Begleitung seines zweitältesten Collegen bis zur Rirch. thure entgegen und führt ihn in die Capelle, woselbst ber Bastor ten obersten Platz einnimmt, und auf vorgängiges Ersuchen burch ben wortführenden Aeltesten "die introducirung nach altem gebrauch verrichtet." Als "Form ber Inauguration ber Diaconen" findet sich angegeben:9)

<sup>9)</sup> Lübeckisches Kirchenhandbuch . . . . auf verordnung E. Hochedlen Hochweisen Rahts von E. Ehrw. Ministerio ausgegeben. Lübeck 1754. S. 287.

<sup>(</sup>Eine Privatsammlung ber bamals gebräuchlichen Kirchlichen Formulare, von dem Gand. B. S. Stein angelegt. Bgl. Dreper, Einleitung. S. 78. . Ad XXXV.)

daß "ber Pastor an sie eine kurtze standrede etwa von ihrem amte zc. ableget.

"Worauf verselbe 1) tancket im nahmen seiner gemeine und ter armen, den abtretenden Hn. Diaconen vor ihre rühmlich gesührte amtsverwaltung, und wünschet ihne eine erfreuliche vergnügung, erquickende ruhe, reichliche vergeltung und beständige gesundheit.

"2) Dancket Er in beren nahmen ben antretenden Herrn Diaconen wegen ihrer willigen annehmung der amtsverrichtung, und wünschet ihnen einen freudigen muht, standhaften fleis, aufrichtige treue, und unverrückte gesundheit.

"3) Wünschet Er allen Gottes gnade und seegen, und ertheilet

ihnen nach bem gebet bes herrn, ben firchen seegen."

Statt in der Capelle geschah diese Einführung auch wohl — in der St. Petri=Kirche bereits seit dem 17. Jahrhundert — vor dem Altar. Nach derselben begleitete der Aclteste den Pastor wiesderum dis zur Kirchthüre, dankte ihm für gehabte Bemühung, und überreichte ihm "die gewöhnliche Gebühr:" in St. Marien, St. Jasobi und dem Dom einen Speciesthaler, in der St. Aegivien-Kirche zwei Dänische Kronen, die zu 4 \( \psi \) 4 \( \psi \) gerechnet wurden. Dem Pastor der St. Petri=Kirche wurde das Honorar für die Einführung stets in seinem Hause überreicht; dasselbe bestand früher "in einem Wein-Zettel von einem Stübgen Reinschen Wein oder 4 \( \psi \) 8 \( \psi \)," und wurde von den neuerwählten aus ihrer Tasche erlegt, später in 6 \( \psi \), die von den Armengelvern genommen wurden.

Nicht selten wurden aber auch schon in den vorigen Jahrhunsterten, wie das in diesem die Regel bildete, alle diese Acte an einem Bermittage vollzogen. Die Diakonen der St. Jakobi-Kirche z. B. versammelten sich nach altem Herkemmen um 8½ Uhr in der Börse, um 9 Uhr fand die Rechnungsablage an der Wette Statt, und nachdem die Alektesten in die Börse zurückgekehrt, "haben wir," so heißt es dis 1743 alljährlich in den Protocollen, "uns sämmtlich nach dem Rathsweinkeller begeben, umb ein Ehrens und Liebestrunck mitt einsander zu thun, und haben in Ruhe und Vergnügen etliche glaß Wein, Moseler und Alicant, getruncken. Hierauss gegen Halb Eilff uhr zingen wir en procession nach der Jakobi-Kirche," wo, nachdem den Neuerwählten die Ordnung vorgelesen, auch dieselbe von den Diakonen der Filialkirchen unterschrieden war, die Einführung durch den Pastor stattsand. Seit 1743 wurde jener "Ehrens und Liebesstrunck" aus den Nachmittag verlegt, angeblich weil es zu unbequem

war, ihn in ber, später zu erwähnenden, Amtstracht zu halten. In neuerer Zeit ist wohl hin und wieder ein Frühstück auf ber Capelle an seine Stelle getreten.

Was die Reihenfolge der Neuerwählten betrifft, so wurden einige Male Zweisel darüber aufgeworsen, ob dieselbe nach dem Lebensalter zu bestimmen sei, oder darnach, wer zuerst geheirathet habe, oder nach der Anciennität des Bürgerrechts, doch wurde Letzteres stets als maßgebend bezeichnet und beobachtet; dabei galt indeß die Einschränstung, daß Jemand, der in einer geringeren Classe, z. B. als Schiffer Bürger geworden war, wenn er später in einer höheren Classe, z. B. als Brauer das Bürgerrecht erwarb und nun zum Diakon geswählt wurde, nach diesem zweiten Bürgerrecht rangirte.

Wer zum Diakon gewählt und als solcher eingeführt war, durfte sich nicht eher abkaufen, als dis er mindestens sechs Mal gesammelt hatte, oder auch vier Wochen, nach andern Bestimmungen ein Bierteljahr lang, Mitglied des Collegii gewesen war. Derartige Abkäuse kamen aber früher sehr häusig vor, da einerseits der Diakonen-Dienst außerordentlich zeitraubend war, andererseits es nicht selten kein andres Mittel gab, in einem Collegio ausgebrochene Streitigkeiten zu beenden, als den, welcher Unlaß dazu gegeben, abzukausen. Außerdem traten auch hin und wieder durch Todesfälle Bacanzen ein, so daß fast alljährlich im Laufe des Jahres Nachwahlen aus den noch nicht Gewählten und nicht Abgekausten nöttig wurden. Ben denselben sollte der vorgesetzen Behörde, auch wohl dem Bastor, jederzeit Anzeige gemacht und ihre Bestätigung eingeholt werden, doch unterblied das meistens, wie aus der hänsigen Erneuerung zener Borschrift ersichtlich ist.

Dis zum Anfange vieses Jahrhunderts hatten die Reugewählten beim Antritt ihres Amtes einige kleine Abgaben theils in die Casse, theils an Beamte des Collegs, namentlich an den Bogt zu entrichten, die sich zusammen auf etwa 4-6 & beliesen. Auch war es Sitte, daß dersenige, welcher durch Abgang eines älteren Collegen avancirte, den Armen zum Besten, oder auch in die Casse des Collegs ein besliebiges, mitunter auch bestimmt, z. B. auf 4-10 P oder noch genauer nach Verhältniß der gewonnenen Dienstzeit bemessen vorgesschwiebenes Geschent gab, welches im ersteren Falle bald mit den Abstaufsgeldern an das Kloster abgeliesert, bald von den Diakonen direct an Nothleidende vertheilt wurde.

Die solchergestalt stets vollzählig erhaltenen Diakonen=Collegien bildeten, jedes für sich, eine geschlossene Corporation, welche es auch

an einer gewissen Zucht über ihre Mitglieber nicht sehlen ließ. Richt nur wurden Vergehen im Dienst mit einer größeren ober geringeren Gelostrase zum Besten der Armen oder der Casse des Collegs — aus ihr wurden die Kosten der verschiedenen Zweckessen bestritten — geahndet, es sinden sich auch Beispiele einer weiter gehenden Disciplin. So z. B. trug im Jahre 1739 in einer Versammlung des Collegis der St. Jakodi-Kirche der Aelteste vor: "daß Herr N. N., Diacon an St. Catharinen, dem Trunck und andern unchristlichen Tugenden so starck ergeben, daß man ihn nicht länger behm Diaconat lassen könte." Das Collegium beschloß: "weil auff geschehene Warnung teine Besserung ersolgt, ihm einzusordern, nechmahls vorzustellen, und allensals, wo nicht mit güte, mit Ernst zur raison zu bringen." Dies geschah in der Weise, daß er 2 Ar an die Armen zahlte und seines Dienstes entlassen wurde.

Das erste und hauptsächlichste Geschäft ber Diakonen war, bie für bie Armenpflege nöthigen Geldmittel in ben gottesbienstlichen Berfammlungen einzusammeln. Diese Sammlung geschah ursprüng= lich in allen Gottesbiensten sowohl Sonn= und Festtags, wie Wochentags in ben fünf Hauptfirchen und St. Catharinen burch zwei, ausnahmsweise in einzelnen besonders ftart besuchten Gottesvienften, 3. B. an Buß= und Bettagen, am Charfreitage, Neujahrsabend, burch vier, in den übrigen Filialfirchen durch je einen Diakon; und zwar hatten in jenen die drei jungsten und die brei mittleren ber Reihe nach Jeder vier Wochen lang zu sammeln, erstere auf ber nördlichen Seite ber Kirche, ber fog. Frauenseite, lettere auf ber südlichen ober Mannsseite; in tiesen sammelte ber jüngste Diakon von Himmelfahrt bis Michaelis, ber mittlere von Michaelis bis Lichtmeß, ber älteste von ba bis himmelfahrt. In früheren Zeiten war bies ein ziemlich zeit= ranbenber Dienst, fanden boch noch im vorigen Jahrhundert außer an ben Festtagen in ben fünf Sauptfirchen allsonntäglich brei, in ber Boche zu St. Marien an fünf, St. Jafobi an vier, St. Petri, St. Aegibien und Dom an brei Tagen Gottesbienfte Statt. bem find bieselben freilich so fehr zusammengeschmolzen, baß in ber letten Zeit bes Bestehens bes Diakonats nur Sonntags in jeber Rirche zwei Gottesbienste — in St. Petri und St. Aegibien von Pfingsten bis Michaelis nur einer — in ter Woche in St. Jakobi einer, in St. Marien von Michaelis bis Oftern einer mar, in dem gefammelt wurde. Auch war bereits am 20. October 1785 von ben Diakonen an St. Jakobi beschloffen, in ben Wochen = Gottesbienften

- DIEGIL

Dienstags, Donnerstags und Sonnabends nur burch Ginen sammeln zu laffen, während für ben Mittmoche = Gottesbienft zwei Sammler beibehalten wurden. Ein Gleiches beschloffen am 16. Oct. 1788 bie Diafonen ber St. Marien-Rirche hinsichtlich ber Montags, Dienstags und Freitage stattfindenden Gottesdieuste in Beranlassung eines Antrages ber Vorsteher bes Pockenhauses, welche Montags mit ben Brettern fammeln ließen, aber bei bem schwachen Rirchenbesuch faum bie Roften bes Sammelns erreichten, und beghalb nur mit einem Brett wollten sammeln laffen, sowie in bemfelben Jahre bie Diakonen an St. Betri in Betreff ber Frühpredigten; ja, im Dom wurde gu Un= fang bieses Jahrhunderts bas Sammeln in ben Freitagsgottesdiensten Ein im Jahre 1838 von ben Diafonen ber St. gang eingestellt. Marien-Rirche an Die Wette gerichtetes Gesuch, gleich benen von St. Jakobi jum Sammeln in ben Wochengottestiensten besondre Wochen= fammler anstellen zu burfen, wurde von berfelben abschläglich beschies ben, bagegen mart feit dieser Zeit in ber St. Marien = Rirche auch bes Sonnabends und seit 1844 in allen Kirchen Sonntags Rachmittags nur burch einen Diafon gesammelt. In bemfelben Jahre beantragten Die Diakonen ber St. Marien = Rirche beim Senat, bas Sammeln in bem Sonnabentsgottesvienste bem Rufter zu übertragen; sie wurden benhalb an die Borsteherschaft ber Kirche verwiesen, boch ist ber Vorschlag nicht zur Ausführung gekommen. Dagegen wurde in bem an berfelben Rirche feit 1854 für Die Sommer-Monate ein= gerichteten Sonntags-Frühgottesvienfte zufolge Senats-Decrets vom 4. November gar nicht gesammelt, nachdem bie Diakonen, als ihnen Die veränderte Gottesdienstordnung mitgetheilt und fie gur Erflärung barüber aufgefordert waren, ob baburch eine Bermehrung ihrer Bahl nothig fei, eine folche um feche Mitglieder beantragt hatten, ba breimaliges Sammeln an einem Tage für bie bisherige Bahl zu viel sei; wie auch burch baffelbe Decret die Sammlungen in ben im Dom an ben Sonn- und Festtagen, in St. Megirien von Oftern bis Michaelis Donnerstags stattfindenden Frühgottesbienften abgeschafft murben.

Die Klingelbeutel, mit denen gesammelt wurde und die sich im Gewahrsam des Küsters befanden, waren früher von Sammt, später von Silber. Mindestens vier waren an jeder Kirche, auch unterschied man wohl besondre "Alltägliche und Sontags-Klingelbeutel." Waren sie abgenutzt, so pflegten die Diakonen auf ihre Kosten neue anzuschaffen, betrachteten sie dann aber auch als Eigenthum des Collegs. So ließen 1372 die Diakonen von St. Jakobi zwei sammtne Beutel

mit einem filbernen vergoldeten Stern und eben folchen Treffen für ihre Kirche und einen für bie St. Clemens-Kirche anfertigen, welche 45 & kosteten, und als erstere bereits 1585 unbrauchbar geworden, schafften sie abermals neue an. Desgleichen ließen sie 1731 auf ihre Kosten, à Person 13 & 9 f, die alten filbernen Klingelbeutel um= gießen, auch auf bie neuen ihre Namen und Wappen stechen. Letteres scheint ramals eine beliebte Sitte gewesen zu sein: im Jahre 1739 hatte ein Diakon terselben Kirche eigenmächtig bie Klingelbeutel burch ben Kufterburschen puten laffen, wobei bie Bergolbung gelitten hatte; als er nun auf Beschluß tes Collegii bieselbe erneuern laffen mußte, ließ er auf die Klingelbeutel seinen Namen stechen mit dem Zusatz: "renovatum A°. 1739 d. 13. Febr.," mußte diese Inschrift jedoch wieder entsernen lassen. Die Diakonen der St. Marien-Kirche ließen 1720 ihre alten Klingelbeutel umgießen und bezahlten bie Koften dafür, 27 &, aus eigener Tasche. Als bie neuen Beutel im Jahre 1770 unbrauchbar geworden waren, ließen bie Borfteber bes St. Annen-Alosters nach einem von ten Diakonen gegebenen Mufter neue Für ben Gebrauch in ter St. Petri-Rirche, und zwar an ben Festtagen, schenkten 1730 bie Diakonen Marcus Gotthard Wilder und Jürgen Frobose zwei massiv silberne, echt vergoldete Klin-gelbeutel, welche 1760 und abermals 1776 renovirt wurden.

3m Jahre 1845 wurden bei allen Rirchen bie fleinen Glocken an den Klingelbeuteln festgelöthet und die Klöppel herausgenommen, fo raß bas störenbe Klingeln seitbem aufhörte. Bon ten noch vor= handenen Klingelbeuteln werden vierzehn in ber im Saufe ber Gefellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit aufgestellten kulturhiftorischen Sammlung aufbewahrt. Bier berfelben sind im Jahre 1847 von ben Borstehern ber Domkirche borthin überwiesen, nämlich zwei aus getriebenem Silber mit Basreliefs, Die Beil. Anna und vie Maria mit dem Jesuskinde vorstellend, sowie dem Monogramm bes St. Unnen - Klosters versehen, bie bem Anscheine nach aus ber zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammen, und zwei von rothem Sammt mit Goloftickerei. Neun sind im Jahre 1862 und 1863 burch ben Gemeinde-Borftand ber St. Jakobi-Kirche borthin geliefert. Fünf bavon sind von rothem Sammt, mit mehr oder weniger reicher Golofticerei verziert. Einer enthält außerbem auf bem furzen Metall-Stiel tie Juschrift: Anno 1645. Hans Sager. Hinrich Vogeler. Melcher Henniges, muthmaßlich die Ramen ber bamaligen brei älteften Diakonen; zwei in febr reicher, boch aufliegender Goloftickerei,

Locale Company

bas Bild bes Apostels Jacobus bes Aelteren, baneben Blumen aus einer Base wachsend, Bügel und Stiel sind von Messing und entshalten die Namen: Heinrich Grewesmoele. Moritz Poppe. Andreas Koninck. Hans Peters. Peter Duncker. Joachim Mirouw. Ferner zwei silberne Klingelbeutel aus dem siebzehnten Jahrhundert, sechössächig mit dem Bilde des Jacobus des Aelteren in getriebener Arbeit. Am Obers und Unterrand besinden sich vergoldete Berzierungen, außerdem auf dem einen drei Wappen mit den Namen: Hinrich Ausdorn, Christosser Keyser, Jacob Palm, auf dem andern vier Wappen und die Namen: Wilhelm Bruhn. Jürgen Schacht junior. Jürgen Daniel Meltzer. Jochim Gottlieb Ramm. Um den Oberstand stehen bei beiden Beuteln drei gleichsautende Namen und: reparirt u. renovirt 1757.

Sodann zwei silberne Klingelbeutel in getriebener Arbeit, oben und unten mit barocken Berzierungen versehen. Borne steht der Apostel Jacobus der Jüngere mit der Keule, vergoldet. Die Hülse für den Stock wird von einer engelartigen Halbsigur unterstützt und ist mit zwei Glocken versehen; dancben steht bei dem einen: Gott der dem Kranken. Sohn viel gnad und Treu bewiesen, 1755. und bei dem anderen: wird durch dies schlechte Pfand der Danckbarkeit Gepriesen. 1755.

Endlich ein von den Vorstehern des St. Annen-Klosters dorthin gelieserter Klingelbeutel in durchbrochen getriebener Arbeit, 44 Loth schwer. In reichen Blumenverzierungen steht an der Borderseite die Figur der Charitas mit einem Kinde auf dem Arme, ein anderes an der Hand haltend; andere Kinder sind daneben in den Blumenranken vertheilt und zu ihren Füßen ist auf einem Schild das Monogramm des St. Annen-Klosters angebracht. Am obern Kande steht: Anno 1698 d. 19. Marti ist von denen pt. Provisorid als namentlich (folgen elf Namen) Gott zu Ehren der St. Annen Kirchen zum Zierrath und denen Armen daselbst zum Besten dieser Silberne Klingebeutel Vohrehret. 10)

Die übrigen noch vorhandenen, namentlich die in der letzten Zeit gebrauchten Klingelbeutel werden sich in den Händen der verschiedenen Kirchen-Gemeinde-Vorstände befinden.

<sup>10)</sup> Berzeichniß ber Lübeckischen Kunstalterthumer, welche sich auf dem obern Chor ber St. Catharinenfirche befinden. Lübeck 1855. . 1 100. (S. 47.)

Berzeichniß der culturhistorischen Sammlung der Gesellschaft zur Bef. gem. Thätigkeit. Fortsetzung. Lübeck 1864. . N. 512 (S. 58.) . N. 1016, 1017 (S. 144.) . N. 1015 (S. 143.)

Obwohl oftmals die Bestimmung eingeschärft wurde, daß die sammelnen Diakonen sich zur rechten Zeit, das heißt vor Ansang der Predigt, in der Kirche einzusinden und dieselbe nicht vor Schluß des Gottesdienstes zu verlassen hätten, auch mehrsach Strasen von I h dis zu I Spec. Ducaten für die Zuwiderhandelnden sestgesetzt wurden, so wiederholen sich doch sortwährend die Klagen, namentlich von Seiten der Geistlichen barüber, daß dies nicht beachtet wurde. Ja, als im Ansange dieses Jahrhunderts im Diakonen-Collegio der St. Marien-Kirche eine Erneuerung des obigen Berbots beantragt war, erklärte sich der größte Theil desselben ganz entschieden dagegen, als gegen eine underechtigte Beschränkung der persönlichen Freiheit. Sie setzen aus einander: nur zum Sammeln mit dem Klingelbeutel seien sie verpflichtet, ob sie aber vor- und nachher in der Kirche bleisen wollten oder nicht, das müsse ihrem freien Willen überlassen sein.

Der Ansang des Sammelns war auf 5 Minuten nach der Hälfte der Predigtstunde festgesetzt, nachdem die Anzeige und Fürditte durch den Prediger von der Kanzel geschehen war. Im Jahre 17:38 am 19. Oct. machte sich in der St. Marien-Kirche einer der Diakonen den schlechten Witz, als dieser Moment gekommen war, seinem Collegen zuzurusen: "wir müssen denn nur anfangen sechten zu gehn." Der Aelteste, welcher dies gehört hatte, trug die Sache dem Collegio vor, und "dieweil das Collegium sich hierüber beschweret, dieweil jeder Zeit der Diaconat aus honnetten Männern bestanden, und nicht aus Bettelbuben, von welchen man sagt, daß sie sechten gehn, hat das Colleg ihm 6 & Strafe zuerkannt."

Fehlte einer der Diakonen, so sollte der andre, falls die Bersjammlung nicht zu zahlreich war, die Dreiviertel der Predigtstunde auf seinen Sollegen warten und dann auf beiden Seiten sammeln, von der Männerseite anfangend; ein Gleiches sollte geschehn, wenn einer plötzlich in der Kirche unwohl wurde. Dies kam im vorigen Jahrhundert mehrkach vor, und deßhalb wurde 1773 den 10. Sept. durch einen Beschluß des Collegs der St. Marien-Kirche bestimmt, daß immer Siner der drei administrirenden Aeltesten abwechselnd in der gewöhnlichen Amtstracht Sonn- und Festtags und bei den Sateschismus-Predigten im Diakonat-Stuhl sein solle, um in einem solchen Falle aushelsen zu können. Indeß diese Sinrichtung fand, obwohl man sich darauf berief, daß sie bereits 1712 bestanden habe, von Seiten Sines der Aeltesten lebhaften Widerspruch, und konnte erst nach längeren Berhandlungen und nachdem dieser sich abgekauft hatte,

im November zur Ausführung gebracht werben. Doch war sie nicht von langer Dauer, sondern kam bald wieder ab. In anderen Kirschen war wohl vorgeschrieben, daß stets einer der drei Aeltesten, wechselsweise einen Monat, während des Gottesdienstes im Diakonatschuhl sein solle, "den jüngern Collegen zu einem guten Exempel" und zur Beaufsichtigung berselben.

In ber St. Catharinen = und St. Clemens = Rirche mar in ber ersten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts Die Unsitte eingeriffen, baß bie Diakonen bie Fürbitte bes Predigers gar nicht abwarteten, fonbern, so wie die Uhr halb geschlagen, zu sammeln anfingen. bem schwachen Besuch jener Kirchen waren sie ramit in wenigen Minuten fertig, so bag bie Fürbitte von ber Rangel längere Zeit ganz wegfiel. Ein Beschluß bes vorgesetzten Diakonen-Collegii von St. Jakobi vom 28. Nov. 1738 stellte bie alte Ordnung wieder her, und bestimmte außerdem, bag, falls ber Prediger einmal bie Fürbitte unterlaffen murbe, ber Alingelbeutel hängen bleiben und nicht gefammelt werben folle. Den betreffenten Predigern murbe von biefem Beschlusse Anzeige gemacht. Im folgenden Jahre ward ber lette Theil beffelben aber bahin abgeandert, baß, wie es bei den übrigen Kirchen geschah, falls einmal ber Prediger bie Fürbitte unterlaffen follte, die Sammlung etwas fpater, wie die festgesette Zeit, boch vor= genommen werben folle.

Beim Sammeln follen bie Diakonen bie nöthige Sorgfalt und Aufmerksamkeit anwenden. "Solte aber," so fagen bie Ordnungen, "jemand von benen Diaconis überführt werden können, baß er aus Rachlässigkeit ober sonsten wider einen ober anderen etwa habenden Bag, Feinoschaft und Wiverwärtigkeit einige Stühle ober Bolfer vorbeigehn und ihnen ben Alingbeutel nicht vorhalten würde, berfelbe foll barumb von feinen Mit-Collegen in Strafe, bie ben Armen anheim fallen soll, gezogen werben." Diese Strafe war in einzelnen Ordnungen auf 4 f für jede übergangene Berfon festgesett, und murbe bei ihrer Einziehung bie wohl vorgeschütte Einrede, bag burch lleber= ichlagen einer Berfon die Urmen nur um einen Dreiling benach= theiligt seien, also burch Zahlung bes boppelten Betrages, eines Sechslings, ber angerichtete Schabe hinreichend ersett werte, nicht nur nicht berücksichtigt, fontern es follte ber Straffällige außer jenem Erfatz an tie Armen auch noch "feinem mit Collega, ber Ihme foldes erweißen, ein stübichen Reinschen Wein zu geben schuldig fein," wofür später 3 4 an bas Collegium bezahlt murben. Wer aber ben

Diakonen= ober ben Borfteberftuhl beim Sammeln überging, mußte in St. Petri 1 - Strafe geben, "bann es auch eben nicht unbillig, bağ einige Stände in ber Kirche besonders remarquable blieben, weil es benen mit bem Klingebeutel gehenden zu mehrerer attention anlaß gabe." Doch war wohl bestimmt, berartige Bergehen "follten ben neu Antretenden, wie auch benen im andern Jahr umbwechselenden Diaconen in bem ersten Monat, wegen ihrer Blödigkeit halber, nachgesehen" und erst mahrend ber späteren Dienstzeit gestraft werben. Desgleichen mußte, wer beim Sammeln ben Klingelbeutel fallen ließ ober anftieg, fo bag bas Gelb heraus fiel, eine Strafe zahlen, bie in St. Jakobi 3 & an bie Armen und 3 & an bas Collegium betrug. Auch kommt es wohl vor, daß einem Diakon im versammelten Collegio von dem Aeltesten vorgehalten wird, "daß wider ihn Klage eingefommen sei, in beme Er etwas feltsam mit bem Rlingelbeutel gu Werd gienge, auch die Leute öffters an die Röpffe stoße 2c. " Er wird deshalb verwarnt, aber "wan man es noch einmahl erführe, so jolte nach befinden geftrafft werben."

Der Inhalt ber Klingelbeutel, welcher bereits seit Anfang bes vorigen Jahrhunderts in ben Haupt=Gottesbiensten burchschnittlich 8-10 &, in ben übrigen bedeutend weniger, oft nur einige Schil= linge betrug, ward gleich nach bem Sammeln in ben in ber Nähe bes hoben Chors stehenden Gotteskasten geschüttet. Fanden sich babei Gelbstude, für beren Berwendung vom Geber eine besondere Bestim= mung angegeben war, ober solche im Betrage von 3 & und barüber, später von 1 Species-Thaler und barüber, so ward solches auf einen Zettel notirt, damit ber Prediger nach ber nächsten Predigt dafür tanken könne; seit Neujahr 1771 hatte in ber St. Marien-Kirche, seit bem 1. Juni 1797 in ber St. Jakobi-Rirche ber Rüster sogleich nach ber Predigt bem Prediger biefen Zettel auf die Rangel zu bringen, um für bie mährend ber Predigt gesammelten Gaben zu banken. Die Zettel mit ben Bestimmungen ber Geber sollte Niemand an Andre zeigen dürfen, bei einer Strafe von 6 /. Das Gelt wurde früher bis zur allwöchentlichen Ansnahme bes Gotteskastens in denselben gesteckt, später sogleich bem wortführenden Aeltesten zur Bertheilung überliefert.

Wer verhindert ist zu sammeln, wenn die Reihe ihn trifft, soll die Collegen seiner Ordnung, wenn von diesen keiner kann, die der nächstsolgenden zur Vertretung auffordern, und wenn auch das erfolg-los bleibt, dem Präses Anzeige machen, der für Vertretung zu sorgen

hat. Thut er vieses nicht, so daß der Klingelbeutel durch seine Schuld hängen bleibt, so soll er den Armen so viel geben, als hätte gesammelt werden können, "und über daß in gebürliche Strasse unnach= läßig genommen werden;" nach spätern Ordnungen war für solchen Fall 3, 6, 8, auch 10 »F festgesetzt, doch ist diese Summe nicht selten vom Collegio ermäßigt worden, wohl auf so viel, wie bei dem nächsten entsprechenden Gottesdienste im Klingelbeutel gesunden werden würde, oder doppelt so viel, als der College auf der andern Seite der Kirche gesammelt hatte.

Ein Diakon am Dom, der im Jahre 1727, und einer der St. Jakobi-Kirche, der im Jahre 1731 in einem Berhinderungsfalle den Küster für sich hatte sammeln lassen, ward dafür in Strafe genommen, und als im Jahre 1834 in der St. Marien-Kirche der Küster einige Male, da kein Diakon gekommen war, gesammelt hatte, ward ihm dies als eine ungehörige Eigenmächtigkeit von Seiten des Diakonats untersagt.

Schon 1747 fprach ber Bürgermeifter Ruft aus, er muniche, bag bas Sammeln ber Diakonen gang abgeschafft wurde, ba es zuviel Beräusch und Störung verursache, und bag ftatt beffen Beden gur Aufnahme ber milben Gaben an bie Kirchthüren gestellt würden. 3m Jahre 1800 wurde eine gleiche Aenderung von Seiten ber Diakonen in Anrege gebracht, boch ohne Erfolg. Auch bie Rlagen in ben öffentlichen Blättern11) über bie burch bas Sammeln mahrend ber Prebigt verursachten Störungen, und ber Borichlag, nach ber Predigt gu fam= meln ober Buchfen an bie Rirchthuren zu ftellen, blieben ebenfo wir= fungslos, wie ber am 2. Juni 1845 von ben Diakonen gefaßte Beschluß, um bie Erlaubniß nachzusuchen, bag mahrend bes Gebetes und Befanges nach ber Predigt gesammelt werden burfe. Erst mit bem Anfange bes Jahres 1862, also 114 Jahre, nachbem Die erste Anrege bazu gegeben, ift an bie Stelle bes Sammelne mit ben Klingelbeuteln das Ausstellen von Büchsen getreten.

Die Verwaltung der dem Diakonate obliegenden Pflichten, also namentlich die Vertheilung der demselben zufließenden Geldmittel, lag vorzugsweise den drei ältesten Diakonen, den "administrirenden Aeltessten" ob. Unter sich hatten sie wohl die Geschäfte so vertheilt, daß der Erste das Nechnungswesen, der Zweite das Protokoll zu führen, der Dritte als "Fiscal auf Ordnung und Erhaltung der Gesetze zu

<sup>11)</sup> Bgl. unten Anmerfung 30.

sehn" hatte, ober Einer als Wortführer, ber Zweite als Cassensssührer, ber Oritte als Protokollsührer fungirte. In Verhinderungsställen eines der Aeltesten sollte einer der übrigen Diakonen an seine Stelle treten; auch wurden an einzelnen Kirchen zeitweilig die drei mittleren mit hinzugezogen, so daß die drei Aeltesten mit dem jedessmaligen ältesten Sammler die Verwaltung führten, oder auch abwechsselne je Giner der Aeltesten und Mittelsten der Reihe nach einen Monat.

Zunächst lag ihnen ob, bas im Gotteskaften befindliche Gelb auszunehmen und zu zählen, und zwar geschah dies ursprünglich in ben hauptfirchen alle Woche: in St. Marien Sonnabends Morgens um 8, später um 9 Uhr, in St. Jakobi Sonnabends Mittags um 12, später um 93/4 Uhr, in St. Aegibien Dienstags, im Dom Donnerstags nach dem Früh=Gottesbienste um 8 Uhr, in ben Nebenkirchen alle Monat. Im Laufe ber Zeit traten aber auch hierin mancherlei Aende= rungen ein, namentlich wurden seit bem Ende des vorigen Jahrhunberts erst alle 14 Tage, bann alle 4 Wochen bie Gotteskasten ausge= nommen, zuletzt beliebig alle Biertel- ober Halbjahr. sehlte es nicht an ben beliebten Strafbestimmungen; so sollte nach einem Beschluß ber Diakonen von St. Marien vom 22. Juli 1727 "berjenige, so ohne erhebliche Uhrsache nicht zu rechter Zeit, b. h. pracise 9 Uhr erscheinen würde, 8 B Straffe erlegen," welche Strafe 1730 auf 4 fe ermäßigt ward, an andern Kirchen bagegen wohl 1 # bis 3 & betrug.

She das Geld gezählt ward, wurde an einigen Kirchen das zur Bestreitung der Kosten des Diakonats Nöthige vorabgenommen, welche Beträge nicht mit in die Rechnungsbücher eingetragen wurden. In der St. Marien-Kirche wurden z. B. während des vorigen Jahrhunderts allwöchentlich bei der Gotteskasten-Ausnahme vorher abgezogen:

- 1) Die Präbenden ober Proven in Dreilingen;
- 2) für die Armen zu St. Aegidien in Dreilingen 10 4;
- 3) für ben Armen-Schreiber an Sechslingen 12 ff;
- 4) für ben Armen-Bogt an Dreilingen 10 f, seit 1785 2 f;
- 5) für ben Kirchen-Bogt an Dreilingen:
  - a) von Michaelis bis Himmelfahrt 10 ß,
  - b) von Himmelfahrt bis Michaelis 12 f.

Der Rest des Geldes wurde gezählt, in die Bücher eingetragen und dis zur Ablieserung an das St. Annen-Kloster in einem in der Diakonat-Capelle stehenden Schranke, bei St. Jakobi in der sog. "Pröven- oder Gottesbude" aufbewahrt, und durste, wie mehrkach auf gegebene Beranlassung vorgeschrieben wird, bei Strafe nicht mit nach Hause genommen werden. Später, als nur einige Male im Jahre der Gotteskasten ausgenommen wurde, blieb das Geld bis zur Ablieferung in demselben liegen.

Es waren nämlich bie mit ben Klingelbeuteln eingefammelten milben Gaben, welche weniger als ein Speciesthalerstück betrugen und nicht mit einer besonderen Bestimmung verseben waren, für bas St. Rur ein fleiner Theil berfelben wurde als Annen-Aloster bestimmt. sogenannte " Präbenten" ober " Pröven" burch die Diakonen birect an Arme vertheilt. Im 16. Jahrhundert war ihr Betrag noch ziemlich bedeutend, auch ten Diakonen bei ter Bertheilung mehr freie hand gelaffen. Dieselbe geschah alle Woche zu einer bestimmten Zeit, 3. B. bei ber St. Jakobi-Kirche Montage Mittage 12 Uhr. zwei Diakonen, alle Monat wechselsweise, gingen mit bem Armen-Schreiber und zwei Kloster- oder Prachervögten burch bas Kirchspiel, und vertheilten ihre Gaben an tiejenigen Armen, welche ber Armen-Schreiber als von ten Raften Berren ober ben Kloster Borftebern zugelassen ober sonst ber Unterstützung bedürftig verzeichnet hatte. Dabei follten fie fich genau nach ben Berhältniffen ber Urmen erfunbigen, mit ihnen reben und nach Maßgabe ber vorhandenen Noth ihnen mittheilen. Die Unterftützungen bestanden in Gelt, Butter und Kohlen. Die Butter und Kohlen wurden von den Kloster-Vorstehern gefauft, von ben Urmen in einem ihnen von ben Diafonen bezeichneten Locale auf Grund ihnen mitgetheilter Zeichen zu einer bestimmten Stunde abgeholt. Es war eine eigene Frau als "Butterstecherin" angestellt; die Austheilung ber Kohlen besorgte einer ber Prachervögte.

Seit der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts hörte aber die persönliche Bertheilung der Gaben durch die Diakonen in den Häusern auf; man ließ auch die Geldunterstüßungen durch die Armen abholen, und zwar meistens aus der Rirche, wenn der Gotteskasten ausgenommen wurde. Die Anweisung barauf hatten jetzt nur die Kloster-Borsteher zu geben, und sie verminderten ihre Zahl sowohl wie die Beträge immer mehr. So beklagen sich 1746 die Diakonen der St. Jakobi-Kirche barüber, daß, während ihre Borgänger 1694 noch 33 44 s bis 8 s ausgetheilt hätten, sie nur 5 4 12 s à 2 und 3 s an Pröven austheilen dürsten, indem die Kloster-Borsteher dieselben immer mehr herabzesetzt hätten und ganz schienen eingehn lassen zu wollen, da sie, wenn Jemand gestorben und ein Anderer sich um die vacant gewordene Pröve bewürbe, erklärten, denselben

lieber in bas Kloster aufnehmen zu wollen. Freilich banben sich bie Diakonen nicht immer an berartige Beschränkungen. Die ber St. Betri-Rirche 3. B. theilten außer ben von ben Kloster-Borftebern bewilligten Proven noch sogenannte "Nachproven" aus; außerbem nahm auch der wortführende Aelteste jede Woche 17 f, Die beiben andern jeder je 10 ß mit sich nach Hause zu beliebiger Vertheilung. Beides wurde allerdings im Jahre 1702 durch einen Beschluß bes Collegii als ein Migbrauch verboten, weil "badurch ben rechtmässigen Armen zu St. Annen ein nicht geringer Schade zugefügt werde," indeß war werer biefes Berbot, noch mehrmalige Wiererholung besselben fogar unter Androhung von 10 p Strafe und Entlassung aus dem Diatonen=Dienst im Stande, jenen Gebrauch abzuschaffen. Bei ber St. Marien - Kirche nahm noch in biesem Jahrhundert jeder ber brei Aeltesten alle Sonnabent 6 f in Dreilingen mit sich nach Hause, um fie bort an Arme zu vertheilen.

Die Abschaffung ber Proven-Austheilung wurde ausbrücklich ausgesprochen im Jahre 1777, indem Die bamals erlassene "Revidirte Ordnung für bas St. Annen Armen= und Werchaus"12) vorschreibt: "zu bem Genus ber in ben 5 Haupt=Kirchen biefer Stadt von ben Diaconis ausgetheilten Broven folle niemand mehr angenommen, fonbern vielmehr die folche genieffende Perfonen aussterben . . . " Austheilung ber Proven folle ber Klofter. Schreiber ftets zugegen fein und aufpassen, "bag niemanden etwas zugetheilet werde, ber nicht in ben Proven-Büchern angezeichnet ist. Ift jemand von biesen Personen verstorben, muß er folches am nächsten Donnerstage im Vorsteher-Zimmer anzeigen, bamit bes verstorbenen Rame in bes Armen Saufes Proven=Büchern getilget werbe." Sehr strenge muß es aber mit biefer Bestimmung nicht genommen fein, benn wir finden noch fast fiebzig Jahre lang nach Erlag berfelben Broven-Mustheilungen, freilich zulett so gering, baß 3. B. am Dom in ben breißiger Jahren Diefes Jahrhunderts brei, bann nur zwei Proven zu je 4 f3 vertheilt Um Bedeutendsten blieb bie Bertheilung bei ber St. Marienwurden. In ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts wurden hier alle Sonnabend 18 ff in Ein-Schillingstücken an 6 arme Frauen vertheilt; außerrem erhielt ber Aloster-Schreiber wöchentlich 16 f für 8 arme Frauen. Seit bem Anfange tiefes Jahrhunderts erhielten monatlich 6 arme Frauen je 12 ft, 8 je 4 ft, und war ihnen gestattet,

<sup>12) 6. 94 § 7.</sup> 

sich bieses Gelb aus bem an ber Süd-Oftseite ber St. Marien-Kirche befindlichen, später abgebrochenen Buchbinderlid abzuholen; boch follten, damit bie nöthige Controlle geubt werben konnte, Diejenigen, welche nicht zu frank ober schwach wären, ihre Proven von Zeit zu Beit in ber Diakonen-Capelle ober bem Saufe bes Aeltesten in Empfang nehmen. Im Jahre 1843 wurde beschloffen, bag an Stelle ber alle vier Wochen vertheilten Proven von 4 und 6 f und ber an den Quartalabenden vertheilten von da ab vierteljährlich am 2. Januar, April, Juli und October Proven zu 1 & und 1 & 4 f vertheilt werben follten. Diejenigen, welche folche begehrten, mußten einen Empfehlungsschein ihres Armenpflegers vorzeigen, und außerdem solle sich ber Präses bes Collegii barnach erfundigen, was für Unterstützung sie sonst noch erhielten. Die Armen des St. Marien=Kirchspiels follten vorzugsweise, wenn auch nicht ausschließlich, Berücksichtigung finden; alljährlich follte ein Berzeichniß ber Unterstützten bem Prafibio ber Armen-Anstalt eingereicht werden.

Eine folche war nämlich vor bereits mehreren Jahrzehnten ins Leben getreten, und hatte nach und nach bie Stellung eingenommen, welche die Kirchenordnung dem Diakonat zugedacht. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts war man zu der Ueberzeugung gekommen, bag bas Diakonat in seiner beschränkten Bestalt nicht im Stanbe sei, die Armuth in gehöriger Weise zu bekämpfen und dem immer Eine Armenords mehr um sich greifenden Bettelunwesen zu steuern. nung war beghalb eine der dringendsten Forderungen, welche in ben sog. Reiser'schen Unruhen die Bürgerschaft an den Rath stellte, 18) ibr wurde and Genüge geleistet, und eine folde im Jahre 1601 erlaffen14); indeß stellte sich dieselbe sehr bald als unpractisch heraus, und es blieb nach wie vor bie Fürsorge für bie Urmen neben ber Privat-Wohlthätigkeit bem Diakonat und dem St. Annen-Klofter in herkömmlicher Weise überlassen. Die Mittel bes Letteren nahmen aber im Laufe ber Zeit immer mehr ab, und im Jahre 1783 fah sich ber Rath veranlaßt, unter bem 13. Dec. bekannt zu machen, baß beshalb auf eine außerordentliche Beihülfe jener Anstalt Bedacht genommen werden muffe. Bu bem Ende folle eine allgemeine wöchent= liche Sammlung von Almosen durch die ganze Stadt durch die Bürger

<sup>13)</sup> Beiträge zu einer Geschichte bes hiefigen Armenwesens. Neue Lubeckische Blätter. Jahrgang 6. 1840. No 30, 31, 32.

<sup>14)</sup> Abgebrudt in den Reuen Lubedifden Blattern. Jahrg. 8. 1842. 39, 40, 41.

selbst vorgenommen werben. Bon bem Ertrage berfelben follten brei Biertel bem Kloster zufallen, ein Biertel bagu verwandt werben, um ben Armen, die das Aloster nicht habe aufnehmen fonnen, einigen Beiftant zu leiften und somit bie überhand nehmende Bettelei, bie Quelle aller Lafter, zu verhindern. Diese Magregel hatte einen unerwarteten Erfolg; ber Ertrag ber Sammlungen war fo bebeutenb, bag bald eine eigene, aus Rathsherren und bürgerlichen Deputirten gebildete Behörde gur Berforgung ber nicht im Aloster befindlichen Sulfsbedürftigen als Lübeckische Armen-Anstalt conftituirt werben konnte. Der Prajes berfelben versammelte bie Aeltesten ber verschiedenen Diatonen-Collegien, machte ihnen von dem Geschehenen Mittheilung, und ersuchte fie, ber Urmen-Auftalt Berzeichniffe ber in ihren Bezirten befindlichen burftigen Berfonen zuzustellen. Rach faum zwanzig Jahren hatte sich aber bas Berhältniß so umgebreht, bag nun bie Diakonen sich von der Armen-Anstalt Berzeichnisse ber Armen erbaten, an bie sie ihre Gaben vertheilen könnten. Es fann beshalb nicht Wunber nehmen, bag, je mehr bie Thätigkeit ber Armen = Anstalt sich ausbreitete, bas Jutereffe ber Diakonen für bie Armen zu erkalten an= fing, fo bag entlich im Jahre 1844 tiefelben beim Rath beantragten, Die bisher von ihnen vertheilten Proven ber Urmen-Unftalt gu über= Nachbem zunächst ben Diakonen eine Bereinbarung barüber mit bem Prafidio ber Armen · Anftalt gestattet worden, wurde burch Raths-Decret vom 8. September 1845 verfügt: "baß fie in Bemäßbeit Rath- und Bürgerschluffes bie bisher von ihnen vertheilten Diakonatgelber vom 1. Januar 1846 an ber Armen=Anstalt zur Ber= wendung ju behändigen hätten."

Diese Berfügung betraf aber nur die Pröven, die übrigen von den Diakonen vertheilten Gelder blieben nach wie vor zu ihrer Disposition. Es waren dies die in den Klingelbeuteln gesammelten Gaben mit einer bessonderen Bestimmung und im Betrage von einem Speciesthaler und darsüber, sowie einige Legate, deren Berwaltung und Bertheilung den Diakosnen durch die Stifter übertragen war. Erstere Gaben waren in früheren Beiten sehr bedeutend: Species-Ducaten, Kronen, Rosenobel u. dgl. fansden sich sakt allsonntäglich im Klingelbeutel, der Gesammtbetrag derselben während eines Berwaltungsjahres überstieg im vorigen Jahrhundert in der St. Marien-Kirche nicht selten 1000 &, so z. B. 1740/1: 1468 & 4 ß, 1741/42: 1750 & 15 ß, 1742/43: 1520 & 12 ß, 1775/76: 1099 & 10 ß, 1782/83: 1521 & 12 ß u. s. w., während er in anderen Jahren allerdings nur einige 100 & erreichte; doch fällt er nie unter

100 1/4, eine Summe, die in diesem Jahrhundert, wo ungleich viel= fältigere Unsprüche an bie Milbthätigkeit gemacht werben, faum er= Was bie Bestimmungen betrifft, so besagen sie, bag bas Gelo "für Bettlägerige," "für Rothleibende," "zur Bekleidung zweier armen Matchen," "für arme Wittwen," "für arme Seefahrente," "zum Bau ber Kirche," "zur Ausschmückung ber Kirche burch ein Bild Dr. Luther's" und bergleichen verwandt werden solle; in diesem Jahrhunderte find auch hänfig Gaben für bestimmte milbe Stiftungen oder wohlthätige Bereine eingelegt worden. Bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunderts findet sich dann wohl hinzugefügt: "an Nothleidende zu vertheilen, bag fie mögen bitten, bag Gott ben Geber ferner wollte bewahren für schabe und ungelück," ober "gott bitten, baß ber geber sein angefangenes werk zu einem glucklichen Ausschlag wolle gereichen," ober "bitten, baß gott ben geber wieder zu seiner vorigen gesundheit verhelfen möge," oder "daß sie mögen gott bitten, baß gott bem geber und seiner getreuen Frau ihr Sonderlichen Crüt möge gnädig lindern," oder "ich bezahle heute mein Gelübde mit zehn reichthaler an arme wittwen und wahsen, die gott bitten werden, daß er meinen gang richten moge nach seinem wort" u. bgl. Die Bertheilung biefer Gaben follte nach bestem Wissen und Gewissen geschehn, und zwar follten mit ben im Klingelbeutel ber St. Marien-Rirche gefundenen Gaben nach Borichrift ber bortigen Ordnung zunächst bie im St. Marien - Rirchfpiel Wohnenten, bann bie im St. Alegibien= und Dom-Rirchspiel beracht werden, "boch burfen die übrigen, infon= heit bei guter gesegneter Einnahme auch burchaus nicht außer Acht Dabei follten fich bie Diakonen genau nach ber gelassen werden." Bedürftigfeit ber Armen erfundigen, "nicht aber eine jede alte Frau, bie nur ben sie anlauffen fombt, eine portion hingeben." wurde nicht immer nur bas Weld vertheilt, fondern nicht felten bafür Naturalien: Brot, Fleisch, Solz 2c. angeschafft und vertheilt. wurde 3. B. 1783, als im Mingelbeutel ber St. Marien-Rirche zwei Louist'or und in bem ber St. Betri-Rirche fünf banische Ducaten mit der Bestimmung "zu Holz für Arme" gefunden waren, "weil starce Ralte," soviel von ben übrigen Gaben hinzugelegt, um vier und resp. brei Faben gutes Brennholz bafür kaufen zu können, bas an je 150 Arme vertheilt wurde. Im folgenden Jahre erhielten die Diakonen ber St. Betri-Rirche von verschiedenen Gebern zusammen 112 4 zu Brot, und ließen bafür 344 Roggenbrobe à 5 f und 24 fleine Brobe à 3 f backen und vertheilen. Desgleichen vertheilten bie

Diakonen ter St. Jakobi=Kirche im December 1788 für 100 4, die ihnen zu tiesem Zwecke von unbekannter Hand zugegangen waren, Holz an Arme, und ließen es tenen, die nicht im Stande waren, es selbst zu holen, ins Haus schaffen.

Als in neuerer Zeit einige Male Gaben für andere Zwecke als die hiefigen Armen, z. B. für Mission oder ähnliche in die Klingels beutel gelegt waren, ist die der Bestimmung gemäß erfolgte Berwens dung derselben in öffentlichen Blättern gerügt worden 15) und beshauptet: alle in den Klingelbeuteln vorgesundenen Gaben müßten für die hiefigen Armen verwandt werden. Es haben indeß troßdem die Diakonen auch bei Berwendung solcher Gaben sich stets genau an den Wortlaut der Bestimmung gehalten.

Von den gleichfalls zu beliebiger Bertheilung an Arme der verschiedenen Kirchspiele den Diakonen übermachten Gaben aus Testamenten und öffentlichen Cassen sind manche im Laufe der Zeit eingegangen. Bis zur Aushebung des Diakonats haben sich folgende erhalten:

## I. für die Armen aller fünf Rirchfpiele:

1) aus Gerd Tegeler's Testament vom Jahre 1553 die Zinsen von 500 4, anfänglich je 5.4, seit 1691 je 3.4, Weihnachtsabend fällig;

2) aus Carsten Böse's Testament vom Jahre 1559, nach ber 1572 von den Testamentarien getroffenen Anordnung, je 10 \$\mathcal{H}\$, seit 1704 je 8 \$\mathcal{H}\$ 8 \$\mathcal{B}\$, Weihnachtabend fällig.

In Betreff tiefer beiten Legate, welche nach einer alten Bestimsmung am Weihnachtabend vor 12 Uhr Mittags von den Testamenstarien erhoben werden sollten, verordnete ein Raths-Decret aus dem Jahre 1770, daß sie von den Diakonen selbst zu vertheilen und nicht, wie es mehrsach geschehen war, an das St. Annen-Rloster auszusliefern seien.

An einigen Kirchen wurden herkömmlich für den Betrag dieser Legate Mahlzeiten, bestehend aus Suppe, Fleisch, Kartoffeln und Brod, vertheilt.

<sup>15)</sup> Neue Lübeckische Blätter, Jahrg. 13. 1847. M 11. Kl. Chr. 53, vgl. das. Kl. Chr. 56 u. 63.

Lübeckische Blätter, Jahrg. 2. 1860. Kl. Chr. 54, vgl baf. Kl. Chr. 63 u. S. 124, 127, 128, 144.

## II. Für die Urmen einzelner Kirchspiele:

A. Für die des St. Marien= und St. Petri=Rirchspiels:

Aus Gerhard Matthias Karll's Legat vom 5. Mai 1765 erhielten die Diakonen der genannten beiden Kirchen je die Hälfte der von den bei der Stadt-Casse auf eine Obligation vom 19. Febr. 1767 zu 2½% belegten 6000 Pt termino Johannis fälligen Zinsen, bis 1810 nach Abzug von 7ß Schreibegebühr 74 P 9ß, seitzem 75 Pt, welche nach einer ausdrücklichen Bestimmung den Armen ins Haus gebracht werden sollten.

## B. Für bie bes St. Betri-Rirchfpiels:

- 1) aus Johann Heinrich Draguhn's Testament 120 K Zinsen von 4000 K, welche auf den Cassabrief vom 10. Oct. 1798 zu 3 % termino Michaelis an der Stadt-Casse belegt sind. Nach einem Beschlusse vom 1. Oct. 1798 vertheilten die Diakonen hievon vierteljährlich 30 K; seit 1843: Michaelis 45 K, Weihnacht 45 K, Ostern 30 K; seit 1857: Michaelis 25 K, Weihnacht 50 K, Ostern 45 K.
- 2) aus der Roeck'schen Familienstiftung vom Jahre 1821 ershielten die Diakonen der St. Petri-Kirche, nachdem das Capital derskelben über 1000 K angewachsen war, seit Weihnacht 1852 der Bestimmung des Stifters gemäß jährlich 20 K, "um sie an vier bettslägrige oder sonst sehr bedürftige Arme des Kirchspiels zu vertheilen." Sollte das Capital bis zu 2000 K oder darüber anwachsen, so soll das Doppelte oder Mehrsache der obigen Summe gezahlt und in gleischer Weise vertheilt werden.
- C. Für die des St. Alegidien-Kirchspiels hat Lorenz Russe in seinem Testament von Lätare 1583 halbjährlich Ostern und Michaelis fällige 100 & zur Bertheilung durch die Diakonen ausgesetzt. Nach einer späteren Anordnung werden alle vier Wochen 16 & in Portionen von 4 %, im Ganzen jährlich 208 &, an arme im St. Alegidien-Kirchspiel wohnhafte Wittwen vertheilt.

## D. Für bie bes Dom=Rirchfpiels:

1) ein im Jahre 1775 im Klingelbeutel bes Dom vorgefundenes Geschenk von 300 & wurde durch die Diakonen auf die Stadt-Cassen-Obligation vom 4. Juli 1775 zu 3% termino Johannis an der Stadt-Casse belegt. Die Zinsen werden an Kranke des Dom-Kirchspiels vertheilt.

2) aus bes Seibenwebermeisters Franz Gottlieb Warnd Testament vom 25. Febr. 1834 erhielten bie Diakonen am Dom bie Zinsen von 500 & zur Vertheilung an Urme ihres Kirchspiels.

Im Ganzen find an Legatengelvern alljährlich vertheilt burch

die Diakonen der

| St. | Marien-Kirche   | • |  | • | • |  | • | • | • | 86 | K | 8 | 18 |
|-----|-----------------|---|--|---|---|--|---|---|---|----|---|---|----|
|     | Jakobi-Kirche   |   |  |   |   |  |   |   |   |    | - |   |    |
|     | Petri-Kirche.   |   |  |   |   |  |   |   |   |    |   |   |    |
|     | Aegivien=Kirche |   |  |   |   |  |   |   |   |    |   |   |    |
|     | n-Kirche        |   |  |   |   |  |   |   |   |    |   |   |    |

zusammen . . 579 4 8 8

3m Jahre 1844 beantragten bie Diakonen ber St. Marien= Kirche in Beranlassung des Berichtes der Central-Armen-Deputation die fernere Bertheilung biefer Legatengelver durch die Armen-Anstalt. Der Senat erforberte barüber Berichterstattung ber Wette, und ge= stattete ben Diakonen, sich über bie Bertheilung mit ber Armen-Anstalt in Einvernehmen zu setzen. Indeß ist es bei ber alten Ordnung geblieben, und nur burch ein Raths-Decret vom 8. Sept. 1845 den Digkonen aufgegeben, alljährlich ber Central-Armen-Deputation Bericht und Rechnungsablage über bie Vertheilung biefer Gelder einzureichen.

Bon ben im Laufe ber Zeit wegfällig gewordenen Gaben ist zuerst zu nennen eine solche, welche ber Rath am Sonntage nach Marien-Magdalenen zur Erinnerung bes an diesem Tage, bem 22. Juli, im Jahre 1227 über bie Danen bei Bornhovd erfochtenen Sieges burch die Cammerei ben Diakonen jeder ber fünf Hauptkirchen für die Armen zukommen ließ. Sie betrug ursprünglich je 10 4, war aber schon gegen Ente tes 16. Jahrhunterts auf je 8 4. herabgesetzt und hörte im 17. Jahrhundert gang auf, wahrscheinlich wohl seit dem Jahre 1683, in welchem der Rath verfügte, daß die jährlich am Sonntage nach Marien=Magdalenen für die Ueberwindung ber Dänen bei Bornhövd übliche besondere Danksagung hinfort wegfallen und nur im Allgemeinen für die zeitliche Freiheit und ben Segen Dieser Stadt gedankt und Gott um seinen ferneren Schutz angerufen werden solle. 16)

Die Diakonen ber St. Jakobi-Rirche erhielten früher von bem alle Bierteljahr für die Kirche eingesammelten sogenannten Bierzeiten-

Comple

15 \*

<sup>16)</sup> Reue Lübeckische Blätter, Jahrg. 1. 1835. M 28.

pfennig jedesmal zwei Reichsthaler, später 4 & 2 f zur Bertheilung an Arme burch ben Werkmeister ausgezahlt; 1856 hörte biese Gabe auf.

Den Armen berfelben Gemeinde bestimmt waren

aus des Schiffers Detmer Dornemann Testament, vor 1585 errichtet, alle Jahr auf Ostern 5 4, und

aus Hermann Sieckmann Testament vom 21. Febr. 1571 bie Zinsen eines Capitals von 200 &, 1585: 10 \$\$, Ostern fällig,

welche Legate aber später abhanden gefommen sind.

Die Diakonen der St. Alegidien-Rirche erhielten früher allwöchent= lich aus bem Gotteskaften ber St. Marien-Kirche eine bestimmte Summe für ihre Armen; toch hat sich weder über bie Entstehung, noch über bas Aufhören tiefer Berpflichtung etwas auffinden laffen. zigsten Rachrichten barüber finden sich auf einem, anscheinend aus bem Anfange bes 17. Jahrhunderts stammenden Bergamentblatte, auf welchem die Diakonen ber St. Alegidien = Rirche die ihnen alljährlich zukommenden Sebungen verzeichnet hatten, mit ben Worten: noch vth S. Marien Kercken alle wecke 4 1 vnd alle Monte vor re gernal 12 ft," sowie in ber Ordnung ber Diakonen an St. Marien von 1718, wo vorgeschrieben ift, bag alle Sonnabent beim Ansnehmen bes Gotteskaftens 10 4 in Dreilingen für bie Armen ber St. Aegivien=Kirche abgenommen und bem Armen=Schreiber mitgegeben werden follten; ba aber bas Abzählen zu viele Mühe machen würde, fo follten fie abgewogen werben. Die Ordnung von 1802 enthält aber nichts mehr hierüber, jo bag muthmaglich im Laufe bes vorigen Jahrhunderts biese Zahlung aufgehört hat.

Ebenfalls im vorigen Jahrhundert, wie es scheint, aufgehört hat eine Zahlung von 25 & alle Jahr zu Michaelis als Zinsen für 500 &, welche die Diakonen der St. Aegidien-Kirche im Jahre 1604 "den Provisoren von St. Annen überliefert" hatten.

Für die Vertheilung dieser Legatengelder galten dieselben Grunds fätze, wie für die der übrigen milben Gaben. Sofern nicht bestimmte Vorschriften entgegenstanden, band man sich auch bei ihnen nicht strenge an die Gränzen des Kirchspiels, sondern unterstützte auch Arme in andern Stadttheilen.

Darauf aber wurde stets strenge geachtet, daß alle von den Diakonen zur Vertheilung kommenden milven Gaben nur an wirkliche Arme gegeben würden, und es ist sowohl im sechszehnten wie auch im vorigen Jahrhundert mehrfach vorgekommen, daß die Erben von solchen, welche bei Lebzeiten Unterstützungen seitens der Diakonen

empfingen, bei ihrem Tobe aber einiges Bermögen hinterließen, ans gehalten wurden, aus demselben den Betrag der gewährten Almosen ganz oder theilweise zurückzuzahlen.

Die von ben Diakonen nicht vertheilten Gelber, sowie bie ungangbaren Münzen, welche als "granalien," "grenaille, " "gardynally, " "grenallien" bezeichnet und pfundweise berechnet murben, murben alle Bierteljahr, bann breimal, später zweimal im Jahr an bie Borfteber bes St. Annen Armen= und Werthauses abgeliefert, welche barüber in bem Haupt-Rechnungsbuche zu quitiren hatten. Bei ber Gelegen= beit konnten fammtliche Diakonen Ginsicht in Die Bücher und Rech-Darüber aber wurde fehr eifersüchtig gewacht, nungen verlangen. baß man sich ben Kloster-Borstehern gegenüber nichts vergabe. als im Jahre 1721 ben 16. Sept. Die Diakonen von St. Marien bas Gelt, wie es gebräuchlich war, burch ihren Bogt an tiefelben geschickt hatten, zufällig aber an bemfelben Tage bie Aeltesten in einer andern Angelegenheit bei ihnen zu thun hatten und die Quitung gleich in Empfang nahmen, fo find bie anderen Diakonen "barüber schwierig geworden, als hätten sie etwas von ihrer Freiheit vergeben," und es wurde auf ihr Verlangen im Protofollbuche bemerkt, baß sie nicht nöthig hätten, "benen Herren Provisoribus felbst bas Geld binzubringen." An anderen Kirchen scheint man nicht fo scrupulös gewesen zu sein, wenigsteus beschloffen tie Diakonen von St. Jakobi 1738, als bei Berhandlungen mit ben Kloster-Borstehern zum Behuf endlicher Erledigung längerer Streitigfeiten Giner berfelben erwähnte, "baß vor behme bie Löbliche gewohnheit gewesen, baß Zweene von benen Diaconis beh verfloßener quartal Zeit bie Gelder nebst bem Buche felbsten nach bem Aloster gebracht, alwo sie von Zweene von benen Provisoribus empfangen, auch alva so lange unterhalten, big bas geld nachgezehlet, algrann sie sogleich barüber gvitiret worben," biese löbliche Gewohnheit wieder zu erneuern, ba man baburch Gelegenheit habe, etwaige Streitpunkte fofort perfonlich zu erledigen; indeß ift fie nicht lange in Uebung geblieben.

Woranf die Verpflichtung der Diakonen zu dieser Ablieferung an das St. Annen-Kloster beruhte, ist nicht mehr klar ersichtlich; doch scheint weniger eine Verfügung des Raths dem zum Grunde gelegen zu haben, als vielmehr eine gütliche Uebereinkunft, welche vielleicht unter den damals obwaltenden Umständen zweckmäßig schien. Wenigstens läßt darauf folgende Notiz schließen: "A. 1614 Juny 9 Ist ein Vergleich zwischen denen Diaconis an St. Petri und denen Provisoren

gemacht, worinnen sich die Diaconi anheischig machen, alle quartahl Rechnung und reliqua (gleichwie alle andern Diaconi thun) an St. Annen abzustatten, und sich darüber quitiren zu lassen."

In früheren Zeiten waren bie Gummen, welche an bas St. Unnen-Aloster geliefert wurden, fehr bedeutend. Gie betrugen bei ben einzelnen Kirchen mehrere hundert, in ber Regel über taufend, ja, mehrere taufend Mark im Jahr, verringerten sich indeß im Laufe ber Zeit immer mehr. Nach ber französischen Zeit ward ihr Betrag fo klein, daß bie Wette barauf aufmerksam wurde und im Jahre 1826 auf Beranlaffung bes Senats Berhandlungen barüber mit ben Diakonen eröffnete, ob es möglich sei, biefelben baburch wieder zu heben, bag bie von den Diakonatgeldern bestrittenen Rosten des Diafonate verringert würden. Wenn nun gleich biefe, zumeift in Bergütungen an Rirchen- und Rlofter-Officianten bestehenden Roften nicht gang unerheblich waren. - fie murben bamals bei St. Marien auf ca. 157 4, St. Jakobi auf ca. 230 4, St. Petri auf ca. 155 4, St. Alegivien auf ca. 124 1/4, Dom auf ca. 165 1/4 im Jahr, eber zu niedrig als zu hoch angegeben 17) — fo lag ber Grund ber Berringerung jener Einnahme boch wohl hauptfächlich in ber Berringe= rung ber Zahl ber Gottesbienfte und bes Besuches berselben, sowie in ber Abnahme ber Wohlhabenheit unserer Bevölferung feit ber frangösischen Zeit, wogegen bie Lebensbedürfnisse theuerer geworben waren und die Ansprüche an die Milbthätigkeit sich bereutend verviel-Jene Berhandlungen blieben bamals ohne Resultat, fältigt hatten. wurden aber, nachdem seit Johannis 1848 bie Einnahmen ben Klingelbeutelfammlungen ber Urmen = Auftalt überwiesen waren, in Beranlassung bes Berichts berselben, sowie bes ber Central-Armen-Deputation wieder aufgenommen. Die Folge berfelben mar bas Senats = Decret vom 24. November 1849, welches Die Wette beauftragte:

1) ben betreffenden Vorsteherschaften anzuzeigen, daß mit dem Schlusse des Jahres die Alostervögte, welche bisher für ihre den Diakonen geleisteten Dienste bedeutende Accidenzien aus den Diakonatgeldern bezogen hatten, von jeder Betheiligung an den Armengeldsammlungen in den fünf Hauptkirchen u. w. d. a. auszuschließen und durch Armenausseher oder Kirchenbeamte oder in sonstiger angemessener Weise zu ersetzen seien;

<sup>17)</sup> Eine Specification blefer Roften folgt unten.

2) burch Rücksprache mit den Kirchen-Vorsteherschaften und den Diakonen zu erwirken, daß von den durch die Letzteren gesammelten Armengeldern keinerlei Abzüge gemacht, sondern diese Gelder ganz dem Zwecke der Geber gemäß als Almosen erhalten würden.

Die Kirchen-Borsteherschaften waren nicht alle sogleich bereit, die Kosten für die seitens der Kirchenbeamten den Diakonen geleisteten Dienste auf die Kirchencassen zu übernehmen, sondern meinten wohl, dieselben müsse die Armen-Anstalt tragen, als welcher auch die Einnahmen des Diakonats zu Gute kämen. Später sind jedoch manche dieser Kosten von den Kirchen übernommen, andere eingegangen, so daß schließlich nur einige wenige ganz geringfügige Abzüge von den Diakonatgeldern gemacht wurden.

In den letzteren Jahren haben sich die Beträge verselben wieder etwas gehoben, so daß im Jahre 1861 an die Armen-Anstalt zusammen 2080 &  $8^{1/2}$  ß abgeliesert wurden.

Außer den regelmäßigen Sammlungen für die Armen mit den Klingelbenteln hatten die Diakonen auch noch hin und wieder die Einsammlung milder Gaben zu verschiedenen wohlthätigen Zwecken mittelst offener an den Kirchthüren aufgestellter Becken, sogenannte Collecten, wahrzunehmen. Abgesehen von den für die Armen, das St. Annen-Armen= und Werkhaus, das Burgkloster, das zu erbauende neue Unsinnigen-Haus veranstalteten Collecten sind noch folgende besienders zu erwähnen:

1699 den 25. März und 2. April für die vertriebenen Protestanten aus Frankreich.

1706 den 27. Juni zur Erbauung einer lutherischen Kirche in der Pfalz.

1709 ben 9. Mai "für die armen vertriebenen Leute aus Narva."

1718 den 1. Mai für die durch Wassersluth beschädigten armen Leute im Bremischen.

1728 den 13. Juni "für die armen gefangenen Christen in der Barbarei auff Hans Petersen sein Schiff, so von benselben weggenommen."

1729 ben 6. Februar für die abgebrannte beutsche St. Petri-Kirche in Kopenhagen.

1732 ben 20. Juli "für bie Salgburgischen Emigranten."

1736 den 13. Mai "für die armen gefangenen Christen in der Türkei Joh. Hinr. Buschard benebst 8 Mann, so neulich von densel= ben zu Algerien aufgebracht worden."

1739 ben 29. November "wegen einer in ber Stadt Thorn zu erbauenden ev. luth. Kirche."

1741 den 2. Juli zur Reparirung des Kirchthurms zu Travemunde.

1766 ben 17. April zum Bau ber hiefigen Dom-Kirche.

1769 ben 29. September jum Bau ber St. Lorenz-Rirche.

1771 ben 18. August für die durch Ueberschwemmung in Noth Gerathenen in Billwärder.

1795 den 29. November für die Abgebrannten in Kopenhagen; zu welcher Collecte Ein Hochweiser Rath, wie es in dem betreffenden Decrete heißt, "in Erwägung ber höchst rührenden Umstände sowohl durch das gerechteste Mitleiden, als auch in Betracht der mit dieser Stadt seit den ältesten Zeiten bestehenden Freundsschaft und Handlungsverbindung sich bewogen befunden."

Alljährlich wiederkehrende Collecten, bei denen die Diakonen mitzuwirken hatten, fanden Statt:

seit 1795 am Charfreitag für bas St. Annen Armen= und Werkhaus, seit 1850 für die Kinderpflege-Anstalt;

seit 1819 am Tage ber Feier ber Schlacht bei Leipzig für bie Armen-Anstalt;

1855 am Michaelistage;

1856 während bes Kirchentages;

feit 1857 am Sonntage nach dem Reformationsfeste für den Gustav-Avolph=Verein.

Zuerst am Ente bes 17. Jahrhunderts finden wir bie Diakonen auf Ansuchen ber Aeltesten ber bürgerlichen Collegien mit Ginfamm= lung ber vom Rath angeordneten Becken-Collecten beschäftigt, unter Protest ber Werkmeister ber Rirchen, welche biese Mühwaltung mit Berufung auf ein Rathe=Decret und auf "ihre alte gewohnheit" für fich in Anspruch nahmen, wie auch unter Berwahrung ber Diakonen bagegen, bag aus ber freiwilligen Uebernahme tiefer Dienstleiftung etwa in Zufunft eine Berpflichtung bazu ihnen erwachsen möchte. Seit bem 18. Jahrhundert wurde ihnen jedesmal ber Rath- und Bürgerschluß, welcher eine Collecte anordnete, burch bie Kastenherren an ber Wette mitgetheilt, mit ber Aufforderung, bas Röthige beghalb Obgleich ihre Thätigkeit babei eine fehr einfache mar, zu verfügen. so haben boch bie Aeltesten im vorigen Jahrhundert niemals verfehlt, jum Rugen und Frommen ihrer Nachfolger eine fehr ins Detail gehende Beschreibung bavon in ben Protofollbüchern zu verzeichnen, und auch bie Diakonatsordnungen verbreiten sich bes Weiteren barüber.

Der Aelteste und die beiden sammelnden Diakonen waren vom "Stehen am Becken" befreit; unter die übrigen wurden die Plätze an den versichiedenen Thüren nach einer genan bestimmten Reihenfolge vertheilt. Da bei diesen Gelegenheiten die Diakonen sehr lange in der Kirche sein mußten, früher nicht selten schon von 6 oder 7 Uhr des Morsgens an, so war es Sitte, während der Predigt in der Diakonatssapelle ein Frühstück einzunehmen, das indeß wegen mancher dabei vorgefallenen Unzuträglichkeiten später abgeschafft ward.

Die Erträge ber Collecten waren in früheren Zeiten sehr bestentend. In der St. Marien-Kirche stiegen sie im vorigen Jahrshundert dis über 4000 P und sielen nicht unter 400 P, in der St. Jakobi-Kirche schwankten sie zwischen 300 P und 2000 P, in der St. Betri-Kirche zwischen 90 P und 2000 P, in der St. Negidienskirche zwischen 90 P und 2000 P, in der St. Negidienskirche zwischen 50 P und 1700 P, im Dom zwischen 100 P und 1500 P, in den Filialkirchen brachten sie dis gegen 300 P ein. Selbst während der schweren Zeiten der französischen Decupation betrug die Charsreitags-Collecte in den Hauptsirchen mehrere hundert Mark und sank in allen Kirchen zusammen nicht unter 1000 P. Seitdem freilich ist eine bedeutende Abnahme eingetreten, in Folge deren die Colslecten in der St. Marien-Kirche kaum die Summe von 100 P ersreichten, in den übrigen Kirchen weit unter derselben blieben.

Das mit ben Beden eingesammelte Gelo wurde früher ben Herren ber Cammerei gur weiteren Beforgung übergeben. Rur bei ben für Die Armen gehaltenen Collecten beauspruchten Die Diakonen Die Ber= theilung ber Gaben, ba sie allein als bie rechtmäßigen Armenpfleger bie Bedürftigen herauszufinden wüßten. Deghalb verlangten fie auch, als am 27. Febr. 1757 eine allgemeine Collecte für bie hiefigen Urmen gehalten war, bie Bertheilung ber Gelber, und zwar sollten, wie es bei einer gleichen Gelegenheit schon 1710 geschehen, Dieselben von allen Kirden an bas Diakonat ju St. Marien abgeliefert, von biefem in fünf Theile getheilt und ben Diakonen jeder Rirche je ein Theil zur Berwendung für ihre Urmen nach bem von ben Diakonen zu St. Marien aufgestellten Blane eingehändigt werden. Obwohl Die Cammerei bem entgegen bie Auslieferung ber eingefammelten Gelber beanspruchte, so brangen roch nach langen Verhandlungen bie Diakonen Derselbe Streit wiederholte sich 1772. Am 30. Jan. 1771 durch. hatten die Diakonen fämmtlicher fünf Hauptfirchen auf Antrag berer bon St. Marien beschloffen: "bei bem anhaltenden Winter und Theuerung bes Getraires um eine öffentliche Rirchen-Collecte jum Besten

ber Armuth beim Magistrat anzuhalten," waren aber auf ihr besfallsiges Gesuch durch Decret vom 8. Februar abschläglich beschieden.
Im folgenden Jahre tagegen wurde eine solche Collecte angeordnet,
und den Diakonen aufgegeben, den Ertrag derselben an die Cämmerei
auszuliesern. Deß weigerten sie sich unter Berufung auf die Borgänge von 1757 und 1710 und verlangten die selbstständige Bertheilung der Gaben. Nach langen Berhandlungen, in welche auch
die bürgerlichen Collegien mit hineingezogen wurden, erklärten sie sich
endlich bereit, die Gelder an die Cämmerei abzuliesern, unter der Bedingung, daß diese sie ihnen zur Bertheilung zurückgeben solle; und
so geschah es auch. Später sind die Collectengelder stets von den
Diakonen direct bersenigen Anstalt, zu deren Besten die Collecte gehalten war, zugestellt worden.

Reben ber Armenpflege hatte bie Kirchenordnung, wie oben erwähnt, ben Diakonen Mitwirkung bei ber Bahl ber Gehülfen bes Paftors, ber "Capellane," fpater auch Diafonen: Archibiakoni und Diakoni, im gewöhnlichen Leben "Prediger" genannt, zugetheilt. beruhte bies auf bem Grundsatze ber Reformation, bag bie Berufung ber Geistlichen von ber ganzen Rirche geschehn solle, burch bie brei Stände: Obrigfeit, Lehrstand und Gemeinde. Als die Bertreter ber letteren konnten aber bie Diakonen um fo mehr gelten, ba fie nach ber Rirchenordnung nicht nur aus ben hausvätern ber Gemeinden, fonbern auch burch bie Bierundsechziger, bie Bertreter ber Burgerschaft, erwählt werben follten. Nach ber Wieberherstellung bes alten Regiments wurde aber bie Theilnahme ber Diakonen an ben Prebigermahlen als Eingriff in die obrigkeitlichen Rechte bes Raths befeitigt, ja, es fam im sechszehnten Jahrhundert sogar vor, daß auch ber Geistlichkeit die Theilnahme an benfelben entzogen ward und ber Rath allein eingetretene Bacanzen besetzte. Dies veranlaßte bas Ministerium im Jahre 1596 burch eine Eingabe vom 21. Jan., 18) in welcher fehr ausführlich die Nothwendigkeit einer ordentlichen Predigerwahl durch die oben genannten drei Stände auseinandergesett wird, ben Rath zu ersuchen, bag bemgemäß hinfort verfahren werbe. selbe hat aber nicht den gewünschten Erfolg gehabt, denn zwei Jahre später ward speciell bie Theilnahme ber Diakonen an ben Wahlen Gegenstand längerer Verhandlungen zwischen bem Ministerium und ber Vorsteherschaft ber St. Marien=Rirche. An biefer waren zwei

<sup>18)</sup> Acta minister. tom. III. fol. 254 ff.

Predigerstellen zu besetzen und das Ministerium verlangte auf Grund ber Kirchenordnung bie Hinzuziehung ber Diakonen zur Wahl. Bersteher, Bürgermeister Gotthardt von Hövelln, Rathsherr Jürgen Stiten und die Bürger Anton Hagenow und Tonnies Brandt, verweigerten dies, und zwar "thun uns barzu nichtt menschliche assecten treiben," so heißt es in ihrem Antwortschreiben vom 6. April 159819) auf eine Zuschrift bes Ministerii vom 4., "noch andere leichttfertige, sendern gleich hochwichtige in Rechtt und der vernunft woll gegrün= bete ursachen bewegen, bas es nemblich von altershero also nichtt anders gehaltten worden, bavon wir uns auch noch zur Zeitt nichtt wiffen abzugeben noch einige neurung einzuführen." Es wird bann des Weiteren auseinandergesett, wie man sich barüber verwundern muffe, bag bas Ministerium in biesem Bunkte so fest auf ber Rirdenordnung bestehen wolle, während es manche andere Bestimmun= gen derselben habe gutwillig und ohne Widerspruch abkommen und Außerdem hätte baffelbe auch bedenken follen, was zu ändern lassen. jener Borschrift ber Kirchenordnung Beranlassung gegeben habe, "nemblich was es vazumall mitt vem Regiment für einen ganz klechlichen unndt sorglichen Zustandt gehabt, unndt das bige verfassung eben die Beitt, da bie Gin hundertt unndt Bier unnbt Sechsig das Regiment mittgeführtt, gemachtt, unnot nur Zuverhütung ferner spaltung unnot misverständnusse Zwischen bem Radt undt gemeiner bürgerschaft nohttwendig also statuiret unndt verordnett werden muffen. Bnudt bas hernach, rebus compositis et pace recuperata, da von den 64 dem Radt das Regimentt hinwider in manus resigniret, folches cessiret onndt uffgehörett, unndt wolgemelttem Radt von gemeiner bürgerschaft alle vorige frehe unnot gerechtigkeit, plenissimum jus et potestas, in allen zu statuiren unndt zu verordnen ohn Ihr, der Bürger, Zuthun freh anheimgestellett, wie wir Eur. Ehrw. da sie einigen Zweiffell hiran hetten uff die concordat Anno 35 unndt also post ordinationem uffgerichtet wollen gewiesen haben." Deßhalb könnten sie auch bon demjenigen, "was durch einen bestendigen widrigen gebrauch ein= geführett nicht abweichen . . . unbehindert bas es etwa für diesem ein oder zweh mahll ad suggestionem et importunitatem quorundam anders gehaldten sein möchte, welches casus exorbitans unndt eine neurung gewesen, daturch bem hergebrachten gebrauch unnot observantz kein abbruch geschen möge." Auch könne bas Ministerium

<sup>19)</sup> Acta minist. tom. III. fol. 265 ff. 269 ff.

nicht läugnen, daß ein Theil seiner Glieder ohne Zuziehung der Diakonen gewählt sei, welche Wahlen nach der Consequenz ihrer Ansicht würden für ungültig erklärt werden müssen.

Trop biefer Gründe, in welchen sich ohne Zweifel bie Dleinung bes bamaligen Raths ausspricht, sind bie Diakonen im folgenden Jahrhundert wieder zu ihrem firchenordnungsmäßigen Rechte gekommen und haben bei ben Predigerwahlen "an ftatt ber gangen Rirchengemeine," wie ihre Ordnungen fagen, zwei - bei ber St. Betri-Kirche und bem Dom brei - Stimmen abgegeben. Die Gemeinden waren sich bessen auch wohl bewußt, und gaben es mehrfach zu erfennen, bag fie bie Diafonen als ihre Bertreter bei biefen Bahlen Im Jahre 1739, als nach Erwählung bes Predigers Reinefius zum Paftor an ber St. Jakobi=Kirche eine Neuwahl für benfelben stattfinden follte, "versammelten sich eine große Menge honetter Herrn Bürger so wohl auß tenen Comercirenden Collegiis, auß ber Brauerzunft, wie auch Diverse ämter ober gewerche," ließen sich bei ben Diakonen melben und trugen ihnen vor: Collegium berer Herrn Diaconorum beh bevorstehender Priefterwahl bie Gemeine dieses Gottes Haußes repraesentirte, als ersuchten Sie sie in Ihrem Nahmen zu bem Herrn Consul Münter zu geben, und benselben Ihres Respects zu versichern und zu bitten, die Jacobitische gemeine beh bevorstehender Bahl mit einem folchen Berrn Geiftlichen zu verforgen, wodurch Gottes Ehre vermehret, Die Gemeine erbaut und der firchen Bestes befördert würde, und wollten Sie hauptfachlich ben Herrn Riecherts sich ausbitten." Die Diakonen ordneten sofort eine Deputation an ben Bürgermeister Münter ab, welche ihm ben Wunsch ber Gemeinde vortrug. "Als solches ber Herr Burgermeister mit Berwundern angehöret," so heißt es in dem Protofolle weiter, "fo frug Er gant entjett, ob es möglich, daß ein folcher Junger Mensch so viel Liebe ben ber gemeine gefunden hatte? Resp Ja, wir fonten versichern, bag bie Liebe nicht größer febn fonte, und benanten in Rurgem worans und wie starck die versamelte gemeine bestünde. Worüber Ihme bie Thränen in bie augen kamen, und antwortete folgendermaaßen: Meine Herren, 3ch bande Ihnen fur Ihre gehabte Bemühung und ersuche Sie ber versammelten gemeine Berren Bürgern mein gegen Compliment zu machen und zu fagen, baß ich bezeugen fan, niemablen geranden gehabt zu haben meinen herrn Bettern gedachten herrn Mag. Richerts vor bismahl zu befordern, in beme aber eine folche zahlreiche Berfamlung mich anlieget, fo febe

ich solches an als eine göttliche Vocation, ich werbe nichts ermangeln daß meinige mit behzutragen. Ich trage auch die Hoffnung zu denen Herrn Diaconis Sie werden gleichfalls bahin sehen, daß Ihre Behde vota bahin gieugen. Er versicherte übrigens, daß obgedachter Herr Mag. Richerts gleich nur erst 23 Jahre alt, so hätte Ihn diessem unerachtet der Herr Superintendens in seinem examine so starck besunden, daß Er solches nicht genug bezeugen könte." Diese Antwort wurde der noch versammelten Gemeinde mitgetheilt, "wosür Sie in sehr obligaten terminis danckten und Abschied nahmen." Der Bunsch ging denn anch in Erfüllung, indem mit großer Stimmensmehrheit der Mag. Richerz zum Prediger erwählt ward.

Später sind die Diakonen nicht so bereitwillig auf die Wünsche der Gemeinde eingegangen. 1745, als sie ersucht wurden, für die Bahl des Mag. v. Melle beim Bürgermeister Fürsprache einzulegen, schlugen sie dies ab mit dem Bemerken: "sie würden schon auch dahin sehn, daß sie ihre Stimme auf eine persohn würsen, da die Herrn Bürger mitt zufrieden sein würden;" und als im Mai 1799 vier Mitglieder der St. Jakobi-Gemeinde ihnen ein mit 300 Unterschriften versehenes Gesuch, in welchem um die Wahl des Candidaten Münsenberger gebeten ward, zur Besorgung an den Bürgermeister überzreichten, wiesen sie sie mit demselben direct an diesen, stimmten auch nicht sür den von der Gemeinde Gewähsten, sondern für den Mag. Fabricius, der auch gewählt wurde.

Mit den Wahlen wurde es, soviel die Theilnahme der Diakonen betrifft, folgendermaßen gehalten: Diejenigen Candidaten, welche sich um die vacante Stelle bewarben, machten, sobald die Wahlpredigten unter sie vertheilt waren, den Mitgliedern des Wahl-Collegii ihre Aufwartung, sie zu benselben einzuladen. Obwohl nun die Diakonen nur zwei oder brei Stimmen hatten, und zu beren Abgabe zwei oder trei ihrer Dlitglieder deputirten, so beauspruchten sie doch, taß bei sammtlichen neun Mitgliedern des Collegii die Candidaten ihren Besuch machten, und wehe bem, der dies unterließ, oder mit einem Besuche bei den drei Aeltesten oder dem wortführenden genug gethan zu haben glaubte; er konnte sicher barauf rechnen, von den Diakonen nicht berücksichtigt zu werden. Ja, so strenge hielt man auf die Beobachtung Alles dessen, was die herkömmliche Sitte erforderte, daß, als einmal einer ber Candidaten im Ueberrock ohne ben üblichen schwarzen Mantel seinen Besuch machte, Die Diakonen-Aeltesten ihm nicht nur tas als unpassend vorhielten, sondern sich sogar an ten Pastor ihrer

Kirche wandten, um von ihm zu hören, ob man beßhalv nicht noch weitere Schritte thun folle.

Candidaten, welche sich auswärts aushielten und weber versönlich sich bewarben, noch Wahlpredigten hielten, wurden von den Diakonen niemals berücksichtigt, auch wenn sie sich mit einer schriftlichen Bewerbung an dieselben wandten. Als im Jahre 1846 der OberBorsteher ver St. Petri-Kirche die Diakonen durch den Pastor auffordern ließ: falls sie gegen die Wahl eines solchen Candidaten, der
sich nicht in üblicher Weise beworden und zur Wahl gepredigt, Einwendungen zu machen gedächten, solche vor der Wahl zu machen, antworteten sie: daß sie sich nicht veranlaßt sehen könnten, irgend eine Erklärung in dieser Sache vor der Wahl abzugeben, beschlossen aber:
daß ein solcher nicht gewählt werden könne.

Waren die Ginladungen erfolgt, so versammelte ber wortführende Aelteste bas Collegium, theilte bemselben mit, wie eine Prebiger-Wahl bevorstehe, und ersuchte um regelmäßigen Besuch ber Wahlpredigten. An ber St. Petri - Rirche war fogar ausbrücklich vorgeschrieben, bag bei jeder Probe-Predigt mindeftens brei Diakonen anwesend fein mußten, ba sie sonst ihres Rechtes, brei Stimmen bei ber Wahl abzugeben, verluftig gingen. Nach Beendigung ber Wahlpredigten ließ ber Burgermeifter, welcher Ober-Borfteber ber Kirche war, ben Aelteften burch ben Kufter ben Tag ber Bahl anzeigen und fie zu berfelben einlaben; an einem ber Tage vorher berief ber wortführende Aelteste bas Col= legium zusammen, nannte, "nach fleißiger anruffung bes lieben Gottes, baß der Allerhöchste trene arbeiter in seine Erndte senden, und biefelben mit ben gaben seines werthen behl. Beistes ausziehren wolle," bie Namen ber Candidaten, welche Wahlpredigten gehalten und ben Diakonen ihre Aufwartung gemacht hatten, und ließ aus ihnen einen engeren Wahlauffat von Dreien mählen. Bon biesen ward bann an einem ber folgenden Tage, in ber Regel bem Bahltage felbit, ber eine gewählt, welchem bie beiben Aleltesten im Namen bes Collegs ihre Stimmen geben follten. Für einen Andern zu ftimmen, war in einzelnen Ordnungen bei einer Strafe von 4 3, in einer andern von 100 of zum Besten ber Armen verboten; boch wurde ihnen in ber Regel ausbrücklich gestattet, wenn im Wahl-Collegio bereits eine bebeutende Majorität für einen andern Candidaten fei, so baß ihre beiben Stimmen nichts entscheiden würden, ber Majorität zu folgen, "um sich nicht unnöthiger Beise auszuzeichnen." Freilich finbet sich auch bas Gegentheil. So hatten im Jahre 1750, als zwei Bacanzen

an ber E. Marien-Kirche waren, die Diakonen sich sehr viele Mühe gegeben, dahin zu wirken, daß ein tüchtiger auswärtiger Geistlicher gewählt werde, da ber Kirchenbesuch ganz außerordentlich abgenommen. Diese Bemühungen waren aber erfolglos, und so beschloß das Colleg, sür die Candidaten Wilder und Kröger zu stimmen, obgleich die Majorität für die Herren Kohlreif und Grantoff war. Sbenso ging es 1775, wo der Ober-Borsteher den Diakonen-Aeltesten bat, dahin zu wirken, daß der Schul-College und Candidat Schwarz gewählt werde. Er erklärte, er wolle dem Collegio diesen Wunsch vorstragen, werde aber nur für den stimmen, welchen das Collegium wählen würde. Die Wahl traf den Candidaten Schröder, und so stimmten beide Diakonen für diesen gegen sämmtliche Mitglieder des Wahls-Collegii, die den Schul-Collegen Schwarz wählten.

Am Wahltage versammelte sich bas ganze Colleg rechtzeitig in ber Capelle, und wenn ber Bogt melbete, bag ber Bürgermeifter und bie Pastoren sich in bas Wahllocal - früher meistens bie Kanzlei, später die Sacristei oder bas Werthaus ber betreffenden Kirche begeben hatten, ober auch ber Bürgermeifter burch einen Kanglei-Boten ober ben Rufter bavon die Anzeige machen ließ, so begaben sich die= jenigen Diakonen, welche bie Stimmen bes Collegii abzugeben hatten, borthin und nahmen ihre Plätze unten an neben ten Vorstehern ber In ber Regel waren es bie zwei ober brei Weltesten, Kirche ein. boch wurden zeitweilig auch wohl bie beiben Diakonen, welche grabe zu fammeln hatten, ober von ben ältesten und mittleren je berjenige, welcher zur Zeit ber Wahl bie Berwaltung bes Gotteskastens hatte, bazu beputirt. Rach einer furzen Anrede bes Ober-Borftehers berichtete ber Pastor über bie Wahlpredigten und barauf folgte bie Abftimmung von oben berab. Die Unrebe bei berfelben von Seiten ber Diatonen pflegte folgenbermaßen zu fein:

"Domine illustris Consul, oder Magnisice HochEvelgebohrner Hochgelahrter Hochweiser Herr Consul, später: Magnisice Domine Consul!

Hochwürdiger Hochgelahrter Herr Superintendent!

Wohlschrwürdiger Herr Senior und fämmtliche Herren Pastores! Hoche und Wohlweiser Herr Senator!

Wohlehrenveste, oder Wohlstele Großachtbahre Hochzuehrende Herren Vorsteher!

wie auch: Chrenvester und Wohlfürnehmer, später: Werthgeschätzter Berr College!

Ihro Magnisicence bancke unterthänigst gehorsamst ber gütigen einladung und geneigten Proposition; da nun der heutige Tag zur Widerbesetzung der vacanten Prediger Stelle an dieser Kirche anderahmet, auch von unterschiedenen dazu tüchtigen Subjectis Probeschigten sind gehalten worden, welche auch mehrentheils mit beh geswohnt, als ist mir dann von meinem Collegio, welches heute behsamen gewesen ein mandatum ertheilet worden, mein votum im Nahmen der Hoch Hehl. Hochgelobten Drehfaltigkeit an den Herrn N. N. hiersmit zu geben. Gott wolle denselben mit Geist und Gaben aufrüsten, daß nicht allein Seine Ehre, sondern auch der gemeine Erbauung und der Armuth Bestes dadurch möge befördert werden."

Der Erwählte wurde sogleich vom Küster in das Wahl-Collegium geholt und mit der Wahl bekannt gemacht, worauf ihn die beiden Diakonen im Wagen des Bürgermeisters nach Hause begleiteten. Darsauf begaben sie sich in die Diakonats-Capelle, wo das Collegium versammelt war, und statteten dort über die Wahl Bericht ab. In den folgenden Tagen machte der Erwählte den Mitgliedern des Wahls-Collegii einen seierlichen Besuch, welchen die beiden ältesten Diakonen namens ihres Collegii zu erwidern hatten.

Jene Sitte ber Begleitung bes Erwählten burch bie Diakonen führte im Jahre 1743 zu bem Migverständnisse, als seien bie beiben Diakonen, welche an bem Sonntage sammelten, an welchem ein neu erwählter Baftor eingeführt wurde, verpflichtet, benfelben nach beendigtem Gottesdienste nach Hause zu begleiten. Wenigstens war bieses bamals behauptet und so wurde dem Pastor v. b. Hude bei feiner Einführung am 16. Nov. 1743 folche Begleitung zu Theil. Als man hinterher aber nachforschte, ob biefe Pflicht auch ben Diakonen obliege, wurde Nichts barüber aufgefunden, und beghalb ver= langten die feche jüngeren Diatonen, ber Aelteste, welcher jene Unordnung getroffen, folle bafür in Strafe genommen werden. Dagegen protestirte berfelbe freilich mit bem Bemerken, bag bie jungeren Diakonen keine Strafe über ihren Aeltesten verhängen könnten, hat sich indeß, "umb keine Unruhe in unser Collegiatschaft zu machen," felbst um 1/2 3 gestraft, biesen ganzen Vorfall aber seinen Nachfolgern zur Warnung verzeichnet.

Auch für die Küster=Wahl hat man einmal die Diakonen als Bertreter der Gemeinde in Thätigkeit gesetzt. Im Jahre 1843 wurde dem Diakonen=Collegio der St. Jakobi=Kirche eine von 123 Bürgern unterschriebene Petition wegen Besetzung der Küsterstelle übergeben,

um dieselbe dem Ober-Borsteher einzuhändigen, und ist solches auch, da die Majorität des Collegii es als ihre Pflicht ausah, durch zwei Aelteste geschehn.

Die im Bisherigen erwähnten Geschäfte bes Diakonats, namentlich die nöthigen Bersammlungen und Berathungen ber Collegien, erforderten bestimmte Localitäten, Die zu jeter Zeit ihrer Benutung Bersammlungen aller ober mehrerer Collegien wurden in ber Börse abgehalten, für Die ber einzelnen Collegien bagegen mar bei jeder Kirche ein besonderes Local bestimmt. Die Diakonen ber St. Marien-Rirche hatten in terfelben eine eigene Diafonats-Capelle; früher war ihnen eine ber, später abgebrochenen, Capellen hinter bem Altar eingeräumt, um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts hatten sie eine kleine an ber Sübseite ber Kirche neben ber Thur nach bem engen Kramburen belegene Capelle, welche ehemals "bat Binckenbur" genannt war,20) sodann eine an ber Nordseite ber Kirche belegene, welche ber Testorp'schen und Robbe'schen Familie gehörte, und end= lich im Jahre 1840 erhielten sie tie bisher fog. "Rüster=Capelle," auch an ber Mordseite ber Kirche hinter ber Ranzel belegen. falls eigene Capellen hatten bie Diakonen in St. Alegidien, früher eine an ter Subseite ber Kirche,21) später bie an ber Nordseite ber Kirche belegene Vorraden= oder Calven=Capelle,22) und im Dom die an der Nortseite neben ber Thur nach bem Fegefeuer befindliche.23) der St. Jakobi= und St. Petri-Rirche benutten fie Die zur Sacriftei bestimmte Capelle zu ihren Versammlungen, in ersterer auch wohl mitunter bie an ber Süvseite bes Raufberges unterhalb ber Werkmeisterwohnung befindliche, zur Austheilung ber Prabenden bestimmte jog. "Pröven= oder Gottesbure." 1802 beantragten die Vorsteher tes Klosters bei den Diakonen die Wegnahme berselben, da sie sehr baufällig sei und nur mit großen Kosten würde hergestellt werden fönnen; bamale gingen bie Diakonen nicht barauf ein, später ift sie indeß erfolgt. Für bie Instanthaltung tes baulichen Zustantes ber Capellen hatten die Kirchen = Vorsteherschaften zu sorgen; so wurde 3. B. im Jahre 1756, als die Borfteher ber St. Marien-Rirche ten Diakonen anzeigen ließen, ber Wind habe ein Fenster ihrer Capelle

<sup>2</sup>º) v. Melle, gründliche Nachricht von Lübeck. 2. Aufl. 1742. S. 133. 3. Aufl. 1787. S. 171.

<sup>21)</sup> v. Melle l. c. 2. Auft. S. 171.

<sup>22)</sup> v. Melle 1. c. 2. Aufl. S. 220.

<sup>23)</sup> v. Melle 1. c. 3. Auft. C. 230.

Beitider, f. Lub, Gefch. 2bt. II. Seft 2.

herausgeweht, bas möchten sie wieder herstellen laffen, vom Collegio beschloffen und ben Borftebern erwirert: bas fei Sache ber Rirche und gehe bas Diakonat Nichts an, womit rie Vorsteher sich auch zufrieden gaben. Die innere Ausstattung bagegen beschafften bie Diafonen und rejp. Die Borfteher bes St. Annen-Rlofters. Sie beforgten bas Mobiliar, bas aus einem Tisch, ben nöthigen Stühlen und einigen Schränken bestand; so ließen 1758 bie Diakonen ter St. Marien-Rirche an Stelle ber schabhaft gewordenen Stühle !! neue Stühle und einen Lehnstuhl "nach ter jetigen More mit robtem Juft bezogen" machen, bie an ber Rücklehne mit zwei gefreugten Klingelbeuteln und ter Jahreszahl versehen waren, und bie Diakonen ber St. Jatobi-Rirche fauften mehrfach grune Decken, Die mabrent ber Sitzungen über ben Tisch gebreitet wurden. Auch als am 3. Juni 1758 ein Einbruch in Die Diakonen=Capelle ber St. Marien=Rirche verübt, an einem ber bort befindlichen Geloschränke bie Bekleibung ber äußersten Thur, sowie zwei andere Schränke erbrochen, ein bort aufbewahrter Klingelbeutel vom Stock abgeschnitten und ber Tressen und "vermeinte silberne Glocken" beraubt war, ließ bas Kloster ben Schaben repariren und ein neues Geländer an ber Capelle herstellen.

Die Berfammlungen ber Collegien fanten in früheren Zeiten, wo auch bie unbebeutenbsten Dinge mit großer Gründlichkeit behanbelt wurden, fehr oft Statt und banerten nicht felten mehrere Stunben. Der wortführende Melteste ließ zu ihnen bei einer Gelestrafe citiren, Die berjenige, welcher überhaupt gar nicht ober auch nur nach bem letten Glockenschlage erschien, zu zahlen hatte, falls er nicht "burch Chehafften, alg Rindtauffen, Hochzeiten, Reisen, Rrantheiten und Sterbefälle bavon abgehalten wird." 3hr Betrag war verschieben, von 8 f an bis zu einem Ducaten — in ber Regel ward bei 2 1 over 3 1 citirt - und fiel in bie Caffe bes College. Sitation geschah früher mündlich burch ben Bogt, fpater - bei ber St. Marien = Rirche feit 1759 - burch Convocationszettel. ließ bas bortige Collegium neue Convocationszettel brucken mit Weglaffung ber bisher auf ihnen befindlichen Strafandrohung; boch wurde beschloffen, bag trogbem, wer ohne hinreichenden Grund fehle, 3 & Strafe zahlen folle. Die Berfammlungen wurren früher mit Gebet burch ben wortführenben Aeltesten eröffnet und geschlossen; wer vor tem Schluggebet fortging, mußte 4 ß Strafe zahlen. Außerbem wird noch in den Ordnungen vorgeschrieben, daß sie sich "Giner gegen ben Andern fein und ehrerbietig im Collegio bezeigen, und einer ben

andern alva nicht anders nennen und anreden folle alf "herr College." - "Monsieur" zu sagen statt "Herr College" wurde als eine große Beleidigung angesehen -; auch foll Reiner "feinen mit Collegen durch höhnische Reven zu verkleinern suchen, noch die ihnen schultige Hochachtung aus ten Augen setzen. Da aber einer sich unterstehen würde im Collegio zu fluchen und zu schwehren, soll berselbe rafür bem Berdienste nach angesehn und gestraffet werden." Ganz überflüffig waren tiefe Bestimmungen, wie auch ber Wunsch nach Frieden und Einigkeit, ter sich häufig am Aufang und Schlusse der Protofolle über ein Verwaltungsjahr findet, keineswegs, denn in eben jenen Protofollen wird uns erzählt, baß es in ben Sitzungen manchmal recht stürmisch hergegangen sei, daß Einer ven Andern "mit groben und harten scheldtworten unerlaubter Weise und ohne gegebne urfach stark injuriret," "mit Schurken und Lügner um sich geworfen," "fich allerhand unanständiger Reben bedient," wohl gar im Zorn mit ber Faust auf ben Tisch geschlagen habe, ja baß auch wehl einmal Einem ber Herren Collegen die Thüre gewiesen sei. Roch in diesem Jahrhundert wird die Ermahnung wiederholt: "in ben Diakonat = Berfammlungen während ber Auseinandersetzung ber vorgenommenen Sachen als auch etwaniger Streitpunkte sich keine Anzüglichkeiten ober Beleidigungen gegen einen der Collegen zu erlau= ben, sonvern vielmehr mit aller Bescheivenheit seine Meinung über den zur Berichtigung vorgenommenen Gegenstand vorzubringen, und überhaupt alles anzuwenden, baß eine ununterbrochene Ordnung, Einigkeit und Freundschaft bes Collegiums bestehen möge;" und noch 1831 fanden bie Diakonen von St. Marien es nöthig, tie Bestimmung ju erneuern, bag, wer burch unzeitige, nicht zur Sache gehörige Acuferungen tie Verhandlungen unterbräche, in eine Strafe von 4 f bis ju 1 / verfallen sein solle.

Die Reschlüsse ver Collegien wurden nach Stimmenmehrheit gessät; die Abstimmung begann bald bei dem Aeltesten, bald bei dem Jüngsten, bei Stimmengleichheit hatte mitunter Ersterer die Entscheisdung. Dieselben, so wie überhaupt, was in den Bersammlungen verhandelt wurde, oder sonst das Collegium betras, "an andre Diaconis von andern Kirchen, an Provisores von St. Annen oder einige andre Particulier Persohnen" auszuplandern, war bei einer Strase von 2-4 F verboten; doch ward gestattet, daß, wenn ein Diason sich selbst nicht zu rathen wisse, er über Angelegenheiten des Collegs "sich seiner Eltern, Brüder oder Nahen Blutssreunde Raths erholen" könne.

Ueber die Berhandlungen und Beschlüsse in den Bersammlungen, sowie über die Berwaltung und Alles, was in den Geschäststreis der Diakonen siel, hatten die administrirenden Aeltesten genau Buch und Rechnung zu führen, und war ihnen wohl bei Strase vorzgeschrieben, die Bucher selbst zu schreiben. Dieser Pflicht ist aber je nach der verschiedenen Schreibelust und Schreibefähigkeit sehr verschieden Genüge geleistet, namentlich hinsichtlich der Protokolle, die im vorigen Jahrhundert mit einer uns unbegreislichen Weitschweisigkeit und ins kleinste Detail gehenden Ausführlichkeit abgefaßt sind. Nach dem Sinne jener Zeit begann und schloß man mit einem frommen Wunsch, z. B.:

"Soli Deo Gloria. Anno x. haben wir N. N. dem Großen Gott zu Ehren und zu Liebe benen Armen den Anfang gemacht mit der Austheilung der Armengelder. Gott gebe Gesundheit und Leben diese Arbeit in Fried und Segen zu vollenbringen. Erwecke auch seder Zeit gut thätige Hergen so sich der Armen annehmen, umb Jesu Christi Willen. Amen:"

auch wohl in Berfen:

"Gott segne diese Stadt, Er segne Regiement sein Weinberg baue Er selbst biß an der Weldt Ihr Endt. Er segne den Predigtstuhl, und die dem Althar dienen! Auch die den Armuthß Sasst einsamblen wie die Bienen. Die Kaussmanschasst Florier. Auch der Gewercker Sandt Laß ohne Seegen nicht o Gott sein angewandt. Undt wer der Armen Pflege, Aussicht und Fürsorge hat Den laße Großer Gott Gesegnet sehn Früh und Spat!"

Am Schlusse ber Aufzeichnungen über ein Verwaltungsjahr heißt es bann:

"Der große Gott sei gevankt, daß er Leben und Gesundheit verliehen dieses Ampt woll zurückzulegen. Er überschütte denen Herrn Successores mit allen erwünschten Bergnügen dieses zu verrichten und zurückzulegen, wünschen auch hiebei:

Berr Gott gieb Fried' in Deinem Lande, Glud und Beil zu allem Stande. Amen."

"Der höchste Vater im Himmel verleihe benen sämptlichen diaconis, baß sie in steter fried und Einigceit die alten Frenscheiten, welche wir beh dießer Kirche haben, biß an den lieben Jüngsten Tag behalten mögen;" "... schön ist das Gefühl, dem dürstisgen Bruder eine Stüge, und den Krancken ein Erquicker zu sein;" ober ähnlich.

Der Text ber Protofolle genügt aber, auch abgesehen von zahlreichen orthographischen, grammatischen und stilistischen Fehlern, sowie manchen jum Theil höchst fomischen Wortverwechslungen, feineswegs ben Ansprüchen, die wir an Protofolle zu machen pflegen. einer unpartheiischen und objectiven Darstellung finden wir nicht felten eine folche voller Bitterfeiten und perfonlicher malitiofer Bemerfungen. Deghalb tommt es wohl vor, tag vie späteren Aeltesten am Rande eines Protofolles bemerkten: "weiln tiefe Schrifft von N. N. fehr mucant und ber wahrheit Zuwider so haben wir Successores es corrigiret und bie mahrheit auf fol. 65 und 66 gefchrieben," wo bann eine entschierene Buructweifung ber in jenen Aufzeichnungen enthaltenen berben Ausbrucke und Beschwerben niebergelegt ift; ober bag burch einen Anhang an bas Protofoll "fämptliches Collegium baßjenige, so unser gewesener Herr College jum Rachtheil ber Herren X. und Y. niebergeschrieben gang vor ungültig erflärt, und führet benen Herrn Successores zur Nachricht wieder ben sich allein klug bunkenten herrn N. N. folgendes noch an 2c." In Unlag eines folden Falles ward 1784 von ben Diakonen ber St. Jakobi-Airche beschlossen, ras Protofoll jeter Sitzung zu Anfang ber folgenden verlefen zu laffen. Ginmal fant man, bag aus bem Protofollbuche einige Blatter ausgeschnitten und andere bafür eingeheftet waren. Der fruhere Melteste, barüber befragt, erflärte gang offen: "er habe bas gethan, ra vort was protocolliret, ras seiner Ehre nachtheilig." Auf Klage res Collegs ward er für diese Eigenmächtigkeit von den Herren tes Armenkaftens in 20 P Strafe genommen.

Die in den Bersammlungen gefaßten Beschlüsse pflegten unter der stehenden Formel: "vota majora gingen dahin 2c." protokollirt zu werden.

Die Bücher und sonstigen Papiere Des Diakonats24) wurden in einer hölzernen Lade aufbewahrt, welche ber jedesmalige wortführende

<sup>24)</sup> Bon denselben int im Laufe ber Zeit Bieles abhanden gekommen. Bon mir benutt find:

<sup>1)</sup> Vom Diakonat der St. Marien-Kirche: Protokolle von 1718—1796. 1820—1861. Ordnungsbücher Haupt-Rechnungsbücher von 1709—1861. Berschiedene unwichtige Bücher und Papiere.

<sup>2)</sup> Bom Diakonat der St. Jakobi-Kirche: Protokolle von 1585. 1692—1747. 1737—1861. Ordnungebücher. Rechnungebücher.

Aelteste ober auch ber Protokollführer im Hause hatte. Demselben war es ausdrücklich zur Psticht gemacht, die Bücher nicht aus den Händen zu geben, sondern nur in seinem Hause den Collegen, die es wünschen sollten, Einsicht in dieselben zu gestatten. Die bölzernen Laden pflegten die Diakonen auch auf ihre Kosten auzuschaffen und dem Diakonat zu schenken.

Außer ben Büchern wurde in benselben auch bas Petschaft bes Collegs ansbewahrt, welches hauptsächlich zur Untersiegelung ber Abstaufsquitungen benutt wurde. Zuerst führten ein solches die Diafonen von St. Petri. Bereits im 17. Jahrhundert wird bas "gewöhnliche pitschafft" berselben erwähnt, und hinzugefügt, wie auch in ver Ordnung von 1739 wiederholt, daß wegen bes "benen Diaconis zu St. Petri vor benen Diaconis anderer Kirchen verzüglich zustehenden Borrechts ihr eignes Sigillum führen zu dürsen, damit solches burch Berwahrlosung der Diaconorum oder sonst nicht von abhänden komme, und solcherzeitalt sie jenes Borrechts nicht verlustig gehen mögen, keiner selbiges ben sich führen oder mit sich nach Hause nehmen soll," bei Strafe von 100 "F an die Armen und Ausstoßung aus dem Collegie.

Seit ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts führten auch bie Diakonen-Collegien ber übrigen Rirchen eigene Siegel.

Alls während bes Gottestienstes thätigen Mirchen-Beamten waren ben Diafonen in ben Rirchen bestimmte Plätze angewiesen. In ber St. Marien-Rirche hatten sie beren ursprünglich zwei, für bie beiben Sammler, später brei, von benen ber eine außerdem für einen ber drei Aeltesten zur Benutzung frei stehn sollte; und zwar sollten sie "die ordnung im Stuhl observiren. daß ber älteste Sammler nechst bem administrirenden, ber jüngste aber nechst seinem Collegen ihren sitz beobachten möchten." In der Mitte des vorigen Jahrhunderts hatten sie vier Plätze. Bei dem in biesem Jahrhundert vorgenommenen Umbau ber Gestühle in ber St. Marien-Kirche wurden den Diasonen 1843 brei Plätze in dem der Kanzel gegenüberliegenden "großen Spiegel," 1853 fünf Plätze in dem an dem nächsten nach Sien zu stehenden Pseiler besindlichen Gestühle angewiesen.

Die Bucher und Bapiere des Diakonats ter St. Megidien Rirche follen beim Brande des St. Annen-Rlofters 1844 abhanden gekommen fein.

Die Des Diakonate am Dom find in einem im Saufe Des berzeitigen Aelteften 1859 ftattgehabten Brande vernichtet.

<sup>3)</sup> Bom Diakonat der St. Petri-Kirche: Protokolle von 1630—1861. Ordnungsbuch 1739 ff.

Die Unterhaltung der Gestühle war Sache der Kirchen, doch haben auch die Diakonen nicht selten zu deren Berbesserung beigetragen. So ließen die der St. Marien-Kirche 1742 ihre Plätze mit grünem Leder auf ihre Kosten beschlagen, und 1780 ließ der Diakon Karll sie statt dessen mit neuem Tuch auspolstern.

Bon Himmelfahrt bis Michaelis mußte in den Diakonenstuhl "alle Sontage grün wollriechendes frisches Kraut und zwei Riechbüschen" gelegt werden, was meistens der Kirchenvogt, doch auch wohl die Stuhlwärterinnen oder der Küster zu besorgen hatte. Das dafür gegebene Trinkgeld wurde früher von den Armengeldern, später in der St. Marien-Kirche seit 1776 — von den Diakonen aus ihrer Tasche bezahlt. In diesem Jahrhundert — an der St. Jakobi-Kirche 1802 — ist jene Sitte abgekommen. Im Winter hatten dieselben Kirchenofficianten Kohlenbecken zum Wärmen in den Stuhl zu stellen.

Roch ist zu erwähnen, baß "nach altem Gebrauch" ber Superintendent, wie auch der neuerwählte Pastor von St. Marien bei ihrer Einführung durch den Senior ihren Sitz im Diakonatstuhl nahmen, wosür indeß in neuerer Zeit der Vorsteherstuhl substituirt ist.

In der St. Petri=Rirche befand sich seit 1567 dem Diakonenstuhl gegenüber ein messingner Arm=Leuchter, auf welchen die Diastonen alle Jahr zwei Wachs=Lichter, jedes zu 2½ Å, setzen lassen mußten; im Diakonenstuhl wurden zwei halbpfündige Lichter aufgesstellt. Die übriggebliebenen Licht=Enden nahm im Jahre 17:39 der Küster für sich in Anspruch, die Diakonen verklagten ihn deßhalb und erhielten auch die Anerkennung und Bestätigung des von ihnen an denselben geltend gemachten Rechtes.

Ebenfalls bem Dienste bes Diakonats bestimmt waren bie in ben einzelnen Kirchen, meistens in ber Nähe bes Altars aufgestellten Gottestasten, welche zur Aufnahme und vorläufigen Ausbewahrung ber mit den Klingelbeuteln gesammelten Gelder benutt wurden. Ihre Instandshaltung lag den Borstehern des St. Annen-klosters ob. Obgleich durch starke Eisenbeschläge und verschiedene Schlösser möglichste Borstehrungen getrossen waren, Beraubungen derselben zu verhindern, auch zu mehrerer Sicherheit die Schlüssel an die drei Aeltesten vertheilt waren, so sind doch einige Male Diebstähle an denselben begangen worden. Im Februar 1797 fand man in dem Gotteskasten der St. Jakobiskirche in der zum Einschütten des Geldes bestimmten Spalte einen Tuchlappen, und im October 1834 in dem der St. Marienskirche einen Handschuh eingeklemmt, um darin das Geld aufzusangen.

Es wurde beghalb zur Sicherung gegen ähnliche Bersuche eine Klappe mit einem Vorlegeschloß über jener Spalte angebracht. ber war ein Diebstahl an bem Gotteskasten ber St. Jakobi = Kirche im Jahre 1815.25) Am 23. Sept., als die Diakonen bas in demselben befindliche Gelb herausnehmen wollten, fanden fie nur 20 4 11 f barin vor, während, wie sie bestimmt wußten, viel mehr, minbestens gegen 200 & barin sein mußten. Die Schlösser und Borlegeschlösser waren verschlossen und zeigten keine Spuren von Gewaltanwendung; biefelben wurden, nachdem die nöthige Anzeige bei Gericht gemacht war, sämmtlich geändert. Durch die gerichtlichen Nachferschungen wurde Unfang November ermittelt, bag ein gewiffer Peters over Petersen bei einem Juben Daniel Isaak in Fackenburg für etwa 14—15 P Sechslinge und Dreilinge verwechselt habe, worauf terselbe, verhaftet und zur Untersuchung gezogen, sehr balt gestand, ben Diebstahl verübt zu haben. An einem Sonnabend = Mittag hatte er sich in die Kirche begeben und sich bort einschließen lassen; Nachts zwischen 1 und 3 Uhr hatte er beim Scheine ber burch bas Kirchenfenster leuchtenden Straßenlaterne ben Gotteskasten geöffnet, indem er ein Borlegeschloß mit einem Dietrich, bas zweite, sowie bie beiden antern Schlöffer mit verschiedenen Schlüffeln aufgeschloffen und bae varin befindliche Gelt herausgenommen. Am andern Morgen um 9 Uhr hatte er bie Kirche verlaffen. Das gestohlene Gelo, beisen Betrag er nicht zu wissen erklärte, Die Diakonen aber auf etwa 180 # angaben, war bereits verausgabt. Für biesen und einige andere bei der Gelegenheit ermittelte Diebstähle ward Peters durch Urtheil des Raths vom 19. October 1816 zu zwanzigjähriger Spinnhausstrafe verurtheilt.

Waren diese zuletzt erwähnten Gegenstände für die Diakonen von untergeordneter Bedeutung, so kommen wir jetzt zu einem Gegenstande, der bei ihnen eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt und zeitweilig heftige Streitigkeiten hervorgerusen hat. Es ist bekannt, daß man in früheren Zeiten einen großen Werth auf die unterscheidende Aleidung der verschiedenen Stände und Berussclassen legte, obrigkeitliche Verordnungen regelten dieselbe auf's Genaueste und verhängten Strafen über die Zuwiderhandelnden. Da kann es und nicht wundern, wenn wir auch bei den Diakonen ähntiche Anordnungen über ihre Antstracht

<sup>25)</sup> Acta inquisitionis wider Jürgen Christian Peters peto. an dem Gettes fasten der hiesigen St. Jakobi-Kirche begangenen Diebstahls. 1815. . Nº 67 im Archiv des Stadigerichts.

Diefelbe trugen fie nicht nur beim Sammeln in ber Rirche, sondern hatten sie jedesmal anzulegen, wenn sie amtlich britten Per-Es wurde reßhalb bei ben Citatio= jonen gegenüber treten mußten. nen stets ausdrücklich bemerkt, ob sie in berselben ober in gewöhnlicher Tracht, "in couleurter Aleibung," wie ber technische Ausbruck lautete, zu erscheinen hätten. Wie biefe Amtstracht in ber ersten Zeit tes Diakonats gewesen ist, barüber fehlen die Nachrichten; seit rem Ende des 17. Jahrhunderts bestand sie in "einem bürgerlichen wehlanständlichen schwarzen Kleide," schwarzen Aniehosen, schwarzen Strümpfen und Schuhen, schwarzem Mantel, Allonge-Perrücke und dreiedigem Hute; boch durften babei keine Handschuhe getragen wer-Eigenmächtige Abweichungen von dieser Regel wurden strenge geahndet, und es findet sich mehrfach, bag Diakonen in Strafe genommen wurden, weil fie in weißen Hosen, weißen Strumpfen, Stiefeln, ohne Mantel u. f. w. gesammelt hatten, over wohl gar im Schlafrock in die Berjammlungen gekommen waren. Dieje Strafen wurden indeg keineswegs leichtfertig verhängt, sondern es ging eine sehr gewissenhafte Untersuchung voraus. Ein Diakon 3. B. ward beschulbigt, er habe beim Sammeln einen "couleurten Rock" angehabt, während er behauptete, berselbe sei schwarz; bas Collegium beputirte beßhalb zwei seiner Mitglieder, ben fraglichen Rock in Angenschein zu nehmen, und erst als tiese ihr Urtheil rahin abgegeben: er sei bunkelbrann, wurde der Besitzer in die übliche Geldstrafe verurtheilt, obwohl er betheuerte, bas Tuch für schwarzes gefauft zu haben.

Bunschte Jemand aus irgent welchen Grünten für sich Dispensation von einer Borschrift jener Rleiterordnung zu erhalten, so mußte er sich dieselbe vom ganzen Sollegio oder wenigstens von den Aeltesten erbitten, wobei es nicht immer ohne ernstliche Meinungsverschiedensbeiten abging. Im Jahre 1741 fragte einer der Diakonen von St. Betri, "der seiner Prosession wegen schwarze Hande hatte," bei seinen Aeltesten an, ob es ihm erlaubt sei, zum Gehen mit dem klingelbeutel Handschuhe anzuzichen; er erhielt die Antwort: "es könne vor dieses mahl wohl angehn, jedoch mit vorbehalt keine folge darauß zu machen." Den Gollegen erschien das aber ein großer Berstoß gegen die herrsschende Sitte, und einer derselben, "der da nur im Stuhl, als Petrus behm seuer, sich wärmete," sührte darüber allerlei ungeziemende Reden: "daß es nicht erlaubt sei mit Handschuhen zu gehn; er hätte wohl gehöret, bei Ausbauung des Galgens brauchten sie dieselbigen und nach deren Berrichtung würsen sie dieselbigen wieder hinweg, auch

alles, was man mit Handschuhen anfassete, sei nicht ehrlich u. bgl." Ob solcher losen Reven verurtheilten ihn die Aeltesten zu 4 P Strase, und da er dieselbe nicht bezahlen wollte, auch der an ihn ergangenen Sitation nicht Folge leistete, zu 10 P. Auch das ward nicht beachtet, und so ging die Sache den gewöhnlichen Gang an die Herren des Armenkastens, indem zugleich die Diakonen der übrigen Kirchen zur Unterstützung mit herangezogen wurden. Schließlich erfolgte ein Beregleich dahin, daß der Uebelthäter 4 P zahlte, und einen Revers unterschrieb, in dem er Abbitte that und versprach, sich bergleichen nicht wieder zu Schulden kommen zu lassen.

Bis über bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts hinaus hat Riemant an tiefer Rleibung Anftoß genommen, ba aber begann auch auf biefem Gebiete ber Rampf ber hereinbrechenben neuen Zeit mit ber alten, und zwar zunächst um bie Allongen-Perrücke. Am Glimpf= lichsten ging es noch bei St. Betri ab, wo gegen Ende ber funfziger Jahre die Diakonen nach furzen Berhandlungen beschloffen, bag Jeber "mit einer Paruque nach eigenem Belieben geben fonne," wer aber seine eigenen Haare truge, "sei gezwungen die Haare accomodiren gu laffen, oder mit einer Paruque gu bedecken ben 2 4 Straf;" bagegen entspann sich seit bem Jahre 1765 in bem Diakonen-Collegio ber St. Marien-Rirche ein heftiger Rampf, ber baffelbe langere Beit hindurch lebhaft beschäftigte. In bem genannten Jahre nämlich erklärte Giner ber neugewählten Diakonen bem Collegio: "bag er feine Paruque batte, intem er fonft feine truge, und bag er mit feinen eignen Saaren ohne eine Paruque aufzuhaben mit bem Klingelbeutel gehen wollte." Der wortführende Melteste "widerrieth ihm biefes freundschaftlichst, weil tiese Sache viel nach sich ziehn würde, indem fie von ber Ordnung nicht abgingen, und er auch nber 14 Tage jum Diakonus erwählet gewesen, mithin hatte er fich langft eine machen laffen fonnen." Diese Auseinandersetzung fruchtete auch noch so viel, rag im Protofoll bemerkt werben konnte: "er bediente fich biefes Raths und stund von seinem Vorhaben ab, welches auch bas beste war." Jeroch schon im folgenden Jahre fant sich wieder ein folder Neuerer, ber ohne Perrucke zur Einführung fam; barüber zur Rebe gesetzt, entschuldigte er sich bamit, baß auf dem Convocationszettel nur gestanden habe, er solle "in schwarzer Rleidung und Mantel" erscheinen. Ernstlicher wurde tie Sache, als im Jahre 1773 Einer ber Diakonen ben wortführenden Meltesten ersuchte, er moge eine Berfammlung bes Collegii berufen unt beantragen, bag bie Allonge=

5-000

Perrucke abgeschafft wurde, ba er von verschiedenen jungen Leuten gehört habe, bag fie um ihretwillen feine Luft hatten, bas Diakonat Der Aelteste antwortete: "was bas anbelanget, fann zu berienen. ich bas Collegium nicht um beschweren. Denn die Asonschen Prüg. findt so lange vor unser Zeit gewesen und bleiben auch noch woll nach unfer Zeit." Auf anhaltenves Bitten gab er endlich nach und berief eine Bersammlung, nachdem er sich vorher wegen seines Berhaltens in dieser Sache bei ten Raftenberren Rathe erholt. Antragiteller aber bauerte bas zu lange und er unternahm auf eigne Hand Die Abschaffung ber Allonge-Perrücken: er selbst und ein gleichgefinnter College erschienen eines Conntags mit "Beutelperruden" Dieje ungewohnte Tracht erregte ba= zum Sammeln in ber Kirche. selbst jedoch allgemeines Gelächter, und ba er trottem sich weigerte, bie Allonge = Perrucke aufzusetzen, so blieb ihm nichts übrig, als sich Indeß bamit war die Sache nicht abgethan, vielmehr wurde im Jahre 1775 von Ginem ber Diakonen ein neuer Berfuch gemacht, und zwar dieses Mal burch eine unter seinen Collegen in Umlauf gesetzte Schrift, Die Abschaffung ber Allonge-Perrucke zu ver-Diese Agitation vermertte aber ber wortführende Aelteste fehr übel und auf seinen Antrag ward jener bafür vom Colleg in Richt viel beffer erging es Einem ter im eine Strafe verurtheilt. folgenden Jahre Mengewählten. Derfelbe erflärte fich zwar zur Bebienung bes Diakonats bereit, weigerte fich jedoch gang entschieden, bie Allonge-Perrücke zu tragen, obwohl bas Collegium in riefer Ver= anlaffung ausbrücklich beschloß, biefelbe beizubehalten. Da auch bas Bureben ber Berren bes Armenkastens nicht half, fo manbte man fich mit einer Supplit an ben Rath, und erst beisen Ausspruch gelang es, ben Widerspänstigen fügsam zu machen. Alle tiefe Borfälle trugen jedoch nur bagu bei, bas Anfehn ber Allonge-Berrücke berentlich zu untergraben, und bereits im Jahre 1777 ward ihr bas Tobes-Urtheil gesprochen. 2m 2. December beschloß tas Collegium, die Allonge=Perrücke solle abgeschafft sein und die Amtstracht ber Diakonen hinfort bestehen in schwarzer Mleitung und Mantel, sowie "anständig frifirten Haaren und Haarbeuteln für diejenigen, jo ihr eigenes Haar tragen, und Beutel-Perruquen für tie, fo ihren Ropf mit einer Perruque bebeden."

Nachtem Diese Angelegenheit so zu allseitiger Zufriedenheit er= ledigt war, trat ein Vierteljahrbundert lang Ruhe ein, bis gegen Ende bes Jahrhunderts nach weniger heftigen Streitigkeiten ber Haar= beutel bem Zopf weichen mußte und sich darauf bie Agitation gegen ben dreieckigen hut und ben Mantel wandte. Namentlich der letztere, welcher von Einem der Diakonen als "eine sinnlose Trauerdecke" bezeichnet wurde, bilrete ben Gegenstand zahlreicher Berhandlungen in Versammlungen und Circulairen, und wurde mit einem Aufwand von Wit und Scharffinn behandelt, ber einer besseren Sache werth gewesen wäre. Die Gegner bes Mantels wollten ihn abgeschafft wiffen, weil biese Tracht lächerlich und unbequem sei; bie Bertheidiger beffelben führten aus, bag bie Würde bes Umtes eine besondere Tracht erheische, bag die Kirchenbesucher durch eine jo murdevelle Erscheinung bewogen würten, mehr zu geben, als wenn in einfacher bürgerlicher Tracht gefammelt werbe, entlich, bag ber Widerwille gegen diese Tracht manchen veranlasse, sich abzukausen, wodurch ber Zweck bes Diakonats, möglichst viel Gelo für Die Armen berbeizuschaffen, bebeutend befördert werde. Die Beschlüsse ber verschiedenen Collegien, in benen zwischen 1800 und 1804 bieje Sache zur Sprache fam, gingen babin, die Mäntel während bes Sammelns abzulegen, sonst beizubehalten, namentlich auf dem Wege vom Hause zur Kirche und bei ber Ginführung. Bährend ber frangösischen Besetzung Lübecks tam es wohl vor, daß einzelnen ärmeren Diakonen, mit Rücksicht auf tie schlechten Zeiten, Die eine so kostspielige Auschaffung unmöglich machten, vom Maire gestattet ward, ohne Mantel und breieckigen Hut bas Diakonat zu berienen; Die befinitive Abschaffung vieser Tracht erfolgte indeß erst im Anfang ber breißiger Jahre, obwohl bie Herren ber Wette, welchen die betreffenden Beschlüsse angezeigt wurden, ben Bunsch aussprachen, man möge tie Mantel als gute alte Sitte beibehalten. Damit war benn von ter alten Tracht nur bas "bürgerliche wohlanständliche schwarke Aleir" übrig geblieben.

Hatten tie Diatonen tas ganze Jahr hindurch einen ziemlich beschwerlichen und zeitraubenden Dienst, so sollten sie wenigstens einmal einen vergnügten Tag haben. Alljährlich, nämlich um Himmelsahrt, wurde eine Festlichkeit veranstaltet, für die sieh die verschiedensten Namen: "Lusibarkeit," Gastgebott," "convivium," "Schmauserei,"
"Tractament," "Sollation" gebrancht sinden, und welche den Diakenen in ihren Ordnungen sehr ans Herz gelegt wird, "da sie die Einigkeit unter ihnen zu erhalten zum Zweck hat." Die Kosten derselben wurden aus den in der Diakonats-Casse besindlichen Strafgeldern und den Beiträgen der Tbeilnehmer bestritten, namentlich
pslegten die nen Eingetretenen dazu einen Extra-Beitrag an Geld

ober Naturalien zu leisten; wer nicht Theil nahm, zahlte 2 4. In ber guten alten Zeit bauerte biese Lustbarkeit zwei Tage. Am ersten des Morgens fuhren die Mitglieder des betreffenden Collegs mit ihren Frauen und einigen eingelabenen Freunden "in bem großen Lustboth" mit vier Ruderern, sowie unter Begleitung von drei bis vier Musikanten oder Hoboisten nach der Lachswehr, Moisling, der Walkmühle, dem Fischerbuten, oter auch, boch seltener, zu Wagen nach Stockelsberf, Jfraelstorf, Schult's Hof vor dem Holstenthore, Gestring's Dof, wo man sich ben Tag über nach Möglichkeit vergnügte. Bur Erhöhung ber Festlichkeit hatte man sich auch wohl von ben Herren Ariego-Commissarien einen Constabel erbeten, ber unterwegs fleißig schießen, auch Abends ein Fenerwerk abbrennen mußte. Am antern Tage wurde eine Nachfeier im Hause Eines der Aeltesten oder in einem öffentlichen Locale ber Stadt, z. B. ber Schafferei gehalten. Leiter ist uns keine genaue Beschreibung einer solchen Festlichkeit aufbehalten, nur ahnen können wir, wie es tabei hergegangen, aus einer Ausseichnung vom Jahre 1740. Der protocollführende Aelteste er= jählt nämlich, daß "über ber Mahlzeit — die auf ber Lachswehr statt= fand — wacker rund getrunken" sei, und fährt bann fort: "nach aufgehobener Mahlzeit fuhren wir denn insgesamt nach Moisting; was während der Rückfahrt passiret will mit stillschweigen übergehn, Gott sep banck, daß es ohne ungelück abgegangen." Aber auch ties Wenige würren wir nicht wissen, wenn nicht jene Collation zu einem höchst eigenthümlichen Strafverfahren Beranlaffung gegeben hätte. ber Diakonen nämlich hatte an verselben nicht Theil genommen, aber am andern Tage "mit den Aeltesten auf die übrige Brocken sich lustig gehalten." Troppem wollte er nicht ben ihm abverlangten vollen Beitrag, sondern nur 2 4 bezahlen, ließ sich auch durch alle Borstellungen nicht razu bewegen. Um ihn nun für dieses Betragen zu beschimpfen, ward beschlossen, tiesen Borfall im Protofollbuche zu verzeichnen und, wie es benn auch geschehn, am Schlusse hinzuzufügen: "Es wird ihm durch einhelliges votum seine zu zahlende Quota hiemit erlassen, welches aber ad Protocollum gesetzet, berselbe als freufresser für uns und unsere successores soll angesehn sein."

Nicht minder charafteristisch ist solgender Vorsall. Ein Diakon hatte sich bei der "Lustbahrkeit äußerst pöbelhaft und austößig" bestragen und war dafür in 6 & Strafe an die Armen verurtheilt. Er weigerte sich aber beharrlich, dieselben zu zahlen; und so legten seine Collegen zusammen und bezahlten die Strafe für ihn. Ja, als er

in Beranlassung bieses Vorfalls sich abzukaufen wünschte, aber nur 3 h geben wollte, legten sie aus ihrem Bermögen noch 9 h zu, um boch einen einigermaßen anständigen Abkaufspreis für ihn notiren zu können.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts scheint den Diakonen das Geld knapp geworden zu sein. Die an der St. Marien Kirche beschlossen seit 1757 eine ganze Reihe von Jahren hindurch alljähr- lich "der schlechten Zeiten wegen" ihre Collation einzustellen, und wenn die an den andern Kirchen auch nicht so enthaltsam waren, so schränkten sie sich doch bedeutend ein. Man begnügte sich mit einer Festlichkeit, die nur einen, wohl gar nur einen halben Tag dauerte, auch "ohne Frauenspersohnen blos unter uns Männern allein" — wie die Protokolle sagen — gehalten wurde. Dieselbe bestand dann nur aus einer einfachen Mahlzeit, das Couvert zu 3 H, bei welcher rothe und weiße Weine das Quartier zu 8 ß getrunken wurden.

In diesem Jahrhundert wurden solche Festlichkeiten in zwangsloser Weise bald mehr, bald weniger großartig geseiert; indeß sind auch dabei hin und wieder Dinge vorgefallen, die es nicht bedauern lassen, daß sie schon längere Zeit vor dem Aushören des Diakonats in Abgang gekommen waren.

Dieselben veranstaltete von Anfang an stets jedes Collegium für sich allein, eine Bereinigung aller fand nur zu ernsten Dingen Statt, zur Wahrung ihrer Rechte gegen wirkliche oder vermeintliche Angriffe Dritter, sowie zur Schlichtung von Streitigkeiten, die unter ihnen selbst entstanden waren. Es konnte nicht ausbleiben, daß sich mancherlei Beranlassung zu solchen Borfällen barbot, um so mehr, als bis zur Mitte bes verigen Jahrhunderts die Diakonen ganz besonders eisersüchtig auf ihre Standesehre und ihre Rechte waren und dieselben mit großer Hartnäckigkeit geltend machten. Ohne Zweisel haben schon sehr früh in vorkommenden Fällen die Aeltesten oder auch die ganzen Collegien sich vereinigt und gemeinsam die ihnen nöthig scheinenden Schritte gethan. Ansdrücklich Erwähnung geschieht bessen zuerst bei Gelegenheit der oben erzählten Wahl des Dr. Dankwarts und später noch bei einigen anderen Beranlassungen.

Richt nur, wo es ihre eignen Angelegenheiten betraf, sondern auch wenn die Diakonen anderer Kirchen die Beleidigten waren, pflegten die von der St. Marien-Kirche als Wortsührer auszutreten, so daß dieselben mitunter eine vor den übrigen bevorzugtere Stellung als Recht in Unspruch nahmen. Desgleichen wurde nicht selten ibre

Bermittelung und Entscheidung bei Streitigkeiten der Diakonen andrer Kirchen unter einander angerusen, in welchem Falle sie sich jedoch vorher von beiden Parteien einen Revers darüber ausstellen zu lassen pflegten, daß dieselben sich ihrem Ausspruche fügen wollten.

Gine bestimmte äußere Form erlangte bas Berhältniß ber verichiebenen Diakonen-Collegien zu einander zuerst im Jahre 1724. Im vorhergehenden Jahre nämlich hatten bie Diakonen zu St. Marien einen gewissen Marcus Lübers erwählt. Derfelbe weigerte fich an= fänglich die Wahl anzunehmen, supplicirte auch an den Rath, erbot fich dann aber, ba er sah, baß seine Weigerungsgründe nicht stich= haltig waren, zum Abkauf, für ben nach längerem Handeln ein Preis von 110 4 festgesetzt ward. Als bieselben aber burch ben Bogt gegen vie übliche Quitung abgeholt werden sollten, war er mit dieser nicht zufrieden, sondern wollte bas Gelo nur gegen eine Quitung in ber Form, wie er sie aufgesetzt hatte, aushändigen. Darüber entspannen sich abermals höchst ärgerliche Verhandlungen, wobei die Diakonen von St. Marien ihre Collegen an ben übrigen Mirchen als Beistand binzuzogen, auch ber Rath befondere Commissarien zur Entscheidung der Sache beputirte. Dieselbe erfolgte indeß erst, nachdem sämmt= liche Diakonen bas gewöhnliche Mittel, ihrem Verlangen Nachbruck jn geben, angewandt und an einem Sonntag Morgen in allen Kirden die Klingelbeutel hatten hängen lassen, und zwar fiel sie zum Nachtheil res Marcus Lüters aus. Die Diakonen aber vereinigten sich durch die sog. Union vom 15. Januar 1724, einer Schrift, durch welche bie Collegien aller fünf Kirchen sich bazu verpflichteten: "baß wann die Diaconij an einer Rirche alhier, etwan einer Mighälligkeit= disserentien, ober eine streitsache wieder Jemande bag Diaconat-Ambt Betreffenet über Rommen ober haben und reffals tenen übri= gen diaconij an benen ander Kirchen zur adsistence verlangen möch= ten, sie insgesambt ihnen in alle Ihre Gerechtsahme Sachen fogleich auff Begehren bestmöglichst zur seiten zu tretten und zu assistiren ... so willig als schuldig sehn, auch solchem nach alle vor einen Mann stehen wollen."

Diese Union zersiel sehr bald wieder, wurde jedoch am 28. Mai 1735 von den Diakonen der St. Marien=, St. Jakobi=, St. Aegidien= und Dom-Kirche wieder aufgerichtet, wobei längere eisersüchtige Ber= handlungen darüber stattsanden, in welcher Neihenfolge sie dieselbe unterschreiben sollten. Die Beranlassung gaben dieses Mal die Bor= steher von St. Annen dadurch, daß sie mehrsach bei Mitunterschreibung

ber Abkaufsquitungen ihr Siegel auf die Namensunterschrift der Diafonen von der St. Marien-Kirche gesetzt hatten. Ob dieser "gefährlichen Neuerung und Schändung ihrer ehrlichen Nahmen" waren dieselben höchlichst erbost, und es entspannen sich lange Verhandlungen, in welche nicht nur die übrigen Diakonen, von denen die an
St. Jakobi auch grave mit den Kloster-Vorstehern über Ablieserung
und Duitirung der Abkaufsgelder Streit hatten, sondern auch die
bürgerlichen Collegien mit hineingezogen wurden. Nur die Diakonen
der St. Petri-Kirche wollten sich nicht anschließen, suchten vielmehr
die Union zu trennen; sie wurden deschalb durch eine besondere, von
fämmtlichen Diakonen der übrigen Kirchen unterschriebene Exclusionsschrift von der Union ausgeschlossen.

Freilich billigte auch der Rath diese Union keineswegs, sondern gab rurch ein Decret vom 4. Aug. 1736 ben Diakonen "tie Nullität und ben Unfug ihrer anmaaglich = sträflichen Union, mit ernster Berwarnung von bergleichen gäntlich abzustehen, verweislich zu erfennen," trug auch burch ein ferneres Decret vom 16. Aug. 1747 ben Herren bes Urmenkastens auf, "tie Verbindungsschrift von 1724 von ten Diaconis abzufordern," roch warr dieselbe trogdem nicht nur am 5. April 1752 wiederum erneuert, sondern auch, gleich ber erwähnten Exclusionsschrift, fortwährend burch bie Neuerwählten unterschrieben, von benen sie "beh Berluft ihres Chrlichen Namens stets und allewege gehalten werden" follte. Dies ist auch jo genau befolgt, baß noch im Jahre 1828 Die Diakonen ber St. Jakobi-Rirche benen von St. Petri, welche sie zu gemeinsamem Handeln in Angelegenheiten bas Diatonat betreffend aufforderten, erwiderten: "in ihrer Ordnung stände, bag fie mit ter St. Betri-Rirche feine Gemeinschaft pflegen follten." Erft im Jahre 1843, als jene wiederum einen Vorschlag, die Reform des Diakonats betreffent, ben Diakonen von St. Jakobi mitgetheilt, aber vieje beschloffen hatten, nicht eber auf die Berathung besselben einzugehn, als bis die Diakonen von St. Petri ber Union ter übrigen Rirchen beigetreten, wurde "auf Antrag ber Diakonen ber St. Petris Rirche und für Die jetige Zeit unpassend befunden der Ausschluß ber Petriner annullirt," worauf bieselben in die Union aufgenommen wurden.

Die Mittel, deren die Diakonen sich bei entstandenen Streitigsteiten zur Wahrung ihre Rechte bedienten, waren gemeinsame Einsgeben an den Nath. Einige Male gelang es ihnen, auch die bürsgerlichen Collegien für ihre Sache zu interessiren und dieselben zu

veranlassen, sich zu ihren Gunften beim Rath zu verwenden. geschah benn auch nicht selten mit einem solchen Gifer, bag ber Rath in seinem Antworts-Decret sagen mußte "und will ein Hochw. Raht im übrigen ratione ber gebrauchten unziemlichen höchst irrespectueusen schreibahrt gegen ben Concipienten beg Memoriall bie Rechte Ahnung sich hiemit vorbehalten haben," over auch "die in denen über= gebenen Memoriales enthaltene wiederige imputationes, beren Ein Hochw. Rath sich gänglich freh und lerig weiß, läßet er auf ihren Kundtbaren ungrundt beruhen;" oder es wurde wohl gar die Theil= nahme ber Bürgerschaft überhaupt als ungesetzlich bezeichnet, wie z. B. burch bas Raths-Decret vom 5. Juli 1755 "ber ehrliebenden Bürgerschaft eröfnet wurde: wie es sich gar nicht gezieme, baß sie sich der zwischen ben Diaconis zu N. N. und X. und Y. obhandenen Irrungen annehmen, und allso bem klaren Innhalt bes jüngsten Bürger-Recesses zuwider in eine Justitz-Sache mischen; E. Hochw. Rath wolle sie allso wohlmennend davon abmahnen u. s. w." — indeß ließ sich die Bürgerschaft baburch nicht weiter irre machen, sondern wußte stets Gründe zur Rechtfertigung ihrer Einmischung zu finden.

Außerdem pflegten bie Diakonen, um ihrem Auftreten mehr Nachdruck zu geben, nicht selten mehrere Wochen lang die Klingel= beutel hängen zu lassen und das Einsammeln ber milren Gaben sowohl, wie auch bas Bertheilen ber Pröven und die Ablieferung ber Gelder an bas St. Annen-Kloster einzustellen. Oft genug wurde ihnen das freilich vom Rath als "eine verbotene Selbsthülfe . . . nachdrücklichst untersagt," ober unter Anbrohung von Strafe sie "zu feinen Thätlichkeiten zu schreiten obrigkeitlich angewiesen: " voch half bas nicht immer, so baß sich ber Rath mehrfach26) genöthigt sah zu verfügen, in solchen Fällen sollten die Provisores von St. Annen veranstalten, "daß ben Klingbeuteln in ben Kirchen vor der Hand durch ihre Bedienten vorgestanden werde: Allenfalls aber werden die herren Borfteher ber Kirchen bie Berfügung machen, daß burch bie Sarck-Trägere und Alocken-Leutere beh einer jeden Kirchen die Klingenbeuteln gewöhnlichermaaßen umgetragen werden."

Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts scheinen dergleichen Vorfälle nicht mehr stattgefunden zu haben.

Den Behörden gegenüber, mit benen die Diakonen amtlich in Berührung kamen, waren dieselben stets eifrig bemüht, ihre Selbst-

Comb

<sup>26)</sup> RathesDecrete vom 22. Mai 1705 u. 13. Juni 1723.

ständigkeit zu bewahren und auch jeden Schein ber Unterordnung zu vermeiben. Was bie Vorsteherschaften ber Kirchen betrifft, so hatte sich bie Sitte gebildet, bag, wenn sie mit ben Diakonen zu verhanbeln hatten, dies auf der Diakonats = Capelle geschah, und wenn ein= mal die Borsteher einer Kirche die Diakonen= Aeltesten einluden, zu einer Besprechung auf ihre Capelle zu kommen, mußten biese sich erst vom ganzen Collegio bie Erlaubniß bazu geben laffen, und es wurde jedesmal ausbrücklich bemerkt, bag bies in keiner Weise für bie Folge präjudicirlich sein solle. Bon ben mancherlei Streitigkeiten, welche bie Diakonen mit ben Vorstehern bes St. Annen Armen- und Werkhauses hatten, ist bereits mehrfach die Rebe gewesen, und wie nament= lich ihnen gegenüber bie coordinirte Stellung behauptet murde. brücklich anerkannt warb biefes Berhältniß in einem burch Streitigkeiten über eine frankende Form, in welcher bie Borsteher von St. Annen ben Diakonen über bie Ablieferung ber Gelber quitirt hatten, veranlagten Senats - Decrete vom 21. Oct. 1815, wo es beißt, bag "bie Diakonen keineswegs von ben Borftehern von St. Annen abhängig seien, vielmehr gemeinschaftlich mit und neben ihnen zum Besten der Armuth arbeiteten," sowie "daß die Ordnung von 1810 die Diakonen keineswegs unter eine Aufsicht der Borfteber von St. Annen stelle ober von benselben abhängig mache, sondern biesen Borstebern nur an Stelle ber ihnen genommenen Befugniß, neben ben Diakonen ben Abkaufspreis vom Diakonat zu bestimmen, eine Mitwirkung namentlich für den Fall, ba es rathsam sehn möchte, unter bem vorgeschriebenen Preise ben Abkauf zu gestatten, bewilligt habe." Als einzige vorgesetzte Behörde, welche bie Aufsicht über bas Diakonat zu führen, vorfallende Streitigkeiten zu entscheiden hatte u. bgl., murben bie Herren des Armen = Raftens anerkannt, beren Functionen fpater auf die Wette und seit ber Bekanntmachung vom 22. Nov. 1851 auf bas an beren Stelle getretene Startamt 27) übergingen. Herren bes Armenkastens, in ber Regel zwei Bürgermeister, wurden nun in früheren Jahrhunderten nach ber bamals herrschenden Bebanterie mit jeder Kleinigkeit behelligt, und man weiß, wenn man bie Diakonats=Protokolle lief't, wirklich nicht, worüber man sich mehr wundern foll, ob über die Gebuld ber Raften-Berren, die vollkommen erfüllt von dem Beifte ihrer Zeit die unbedeutenbsten Dinge mit einer

<sup>27)</sup> Aus dem Archiv besselben stand mir ein Convolut diverfer Acten, das Dia: konatwesen betreffend, zur Benutzung.

Gründlichkeit behandelten, als seien es bie wichtigften Staatsangelegenheiten, ober über die Genauigkeit, mit welcher die Diakonen-Aeltesten alles babei Borfallende protofollirten, z. B. in welcher Reihenfolge tie betreffenden Personen ins Zimmer getreten, bag ber Berr Burgermeister sie "genöthiget habe sich zu setzen" u. f. w. Als lohale Unterthanen sind sie natürlich auch sehr strenge in der Anwendung der üblichen Titel, und unterlassen niemals, tem Herrn Bürgermeister erer Consul, wie man früher zu fagen pflegte, bas "Se. Magnificeng" hinzuzufügen, verfehlen auch nicht, seine Anreren "mit einem höflichen gegen Compliment zu beantworten," ober bei vorkommender Gelegenbeit sich und ihr Colleg "Sr. Magnificence hoher grace und fernerer protection zu empfehlen." Auf ber andern Seite aber bestehen sie auch ihnen gegenüber mit großer Hartnäckigkeit auf ihren Rechten, weigern sich z. B. sofort im Sause bes Bürgermeisters über einen von demselben vermittelten Bergleich sich zu erklären, da sie berartige Beichlüffe nach ihrer Ordnung nur auf ihrer Capelle faffen könnten; ja, es berichtet auch wohl ein Aeltester von einer solchen Berhandlung, baß Se. Magnificenz "verschiedne Bitterkeiten ausstoßen thate, die ihm aber mit gleicher Mänge bezahlte." Und felbst in neuerer Zeit ist es vorgekommen, bag bie Diakonen in einer Beschwerbeschrift über eine Entscheidung ber Wette bie Ausbrücke gebrauchen, "baß bie Behörde, welche Diaconi nur als Vermittlerin zur Unterstützung ihrer Rechte aufgefordert hatten, sich als Richterin zu betrachten schiene u. s. w."

Umgekehrt aber übten die Diakonen gegen diejenigen Personen, welche zu Dienstleistungen für die Zwecke des Diakonats verpflichtet waren, eine strenge Disciplin, und ließen es bei vorfallenden Nachlässigkeiten, Pflichtwidrigkeiten u. d. d. nicht an Strafen sehlen, die zumeist in Berweisen und Gelddußen, aber auch wohl in Entziehung des Dienstes bestanden. Letztewes war für den davon Betroffenen um so unangenehmer, als die mit jenen Dienstleistungen verbundenen Honorirungen, welche theils aus den eingesammelten Armengeldern, theils von den Diakonen aus ihrer Tasche gezahlt wurden, im Laufe der Zeit eine unverhältnismäßige Höhe erreicht hatten. Dieselben scheinen schon sehr früh Sitte gewesen zu sein, wie denn bereits im 17. Jahrhundert ihre Abschaffung, wenngleich vergeblich, versucht wurde. So wird aus dem Jahre 1662 erzählt: "Nachdehm die Provisores in Ersahrung geckommen, daß die Diaconi am Dohm von denen Armen Gellder dem Küster Monatl. 2 H, dem jungen Schuls

Comple

meister 3 K und dem Hunde Vogt wochentl. 2 K gegeben, haben sie Diaconi ins Closter sodern lassen, und desfalls zur Rede gestellet, darauf selbige geantwortet, daß es schon vor ihrer Zeit allso gewesen, und sie allso vermeinten, es denen Kirchen Bedienten von Rechtswegen gebührte, wan solches aber nicht wäre, sollte es ihnen nicht mehr gereichet werden."

Die verschiedenen Kloster- und Kirchen-Officianten, welche in bem erwähnten Berhältnisse zu den Diakonaten standen, waren folgende:

Der Armen Bogt. Die fünf ältesten Kloster over "Pracher-Bögte" versahen den eigentlichen Dienst bei den Diakonen,28) und zwar war einem jedem Collegio einer verselben zugetheilt. Er "wartet den Diakonen auf," hat die Einladungen zu den Bersammlungen und sonstige Citationen zu besorgen, überhaupt alle Wege und Besorgungen in Diakonatsangelegenheiten zu machen; ferner beim Ausnehmen des Gotteskastens und der Vertheilung der Gaben zu afsistiren u. s. w.

Die Amtstracht der Bögte war ein rother Rock mit einem rothen und weißen Aermel,29) welche erst im Jahre 1835 abgeschafft wurde, nachdem die Borsteherschaft des Klosters dazu die Einwilligung der Diakonen eingeholt hatte.

Mit dem Ende des Jahres 1849 hörten die Dienstleistungen ber Armen-Bögte auf und gingen auf die Kirchen-Bögte über.

Die Einnahmen der Aloster-Bögte bestanden theils in regelmäßisgen, monatlich, vierteljährlich und zu Neujahr stattfindenden bestimmten Zahlungen, theils in unbestimmten bei Ausstellung von Becken, Neuwahl der Diakonen u. s. w. Sie waren von jährlich zwischen 6 und 7 L, wozu noch jede Woche I A Butter und von Martini bis Fastnacht zwei Schauseln Kohlen kamen, im 16. Jahrhundert, allmählich bis auf über 100 L an den einzelnen Kirchen gestiegen.

2) Der Armen = Schreiber over Aloster Schreiber. Er hatte die Berzeichnisse der Armen, welche unterstützt werden sollten, zu führen und nach denselben die Austheilung der milten Gaben zu regeln. 30)

Seine Einnahmen seitens des Diakonats waren sehr verschieden. Im 17. Jahrhundert erhielt er wohl nur "in der stillen Woche Waß

<sup>28)</sup> Revidirte Ordnung für bas St. Annen Armen: und Werkhaus. 1777. S. 119. § 6.

<sup>29)</sup> Chendasclbst C. 118. § 3.

<sup>30)</sup> Ebendafelbst G. 94. § 7.

zum ofter flaten," ober es hieß auch wohl gar: "ter schreiber hat sein Salarium im Kloster, bekompt Nichts." Später erhielt er wöchent-lich und monatlich soviel, taß er über 40 £, an einzelnen Kirchen wohl bis 60 £ im Jahr einnahm. In tiesem Jahrhundert erhielt er nur zu Neujahr ein Geschenk von den Diakonen zu St. Marien, St. Jakobi, St. Petri je 3 £, am Dom 2 £.

3) Der Kirchen-Bogt, in früheren Zeiten auch Hunde-Bogt genannt. Er hatte bas Bersammlungslocal und ben Diako-natstuhl zu reinigen, im Winter Kohlen zum Wärmen in den letzteren und bei Versammlungen in die Capelle zu setzen, im Sommer Blu-men in den Stuhl zu legen. Bei Collecten hatte er die Becken nebst einer Fußdecke und einem Stuhl aufzustellen. Seine Einnahme, die ebenso wie die des Armen-Vogtes aus bestimmten regelmäßigen und außerordentlichen Sporteln bestand, betrug an den verschiedenen Kirschen zwischen 20 1/4 und 60 1/4 im Jahr.

Seit Anfang 1850 wurden den Kirchen-Bögten die Dienstleistunsgen der Armen-Bögte übertragen und ihnen dafür eine bestimmte Berstung, bei der St. Marien-Kirche 3 & per Monat, zugesichert. Die Sporteln an den Bogt beim Eintritt in das Diakonat und Abkauf von demselben wurden aufgehoben. Im Laufe der sunfziger Jahre, so 1850 bei der St. Petris, 1855 bei der St. Marien-Kirche, übersnahmen die Kirchen-Bersteherschaften die Honorirung des Bogtes; dech blieb es üblich, demselben beim Ausnehmen des Gotteskastens ein Trinkgeld zu geben.

- 4) Der Küster. Er hatte vie Klingelbeutel aufzubewahren und dieselben zu ten Gottesbiensten in die Kirche zu hängen; serner die Fürbitte und Danksagung bei der Wahl, sowie die Danksagung für Gaben mit einer besonderen Bestimmung und über 3 h zu besorgen. Dafür erhielt er ebenfalls verschiedene bestimmte und unbestimmte Sporteln, die an den verschiedenen Kirchen zwischen 10 k und 40 k im Jahr betrugen.
- 5) An einzelnen Kirchen erhielten auch noch ber Küsterbursche, bas Mädchen bes Küsters und die Stuhlwärterinnen für von ihnen dem Diakonat geleistete Dienste bestimmte ober gelegentliche Trinkgelber.

Die Honorirung der genannten Officianten bildete den Hauptbestandtheil der oben S. 220 erwähnten Kosten des Diakonats, welche, soweit sie aus den Armengeldern bestritten wurden, nach der im J. 1836 von den Diakonen gemachten Ausgabe genauer specificirt und für alle Kirchen zusammengestellt, betrugen:

|                                                                                       | St.<br>Marien | St.<br>Jafobi. | St.<br>Petri. | Ct<br>Aegibien. | Dom.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1) Dem Pastor für die Intro-<br>buction, alljährlich<br>2) Dem Kloster=Schreiber all= | 3 \$412/3     | 3 /412/3       | 6∦—ß          | 44-3            | 3 [12/3   |
| jāhrlich                                                                              | 3:-:          | 3 = - =        | 3 : :         | -:-:            | 2 = - :   |
| 3) Dem Küster: a) jährlich                                                            | 14 = 8 =      | 39 = - =       | 6:-:          | 8 = 4 =         | 33 = - :  |
| b) für die abgehenden Diafonen<br>c) wenn milbe Gaben, für die                        | -:-:          |                | -:-:          |                 | -:-:      |
| gedankt wird, gefunden, à 3 /3.                                                       |               |                |               | -:-:            |           |
| 4) Dem Rufterburschen alljahr=                                                        |               | ca. 9 s — =    | -;-;          |                 | _ ; _ ;   |
| lid)                                                                                  | -: 8:         | 5 = 8 =        | : :           | -= 12 =         | -:-:      |
| 5) Dem Mabdyen bes Rufters                                                            |               |                |               |                 |           |
| alljährlich                                                                           | -:-:          | -:-:           | -:-:          | -: 8:           | -:-:      |
| 6) Dem Kirchenvogt:<br>a) jährlich                                                    | 20.           |                |               |                 |           |
| b) bei ben Collecten am Char=                                                         | 33 : :        | 39 : - :       | 60 = 4 =      | 35 = 10 =       | 54 = 12 = |
| freitag und 18. Det                                                                   | 3 = 5         | 6 = - =        | 2:-:          | 2 = - =         | 1 = 8 =   |
| c) bei ber Wahl zu himmel=                                                            |               |                |               |                 |           |
| fahrt                                                                                 | -=-           | 3:-:           |               |                 |           |
| d) für Kohlenfeuer                                                                    | -:-:          | ca. 12= -==    | -:-:          | ca.12= -=       | - : - :   |
| 7) Dem Armen-Bogt:                                                                    | 92 -          | 77:-:          | 61:           | 55 : - :        | 56 = 4 =  |
| b) bei ben Collecten am Char-                                                         |               | 11.            | 01,           | 33              | 30 > 4 >  |
| freitag und 18. Oct                                                                   | 1             | 8 = - =        | 3::           | 7 = - =         | 3 = 12 =  |
| c) "pro diversis"                                                                     | -:-           | 15 = -=        | - : - :       | - 5 5           | -:-:      |
| 8) für Rirdenlichter (nur in                                                          |               |                |               |                 |           |
| St. Petri)                                                                            | - : -         | - : - :        | 3 = 12 :      | -:-:            | -:-:      |
| 9) für unbestimmte Ausgaben .                                                         | ca. 9 = 7     | 6 = 12 =       | 10 : - :      | 12 = 14 =       | 10 = - =  |

Es ist oben bereits erwähnt worden, wie im Lause der Zeit, namentlich seit der Einrichtung der städtischen Armen=Anstalt, das Diakonat mehr und mehr an Bedeutung und Wirksamkeit verlor und schließlich fast nur auf das Einsammeln der milden Gaben mit den Klingelbeuteln beschränkt war. Es mußte sich deßhalb die Frage aufdrängen, ob dieser Rest kirchlicher Armenpslege gänzlich aufzugeben sei, oder in irgend einer Weise wieder belebt und zu einer erweitersten Thätigkeit gebracht werden könne. Zunächst waren es die Diaskonen selbst, welche, das Unbefriedigende ihrer Stellung sühlend, mit ReformsVorschlägen hervortraten. Bereits im Jahre 1826 bemühten

bie von St. Betri sich, ihre Collegen an ben übrigen Kirchen zu veranlassen, gemeinsame, auf bie Reorganisation bes Diakonats hinzielenbe Schritte zu thun, bamals freilich ohne Erfolg. 3m Jahre 1844 bagegen gelang es ihnen, mit benen von ber St. Jafobi-Kirche, St. Aegidien - Kirche und bem Dom besfallsige Berathungen einzuleiten, beren Refultat eine Eingabe an ben Senat vom 19. März besselben Sie wurde zugleich bem Ministerio mitgetheilt, mit ber Bitte, auch seinerseits für bie Ausführung ber in ihr gemachten Vorschläge zur Reorganisation ber firchlichen Armenpflege wirken zu wollen. Da indeß bereits seit längerer Zeit der Erlaß einer Kirchen-Gemeinde - Ordnung in Berathung gezogen war, wobei jene Frage ebenfalls zur Sprache kommen mußte, zugleich auch eine Reform bes Armenwesens in Aussicht stand, so tonnte ben geäußerten Bunschen nicht sofort genügt werben.31) Doch sind bie in ber erwähnten Gingabe gemachten Vorschläge im Wesentlichen burch bie in ber "Orbnung für bie evangelisch - lutherischen Rirchengemeinden ber Stadt Lübeck und zu St. Lorenz" vom 8. December 186032) Art. 23 ge= schehene Einsetzung von "Hülfsarmenpflegern" für bie Verwaltung ber firchlichen Urmenpflege und bie benselben übertragenen Pflichten Mit bem Infrafttreten biefer Ordnung zur Ausführung gelangt. hörte felbstverständlich bas Diakonat, an bessen Stelle jene Sulfsarmenpfleger treten follten, auf; inbeffen blieben bie Diakonen auch nach bemfelben noch vorläufig in ihren bisherigen Functionen, bis bie nöthigen Borbereitungen für bie neue Ginrichtung getroffen waren. Nachrem bies geschehen, wurde burch ein Senats-Decret vom 23. Nov. 1861 "bas Stadtamt als die für bas Diakonatwesen bestehende Behörde beauftragt, ben Diafonen bei fammtlichen Stadtfirchen zu eröffnen, bag ihre firchlichen Dienste mit bem 31. Dec. besselben Jahres aufhören, und sie anzuweisen, die Documente und Acten wegen ber von ihnen verwalteten Legatengelber, nebst ben etwaigen besfallsigen Caffenbeständen, imgleichen auch die fonstigen auf ihre Wahrnehmungen bezüglichen Acten und Bücher an bie betreffenden Rirchenvor-

32) Sammlung der Lübectischen Berordnungen und Befanntmachungen. 27. Bb. 1860. S. 77 ff.

Locale

<sup>31)</sup> Bgl. auch die Auffäße in den Neuen Lübeckischen Blättern Jahrg. I. 1835. No. 28 (S. 200). 43 (S. 320). 46 (S. 348). 47 (S. 355). VI. 1840. No. 24 (S. 191). 25 (S. 199). 37 (S. 290). IX. 1843. No. 42 (S. 340). X. 1844. No. 8 (S. 57). 25 (S. 193). 27 (S. 203). 28 (S. 216). 33 (S. 254). 35 (S. 273). 52 (S. 405. 407). XI. 1845. No. 25. (S. 216).

stände, die etwa vorhandenen Cassenvorräthe aus den Diakonatgelbern aber an das Armencollegium abzuliefern."

Mit der Ausführung dieser Anordnung endete ras Armen-Dias konat nach mehr als dreihundertjährigem Bestehen seine Thätigkeit. Möge dem Institut, das an seine Stelle getreten ist, eine gleich lange Dauer und eine segensreiche Wirksamkeit beschieden sein!

## X.

## Aus dem Tagebuche des Lübeckischen Bürgermeisters Henrich Brokes.

[Fortsetung.] 1) (Bon D.: A.: Rath Dr. Pauli.)

Schon früher hatten wir Gelegenheit, unsern Brokes in firchlichen Berhandlungen fennen zu lernen. Ginen Unlag bagu bot auch bas Jahr 1612, zu bem wir taber noch einen Augenblick zurückfehren wollen. Am 22. Oct. biefes Jahres follte eine Predigerwahl an St. Egirien getroffen werben. Brotes, in Bertretung bes erfrantten Obervorstehers Bürgermeisters Garmers, hatte vier Bastoren, bie brei Borfteher und bie feche Diaconen von St. Egibien auf bas Confistorium in St. Catharinen beschieden. Als nun hier Brokes vorschlug, sich erft über zwei oder brei Personen zu vereinigen, aus tenen sobann bie Wahl zu treffen, nahm ber Pafter bes Kirchspiels, auf Grund ber Kirchenordnung und unterstütt vom Genior Dobbin, für sich bas ausschließliche Prafentationerecht in Auspruch. habe," ichreibt Brokes, "aber bagegen geantwortet, ich fonnte gefcheben laffen, bag ber Pafter möchte etliche Perfonen, fo er vermeinte tüchtig ju fein, ernennen, es mußte aber mir und ben anbern Paftoren und Borftebern frei sein, neben ben von ihm ernannten Berfonen auch andere vorzuschlagen; benn sonst hielte ich es nicht für eine freie Wahl . . . . Also habe ich über bie vom Herrn Pastore Egidiano ernannten 6 ober 7 Personen noch 2 andere vorgeschlagen, als Gerhardum Schurmann praeceptorem quintae classis, auch M. Burchardum Lubecensem subrectorem scholae Stetinensis." meint, wenn die Diaconen nicht von tem Baftor wären "inftruirt" worten, wurde bie Bahl wohl auf feinen Schurmann gefallen fein.

<sup>1)</sup> Siehe Bb. I. S. 63, 79, 173, 281. Bb. II. S. 1.

"Weil aber die Diaconi alle und etliche ber Vorsteher auf M. Peter Sinknecht, bes Capellani zu St. Jacob Sohn, stimmten, ift er per Darauf hat man ben Rufter ju ibm gemajora erwählet worden. fantt und ihn fordern laffen, und als er erschienen, habe ich ihm an= gezeiget, bag wegen seiner Person bei ber Wahl man sich vereiniget, habe ihm folche Wahl und Bocation angetragen und barauf seine Erklärung geforbert. Darauf hat er mit einer fremben und weither= gesuchten Oration vom Amte bes Ministerii und Vocation geant= wortet, u. a. baß folch göttlich Umt von ber weltlichen Obrigfeit nicht wohl tractiret, bisweilen misbranchet und graviret würde. Und wann er folch Amt an sich nehmen folite, so wollte er es von Gott erfennen und aufnehmen und nicht von Menschen. Und weil auch G. Erb. Rath neulich ein hochbeschwerlich Decret erlaffen hatte, fo witer Gott und sein Wort, auch nicht driftlich recht und billig ware, bag nämlich bie im Predigtamte wären, ber weltlichen Obrigkeit follten unterthan fein und fich mit Gib und Pflicht verbinden, b. i. Bürger werben, so könnte und wollte er solch Amt nicht annehmen, ehe und zuvor Ein Erb. Rath solch gottlos Decret retractirte und aufhöbe. Hierauf gab ich ihm zur Antwort, bag ich nebst ben andern Borftebern mit großer Berwunderung feine vermeffene, unbesonnene und unvernünftige Rede vernommen; hätte wohl vermeinet, bag mehr Bernunft und Bescheitenheit bei ihm follte gewesen sein. Ich wollte feinen ausgegoffenen Calumnien wegen bes rechtmäßigen Bescheibes, fo Ein Ehrb. Rath bem Ministerio auf ihr Suppliciren gegeben hätte, hiemit widersprochen haben . . . achtete ihn nicht würdig, daß er ein folch Umt nunmehr bedienen follte, und ware febr gut, baß er bei Zeiten hatte zu erkennen gegeben, mas er im Schilbe führte: solche Leute tienten uns nicht im Ministerio und gleich wie ich ihm die Vocation nomine omnium hätte angetragen, so wollte ich auf solche seine Erklärung und Bezeugung sie wieder abkündigen, er sollte nur heimgeben, wir bedürften seiner nicht mehr." Der Unglückliche verlangte zwar noch weiteres Gehör, "Gott habe ihm folches befohlen, ber Beift Gottes fage ihm auf bem Bergen und triebe ihn." Brokes aber meinte, es muffe ein feltsamer Beift fein, ber ihn regiere, bielt ihm Römer 13 und Chrysostomus ad hunc locum vor. "Die Pastores fagen fast still und wollten sich nicht mit ihm in Wort geben, aber bennoch approbirten sie solche seine unbescheibene und unzeitige fürwitige Klugheit nicht, sondern waren wohl zufrieden, daß er ab= gewiesen warb; . . . insonberheit ber Pastor zu St. Egivien faltete

seiten liberiret würde." Brokes wollte Anfangs nun die Wahlhandlung aussetzen und den Fall ad Senatum referiren. Schließlich vereinigte man sich aber, an Stelle des Zurückgewiesenen sosort den M. Heinrich Santmann, so "ein stiller friedsamer gelahrter Geselle," zu wählen. "Ich habe," fügt Brokes hinzu, "auch den Pastoren angemeldet, daß es nicht rathsam wäre, daß man den Sinknecht sollte weiter auf die Kanzel allhier kommen lassen, sie möchten die Borsehung thun, daß solches möge verhütet werden, welches sie dann zu bestellen angelobet."

Wir fehren nun zu ben auswärtigen Angelegenheiten guruck.

Zum Behuf ber, bes Kostenpunkts wegen beschlossenen Berhantlung mit ber Bürgerschaft (f. oben S. 33) ließ Brokes "ben 11. Febr. (1613) eine gute Anzahl Bürger, fast über 100 Personen aus ben fämmtlichen Collegiis, Schiffern, beiben Braugewerken und 4 großen Aemtern, auf bas niederste Rathhaus in bie Hörkammer fordern" und legte ihnen "in Gegenwart Dr. Laurentii Moller, Bürgermeifters, H. Jochim Bübbefing, H. Matthäus Koffen, H. Johann Finhagen und H. Jürgen Paulsen" in langer Ansprache vor, wie ber König von Dänemark fast die ganze Zeit seiner Regierung, insonderheit nach der Huldigung in Hamburg in vielfacher und unerträglicher Weise Die Stadt beschwert und beleidigt. Auch habe ber Raufmann oft bei E. E. Rathe angehalten, "taß man bazu länger nicht sollte stille sitzen, sondern die Gegenmittel zur Defension wieder zur Hand nehmen, und wenngleich E. E. Rath, folches zu thun, bisher aus allerhand erheblichen Urfachen großes Bedenken getragen, so sei boch jest, nachdem der Friede zwischen Dänemark und Schweden geschlossen und man besorgen musse, daß der König sich mehr als früher gegen Lübeck wenden werde, damit nicht länger zu zögern." Nachdem nun bie Anwesenden auf ihren Bürgereid Verschwiegenheit angelobt hatten, eröffnete ihnen Brokes: "sofern man sich gegen ben König von Dänemark befendiren wollte, so wären bazu vonnöthen zum wenigsten 20 Schiffe mit nöthiger Munition und Ariegsvolf. Travemunte müßte besser befestigt und besetzt werden, besgleichen die Stadt und ihr Territorium. Solches erfordere nun Geld und Berbundnig mit Anderen. Wegen Verbündniß wäre bereits auf Gutachten viel fürnehmer Raufleute und Bürger mit ben Herren Staaten ber uniirten Nieberlande und ben Ehrbaren Sansestädten ein guter Anfang gemacht und ware man Willens jolches zu continuiren, sofern bie jett anwesenden Bürger

solches mit für gut und rathsam fänden. Was aber das Geld anslanget, so. könnte solches vom Rathe und gemeinen Gute nicht aufzgebracht werden, sondern . . . anders als durch contributiones nicht geschehen. Derowegen sollten die jetz Anwesenden zusammen ins Rathhaus treten und sich besprechen und vereinigen auf vier Punkte, und darauf ihre Erklärung alsbald einbringen: 1) ob die desensio nöthig und ob man dieselbe sollte . . . zu Werk richten; 2) ob man sich deswegen mit den andern Städten und den Herren-Staaten sammt und sonderlich solle consöderiren; 3) ob die Bürger dazu auf billige, mögliche und trägliche Wege wollen contribuiren; 4) ob der Rath nicht solle Etliche aus der Bürgerschaft zu sich ziehn, mit welchen das Desensionswerk könne berathschlagt" und für die ganze Gemeinde bindend beschlossen werden.

"Nach genommenem Abtritte und Unterredung haben sie sich hierauf einhellig erkläret: es wäre Alles wahr, was ihnen wegen des Königes von Dänemark wäre zu Gemüthe geführt worden, danketen dem Shrb. Nathe für die väterliche Sorgfältigkeit und angewandten Fleiß, so man dishero gespüret, bäten solches zu continuiren. Belangend die vier Punkte, so hielten die jetzt anwesenden Bürger die Dessension für hoch nütz und nöthig und sähen nichts lieber, als daß dieselbe bestermaaßen möchte befördert und fortgestellet werden. Die Conföderation ließen sie sich wohl gefallen und stellten solches auch dem Rathe anheim. Die contributiones und Mittel zum Gelde müsse man auch haben, sie könnten aber diesen Punkt ohne der Anderen in ihren collegiis Consens nicht bewilligen. Der vierte Punkt wäre auch nöthig.

Auf viese zustimmende Erklärung der Geheimbürger hin entswicklete Brokes nun sofort große Thätigkeit. "Den 13. Febr. — schrieb er — habe ich davon die Nothdurft zu Rathe referirt und vorhin befördert, daß D. Nordanus noch denselben Tag von hinnen nach Holland verreiset, welchem ich habe ein aussührlich Schreiben mitgegeben an den Herrn Bürgermeister Diederich Bassa zu Amstersdam, der dieser Sache sehr zugethan. Den 15. Febr. din ich mit D. Bording, Bürgermeister und Herrn Jochim Wübbeting zur Hertenwieck und Travemünde gewesen und alle die Sachen zur Defenssion beschen und bestellet. Den 20. Febr. habe ich zu Rathe reseriret und besördert, daß man sich vereinigte, wie man zum Desensionswerk contribuiren sollte: welches geschehen."<sup>2</sup>)

<sup>2)</sup> Dabei wurden die inneren seiner Berwaltung unterliegenden Angelegenheiten mit gleicher Treue wahrgenommen. "Den 22. Febr. habe ich die Kammereirech:

Nachbem er am 23. Febr. bei ber Umsetzung bes Raths "zu bem Bürgermeifter Alexander Lüneburg ins Wort geordnet" worden war, forderte er am folgenden Tage die Geheimbürger wieder aufs Rathhaus und trug ihnen vor: es sei nunmehr nöthig, auch über ben Punkt ber Contribution zu beschließen und schlage ber Rath zu bem Enbe ein Dreifaches vor: 1) Zahlung von 3 Procent aller zur See aus= und eingehenden Kaufmannswaaren; 2) eine Collecte nach Art ber zuletzt gesammelten Türkensteuer, nämlich von ben Personen bas gewöhnliche Hauptgelb und von bem Bermögen 2 Schillinge von 200 #; 3) roppelten Schoß und Borfchoß. Zwar feien Biele in ber Bürgerschaft in bem Wahne, als könne ber Rath bas Defensionswerk ohne eine außerordentliche Contribution ausführen, sintemalen bie Start ein großes Einkommen und nun 40 Jahre in Frieden ge-Allein, folche Meinung muffe man fahren laffen. lebt hätte. Ausgaben ber Stadt seien fast boppelt so groß, als vor 30 Jahren. Die Stadt stede überdies noch in großen Schulben von früheren Jahren und dem Schwedischen Kriege herrührend, und obwohl man in 40 Jahren feinen offenen Rrieg gehabt und fich befleißigt babe, aus ber Schuldenlast herauszukommen, jo fei bies boch bei ben vielen unvermeidlichen extraordinairen Ausgaben nicht nur nicht gelungen, fondern man noch viel tiefer hineingerathen. Bon 1571 bis 1593 habe die Stadt bem Kaiser ohne die ordinairen Reichs= und Arcis= fteuern bezahlt allein an Türkenfteuer 173,675 /, wozu von ben Burgern nicht mehr sei collectirt worden als 118,504 4, so baß bie übrigen 55,170 h vom gemeinen Bute hatten bezahlt werben muffen. Ferner habe die Stadt von 1594 - 1603, also in 9 Jahren, jum Türkenkriege in Ungarn bem Kaifer über 600,000 . gesteuert, wozu Die Bürgerschaft nicht mehr als 271,913 / contribuiret, so bag ber Rath ben Reft von über 330,000 & theils aus bem gemeinen Gute, theils mit aufgenommenen Gelbern habe bezahlen muffen, für welche bis babin im Gangen 150,000 % an Zinsen verausgabt feien. Schwerische Unwesen, so die Stadt mit Herzeg Carl von 1599 bis 1606 gehabt, habe Untoften von über 200,000 & herbeigeführt; Die

nung zu Rathe verlesen und angezeiget, daß bei der Verwaltung des Amts Riperau ich viel Mühr und Beschwer gehabt, gleichwehl es dahin gebracht durch sleißige Aussicht und Bestellung eines Unterschreibers, daß die Einkommen des andern Jahres meiner Verwaltung über 900 & und die des dritten Jahres über 1900 & sich versbessert... Damals ist auch zu Nathe verabschiedet, daß man die neue Köstzund Kleidererdnung soll halten und daß ein jeder Nathoherr alle Jahr auf Petri bei seinem Gide sich soll purgiren, daß er dagegen nicht gehandelt."

vielfältigen Sansetage, kostbaren Gesandtschaften nach Moscau, England, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, bem Raiferlichen Sof u. f. w. hätten in 20 Jahren über 200,000 # erforvert, ber Braunschweigische Krieg und bas Dänische Unwesen bei 140,000, bie außerordentlichen Fortificationsarbeiten an Wällen und Thoren, so wie die Berbesserung des Zeughaufes seien auch mit 100,000 nicht ausgerichtet worden." hieraus sei leichtlich abzunehmen, baß große Geltvorräthe nicht vorhanden sein könnten. Damit aber bie Bürgerschaft besto mehr erkenne, bağ ber Rath nichts anderes als ber Stadt Bestes und Wohlfahrt suche, jo wolle man alles, was vom gemeinen Gute über bie ordinairen Ausgaben ber Stadt könne erobert werden, zu biesem Defensionswerk verwenden, die neu zu bewilligenden Contributionen aber nicht in die Kämmerei fließen laffen, fondern es follten nebst etlichen Bersonen bes Raths gewisse Burger erwählet werben, so biese Gelber verwalten und bas ganze Defensionswerk regieren, boch bavon bem Rathe jährlich Rechnung und Bescheid thun sollten.

Die Berfammelten erklärten, nach ben ihnen gemachten Mittheilungen über bas gemeine Aerarium musse man allerbings auf außerordentliche Mittel Beracht nehmen, benn bas Defensionswerk burfe nicht nachbleiben. "Begehrten, es möchte ben Collegiis schriftlich zugestellt werden, wie E. E. Rath vermeinte, bag bie brei Contributionen sollten in den collegiis proponirt werden . . . . welches ihnen endlich zugefagt. Wie aber bie vier großen Alemter begehr= ten die andern kleinen Aemter zu sich zu ziehen, ist ihnen folches von uns verboten worden, mit Anzeige, baß folches nicht von nöthen. Denn was ber Rath, bie erbgesessenen Burger und gemeiner Raufmann durch alle Collegien nebst beiten Brauwerken, Schiffern und 4 großen Memtern für gut ansähen und beliebten, barüber hätte man ben Rest und gemeinen Mann nicht groß zu fragen. Doch follten bie 4 großen Aemter, wenn sie unter sich einig, um Erhaltung von Frieden und Ginigfeit, bie Aelterleute ber vornehmften fleinen Memter, als Goldschmiebe, Buntmacher, Lörer, Schwertfeger, Beutler und bergleichen allein zu fich bescheiben und ihnen die Bereinigung (bas Bereinbarte) anmelben.3)

Den 28. Febr., nachtem ich erfahren, baß . . . . die Schonensfahrer als bas größeste Collegium der Kaufleute in dem Punkt von Belegung ber Kaufmannsgüter sich abschlägig erkläret, habe ich mich

<sup>3)</sup> Brokes bemerkt hiernachst: "den 26. Febr. habe ich bie erste Nachmittages Audienz birigiret. Gott verleihe ferner dazu Gnade und Segen!"

besorget, es möchte das ganze Werk dadurch einen Stoß bekommen; denn die meisten Collegien richten sich gemeiniglich nach ihrem, der Schonensahrer, voto. Derowegen habe ich zehn der Aeltesten aus dem Schonensahrer-Collegium zu mir ins Haus beschieden, und ihnen alles, was vonnöthen gewesen, zu Gemüthe geführt, daß auch bereits viel Collegia vor ihnen, als die Junker- und Kausseute-Compagnie, Naugard- und Rigasahrer, auch die Krämer sich willsährig erkläret . . . . es aber ein fremd Ausehen haben würde, wenn sie und die Holmsahrer, so das Desensionswerk am meisten begehrt, nunmehr, da es zum Tressen gehen sollte, es verhindern wollten: sie möchten sich noch eins zusammenthun und die Sache in ihrem collegio andergestalt besördern: welches zu thun sie auch angelobet."

"Den 4. Martii, nachdem nun die Schonenfahrer zum andern Mal sich besprochen, auch alle collegia ihre Rücksprache gehalten, habe ich aus allen Collegiis die Deputirten auf das Rathhaus sorz bern lassen, fast bei 50 Personen, und habe in Gegenwart Dr. Laur. Müllers, Bürgermeisters, H. Jochim Bübbeting, H. Matthäus Kossen, H. Johann Finhagen und H. Jürgen Packels die Erklärung auf die geschehene Proposition von ihnen gesordert. Und weil wir nicht dienlich erachteten, daß in praesentia aller Bürger die Erklärungen eingebracht würden, haben wir die collegia absonderlich einssordern lassen." Die Bota sielen folgendermaßen aus:

Die Collecte nach Art der Türkensteuer ward von allen Collegien bewilligt;

an ein= und ausgehenden Zoll von der Majorität der commercierenden Collegien, welcher sich die nicht commercirenden bis auf die Rothbrauer auschlossen, 1½ Procent (die Bergenfahrer schlusgen ihn ganz ab, die Schonen= und Stockholmfahrer wollten nur 1 Procent bewilligen);

an Schoß per majora 1 & Vorschoß und 4 & von 1000 (vie Junker, Kaufleute, Naugardfahrer, Bergenfahrer und Krämer wollten nur 3 & von 1000 bewilligen).

Fast alle Collegien verlangten, daß auch zur Verwaltung des Schosses Bürger zugezogen würden und außerdem einen Revers des Raths:

"Folgends," fährt Brokes fort, "sind sie alle mit einander einsgefordert, und habe ich ihnen den Schluß angezeigt, doch mit Borsbehalt, daß wir solches E. Ehrb. Rathe wollten referiren, welcher auch billig hierin als die Obrigkeit und das fürnehmste Collegium müßte respectivet werden. Anlangend, daß die meisten Collegia begehrt,

ber Rath solle auch zur Einnahme bes Schosses Bürger setzen, so komme solches uns etwas fremt vor und würde dem Rathe beschwerslich zu hören sein: die Bürger hätten des kein Fug und Ursache. Auch die begehrte Schrifft achteten wir nicht groß nöthig."

Der Rath, welchem am folgenden Tage referirt ward, ließ sich den Beschluß der Bürgerschaft im Uebrigen gefallen "ohne allein, daß der Schoß auf 3 von 1000 geordnet und solches nicht durch die Bürger, sondern die verordneten Schoßherren soll eingenommen . . . werden. Die Schrift solle man excusiren und den Bürgern ausreden." Allein diese bestanden darauf, wie denn auch Brokes im Rathe sich dahin erklärte, "es wäre nut und gut, daß ihnen der Rath die Schrift gebe," und so gab dieser schließlich hierin nach.

Nun wurden am 12. März Brokes nebst drei Herren des Raths und sechs Bürgern zum Defensionswerk verordnet, so wie imgleichen zur Verwaltung der extraordinairen Zölle vier Nathmänner und acht Bürger, und zu den andern Collecten die "acht ordinarii Quartier= herren und acht Bürger."

Die Deputirten bes Defensionswerks begannen sofort ihre Thätig= feit. "Wir haben," schreibt Brokes, "seche Schiffe um monatlich Wart- und Dienstgeld gefrachtet, auch die Schiffer und bas feefahrende Bolf bestellet und ihre Haur und Kostgeld bedinget. Ueberdies sein bes Raths beibe Schiffe auch wieder fertig gemacht worden. Man hat auch eine gute Anzahl Kriegsleute in Sold und Bestellung ge-Es hat auch E. G. Rath ben Obriften Lieutenant Blafium und einen Ingenieur Johann Falkenberg aus ben Niederlanden forbern laffen, wie auch einen neuen Artilleriemeifter. Und nachbem man nöthig erachtet, Travemunde etwas beffer zu befestigen, bagegen die alte Schanze abzubrechen, ist befohlen worden, eine große Galeere zu bauen, worauf man fechs ober acht schwere Stücke gebrauchen tonnte. Mit Blafio hat man ben Abschied genommen, bag er, sobald man es begehrte, ein Regiment Knechte und zwei Compagnien Reiter Denn man ist täglich Drem. Nordanum aus bem sollte zuführen. Haag vermuthend gewesen, bag man die Confoderation follte schließen und zum Defensionswert gegen Dänemart förderlichst greifen."

Um 2. April traf benn auch Nordanus ein mit der Urkunde über das salva ratisicatione des Raths abgeschlossene Bündniß. Die Ratisication des Raths erfolgte vorbehältlich einzelner Erinnerungen, die wir erst später kennen lernen. "Und hat man erwogen, wie solsches nunmehr den Bürgern sollte communiciret und mit den Herren

Staaten vollzogen werben. Und als man nicht rathfam erachtet, Drem. Nordanum allein zur Vollziehung zu schicken . . . hat Herr Alexander Lüneburg, ältester Bürgermeifter, mich vorgeschlagen und für seine Person bittlich ersucht, bag ich mich gutwillig bagu möchte gebrauchen laffen, dem alle Bürgermeister und Rathspersonen nemine excepto gefolget. Ich habe mich zu entschuldigen gebeten, aus folgenben Ursachen: 1) 3ch hatte nunmehr so viel gereiset wegen gemeiner Stadt als Keiner bes Raths, und wäre unbillig mich vor Anderen allewege zu beschweren; 2) ratione officii gebührte es mir nicht, weil ich im Worte ware, sondern Dei Möller als jüngstem Bürgermeister; 3) die Sache mare fehr wichtig und wegen vieler Buntte fehr schwer und bevenklich. Solches alles hat aber nicht helfen wollen, sondern sie haben alle mit einander bittlich in mich gedrungen . . . Wie nun meine Entschuldigung nicht helfen wollen, habe ich es endlich angenommen." Am 8. April ward bie Sache ben Bürgern vorgelegt, welche sich alsobald einverstanden erklärten und baten, daß solche Union je eber je lieber möchte vollzogen werben.

So trat benn Brotes, einige Tage burch Arantheit aufgehalten, am 16. April mit dem Syndicus Nordanus und bem Secretair Felthufen in zwei Wagen im Geleite etlicher Reifigen Die Fahrt an, und traf am 24. im Haag ein. Gleich folgenden Tags war die Aubienz bei bem Präsidenten Oldenbarneveldt und am 27. April bie erfte Berhandlung mit ben Deputirten. Die Erinnerungen bes Rathe, welche hier zur Sprache famen, betrafen befonders zwei Puntte, welche große Schwierigkeit machten. Der erfte war, bag nach ber generellen Fassung bes Allianztractats Lübeck leichtlich in ben Nieberlanbischen Krieg hatte verwickelt werben fonnen. Der zweite, bag bie Bulfe Lubects gu 1/8 bestimmt mar, mahrend man meinte, nur gu höchstens 1/11 angesetzt werden zu bürfen. "Derowegen haben wir gebeten, tag Spanien ober ber Niederländische Rrieg von uns möchte excipiret werben. . . . Das ist ihnen fremd zu hören gewesen und fein gar seltsam barüber geworden, anzeigend solches könnte keineswegs geschehen . . . wollten viel lieber bes ganzen Tractats sich begeben, hatten fich folches bei une nicht vermuthet. Dagegen habe ich ihnen angezeigt, sie möchten erwägen, bag wenn bas Bundnig Lubect in ben Krieg mit ben Niederlanden verwickeln konnte, ce bamit eine schwerere Laft und Gefahr auf laben sich würde, als biejenige, zu beren Betheiligung bas Bündniß einzig und allein eingegangen fei. Wir hätten auch bazu feine genugfame Urfache, würden alfo ben

Kaiser, das Reich und das ganze Haus Desterreich auf uns laben, mit welchem wir sonst in Gnaden und Freundschaft stünden" 2c.

"Und weil wir uns hierüber nicht vereinigen konnten, forderten sie von uns andere media und Vorschläge, und wir wiederum von ihnen; und ist die Sache benselben Tag beiderseits in Bedenk genom= men . . . . und sein also von einander geschieden."

"In biese angustias war ich mit ben Tractaten gerathen, und hatte Dr. Nordanus übel gethan, bag er folche Difficultät nicht vor= bin richtig gemacht. In ben Riederländischen Krieg uns zu begeben, war uns keineswegs zu rathen. Die Conföreration, welche nunmehr allenthalben erschollen, aber fallen zu laffen, wurde uns nicht allein schimpflich, fonbern auch sehr gefährlich sein; benn ber König zu Danemart fahe nichts lieber und habe bereits burch England practiciren und ftart anhalten laffen, diese Conjunction zu verhindern: als= bann wollte er nicht allein einen neuen Boll auf Bornholm legen, baß alle Schiffe in der Oftsee, so ben Sund nicht passirten, sollten allba zollen, fondern auch fein Beil an uns versuchen. Es war guter Rath theuer. Ich las meine Instruction mit Fleiß burch und speculirte auf allerhand Mittel, wie salva instructione ein Weg zu finben . . . bat ben lieben Gott um Sulfe und Beistand. Willens ben Secretarium nach Lübeck abzufertigen, um andern Bescheid zu erholen, hatte aber auch babei groß Bebenken, ließ berowegen bie Sache in Ruhe stehen bis auf ben 28. April. Da famen wir wieder zusammen, und fing der Herr von Sandern an: "Gestern hat sichs seltsam mit unsern Tractaten angelassen, wir wollen hoffen, es soll heut ein besserer Tag sein . . . Darauf habe ich angefan= gen: Db sich wohl gestern bie Sachen schwer erzeiget, so wollten wir mit ihnen hoffen, es möchte tiefer Tag glücklicher sein und bie communicatio besser fallen: bazu wir in unserem Kalender ein gut Zeichen fänden, indem unfer Physicus Herlicius an diesem 28. April "Neue Verbündniß und Zusammenkunft" setze, welches ich Gott gebeten hätte burch unfere Tractaten mahr zu machen und zu erfüllen. Babe barauf bie beiben difficultates reaffumirt und, foviel ben erften Punkt betrifft, ihnen bemerklich gemacht, wie sie wohl gesehen und gespuret, bag es uns Ernst sei, in ein vertrauliches Berbundniß mit ihnen uns einzulaffen . . . . Dr. Norbanus wäre viermal allein an fie geschickt worben und ich nunmehr zweimal. Zubem so sollten sie boch in Acht nehmen bie Urfache, warum bie andern Hansestädte sich so balo zu biefer Conjunction nicht verstehen wollten, nämlich theils

bie Besorgniß in ben Niederländischen Krieg gezogen zu werden, theils baß bie Quote ihnen zu hoch gesetzet. Um bas erste zu evitiren, hätte man vorgeschlagen, die Conföderation nur auf acht Jahre zu richten, benn fo lange mährten bie induciae mit Spanien; aber man hätte sie noch nicht bazu bringen können, weil man nicht gewiß, ob auch ber Stillstand acht Jahre beständig sein würde. Dieweil wir benn gesehen, bag bas Werk mit ben sämmtlichen Städten nicht fortgewollt, Die Stadt Lübeck aber nächst ber herren Staaten Unterthanen die Beschwerung ber Zölle im Sund und anderorts in ber Ditfee am meisten empfänden, hätte Lübeck um ein particular foedus bei Ihren Hochmogenten angehalten, nämlich auf tie Beschwerungen ber Oft- und Nordsee allein gerichtet, zur Erhaltung ber freien Schifffahrt und Handlung, dadurch man ja von den vorigen Generaltractaten abgewichen . . . Nun müßte man ja in solchen terminis alleine bleiben, und könnten wir uns außerhalb berfelben zu anderen actionibus und Kriegen nicht ziehen lassen, ware auch bie bochfte Unbilligkeit . . . Wir wären zwar gegen bie Herren Staaten ein geringer Standt, aber Gott Leb und Dank bishero in gutem Respect sowohl innerhalb bes Reichs als bei fremden Potentaten, so baß bie wenige Zeit meiner Jahre bie Stadt Lübeck von vornehmen Königen und Fürsten, um sich mit ihnen zu conföreriren und Freundschaft zu machen, ware follicitiret worden, als vom Könige von Spanien und Erzherzoge, vom Könige von Polen, Königen zu Schweben und Danemark, auch von ben uniirten Chur- und Fürsten. Aber wir hatten uns bazu nicht verstehen wollen, sondern ihre, ber herren Staaten, Freundschaft und Allianz böher und werther erachtet. . . . Wollten fie sich nun mit uns auf redliche und uns verantwortliche und mögliche Wege conföderiren, so wäre uns solches lieb. . . . Könnte ein solches nicht sein, so mußten wir es tem lieben Gott befehlen: ber hätte uns nun so lange Jahre in unserer Freiheit und ziemlichen Stande erhalten und uns aus viel größeren Nöthen geholfen; bem wollten wir ferner trauen und müßten aus ber Noth eine Tugend machen. Es würde zwar wohl etwas schimpflich sein, also unverrichteter Sachen wieder heimzukommen, wenn aber Andere bie Urfache erführen, würden sie es uns nicht verdenken. Ueber den Anschlag wollten wir, auch wenn wir auf ein Zwölftel oder Gilftel nicht gesett werden könnten, uns wohl vereinigen; wegen bes andern Punktes aber muffe ein Mittel gefunden werden, bag es in termino ber

Ost- und Nordsee bliebe und zu andern Fällen und zum Nieberlanbischen Kriege wir keineswegs sollten obligirt sein."

"Darauf nun der herr von Sandern mit entblößtem Saupte also wieder antwortete: Sie zweifelten nicht an unserem Ernste und unserer Aufrichtigkeit, achteten auch uns, unsere Freundschaft und Allianz nicht gering, sondern viel mehr als eines fürnehmen Fürften, müßten ber Stadt Lübeck Zustand und Gelegenheit wohl, mare auch nicht ihre Meinung, biese angefangene Tractate aus Handen zu laffen, mußten wohl befennen, bag wir Jug hatten, uns gleich ihnen in ben Riederlandischen Krieg nicht einzulaffen, es wurde auch die Meinung nicht haben muffen. Fragte, ob wir nicht auf Mittel und Wege gedacht, wie ter Sache zu rathen und zu helfen. — Ich habe geant= wortet: weil wir vermerkten, daß sie weder in notula noch sonst Spanien und ben Niederländischen Krieg wollten excipiren laffen, fo müßte zu unserer Verwahrung die Notul mit wenig Worten also gerichtet werden, daß die consoederatio bloß in terminis desensionis commerciorum et navigationis in der Oft- und Nordsee zu verstehen . . . was meines Erachtens im ersten Artifel könnte geschehen . . . : welchen Vorschlag, als einen Mittelweg, sie sich endlich haben gefallen laffen, anzeigend allerhand Urfachen, warum fie Spanien andergestalt nicht könnten excipiren laffen. Wegen bes anbern Punktes haben wir repetiret, daß uns octava zu hoch, haben decimam begehrt aus allerhand Urfachen, insonderheit, bag wir bie andern Städte damit wur= ben zurückhalten, und baß ganze Provinzen unter ihnen viel geringer angeschlagen seien, als namentlich Utrecht, Gröningen, Gelbern und Overhssel. Worauf sie bemerkten, sie wollten es ad nonam kommen laffen, boch beibe Buntte ad ratificationem ber Berren Staaten."

Indessen ward der endliche Abschluß durch ein anderes Ereigniß einige Tage verzögert. Am I. Mai traf nämlich der junge Churssürst Friedrich von der Pfalz mit seiner Gemahlin, der Englischen Prinzessin, auf der Reise nach Heidelberg begriffen, im Haag ein. "Den 5. Mai," schreibt Brokes, "ist der Chursürst mit etlichen Kutschen zu Hose gefahren und hat nebst den Abgesandten von England Audienz in dem Rathe der Herren Staaten gehabt und selbst proponiret eine wichtige Sache, eine Consöderation zwischen den Herren Staaten und den uniirten evangelischen Fürsten, welche auch folgends durch etliche Deputirte mit dem Chursürsten ist tractiret und den 6. Mai geschlossen worden, doch auf Ratissication der andern Churzund Fürsten binnen Jahressrist. Sie ist auch auf 15 Jahre gerichtet,

Fast eben auf den Schlag wie unsere, aber generel auf alle Fälle, zu Wasser und zu Lande: wovon die Herren Staaten uns auch zu unserer Nachrichtung Copei zugestellet. Den 5. Mai ist der Chursürst aus dem Haage seinem Gemahl entgegen gezogen, und hat mit derselben, auch dem Grasen Morit und dem ganzen Englischen Comitat, darunter ein Herzog und ein Graf samt ihren Gemahlinnen, auch andern Herren und Evelleuten, wohl 1000 Personen stark, seinen Sinzug in dem Haage gehabt, allwo sie von den Herren Staaten überaus herrslich sein empfangen, logiret, tractiret und verehret (beschenkt) worden: welche Ehr und Herrlichseit ihnen in allen Städten ist wiedersahren, also daß dieser Durchzug mit den Verehrungen der Städte den untireten Landen wohl eine Million gekostet hat. Graf Morit nebst seinem Bruder Graf Heinrich haben sie in Seeland empfangen und die Söln begleitet mit Verwunderung vieler Leut, daß er sich in die Stadt Söln gewaget und allva zwei Tage verharret."

Es konnten die Gesandten daher erst am 7. Mai zur Audienz bei dem Grafen und erst folgenden Tags wieder zu einer Conferenz mit den Deputirten gelangen, "welche die Sachen noch also wichtig befanden, daß sie vor gänzlichem Schluß dieselben noch einmal den Provinzen communiciret und sich daher Besehl erholet."

Juzwischen hatten die Gesandten "vier Last roth Faßbier brin= gen lassen und den Herren Deputirten und fürnehmsten von den Staaten verehret."

Endlich am 15. Mai zeigten zwei jener Herren, die bei ihnen zur Mahlzeit waren, ihnen an, "daß nunmehr von allen Provinzen vollkommener Befehl und Schluß wäre eingekommen, also daß man folgenden Tags würde zusammen kommen und das Werk im Namen Gottes schließen."

Dies geschah benn auch. Dabei hat man sich "beredet, wie und welchergestalt man itund abermal an den König von Dänemark schreisben sollte. Und obwohl man der Meinung gewesen, es sollte durch ein Gesammtschreiben geschehn . . . . so haben sie doch darnach rathe samer besunden, daß sowohl sie als wir absonderlich an den König und die Reichsräthe schreiben sollten, damit ein jeder nach Gelegenheit seines Standes und der Sachen Beschaffenheit desto besser das Schreisben könnte stylissiren und richten."

"Den 17. Mai war der andere Tag in den Pfingsten. Nach gehaltener Predigt um !O Uhr haben sich die Herren Staaten in ihrem Rathe versammelt und uns zu sich fordern lassen. Und obwohl ein neuer Präsident mit Namen Aloa ans Friesland benfelben Tag eingetreten ,4) hat boch ber Herr Barneveldt bas Wort gethan und birigiret, anzeigend, bag burch Gottes Gnabe bie Sachen fo weit vollzogen, baß nunmehr bie Notuln follten conferiret, beschworen, versiegelt und ausgeantwortet werben. So ware biese Zusammenkunft auf unfer Begehren auf biefen beiligen Tag angesett. Er bat zuerft eine von ben ingroffirten Notuln zur Hand genommen und mir auch eine zugestellt, bamit man bieselben konnte öffentlich horen ver= lefen, und hat er barauf angefangen fein Exemplar laut zu verlefen, ich aber habe auscultiret; und nachtem beite Notuln also einstim= mig befunden worben, hat er gefragt, ob wir Specialvollmacht hatten, bie Conföreration zu beschwören. Darauf habe ich angezeigt, ber Rath zu Lübeck hatte meine Person allein bazu beputirt und zu bem Ende mir versiegelte (besiegelte) Bollmacht zugestellt, welche ich pro-Und nachdem biefelbige befehen, verlesen und angenommen, habe ich nomine Senatus Lubecensis mit aufgehobenen Fingern ben Gib geleiftet, und ber Berr Barnevelbt gleichermaagen wegen ber herren Staaten, haben barauf einander bie Band gegeben, Treu und Glauben versprochen, auch Glück und Gottes Gnabe und Segen gewünscht: barauf bann die Subscription und Versiegelung erfolgt.5) Es hat aber ber herr von Olbenbarnevelbt uns zu Gemuthe geführt, nachbem wir nun mit einander Bundegnoffen wären, fo mußte ber Eine bes Andern Bestes wissen und erinnern; wollte uns berowegen etliche Bunkte freundlicher Wohlmeinung erinnert haben. bag wir unfere Stadt und Port follten in guter Acht haben; benn weil wir ihnen etwas abgelegen und ber Gefahr gegen Danemark ernstlich exponirt waren, sollten wir in guter Bereitschaft sigen mit allem, was zur Defension vonnöthen, bie schwachen Derter ber Stabt fortificiren, auch gute Kunbschaft halten, bamit bei Zeiten allem Unheil

L-oculo

<sup>4)</sup> Das Präsidium in den Generalstaaten wechselte damals wöchentlich nach ben Provinzen.

<sup>5)</sup> Der Tractat, welcher sich bei Dumont, T. V. P. 2 p. 231 si, sindet, bezweichnet sich im Eingange als eine Erneuerung des alten Hauseatischen Bündnisses zwischen Städten der Ost: und Nordsee. Art. 1 ist ganz nach Brokes Verschlage gesaßt. Es heißt darin nach dem Französischen Terte: Cette union ne sera point, pour offenser personne, mais seulement pour l'entreténement et conservation de la libre navigation, commerce et trassic dans les mêrs du Nord et d'Est... en sorte, que les bourgeois, habitans et sujets de la dite union se pourront réciproquement et conjointement désendre et protéger contre ceux, qui voudroient troubler et empêcher etc.

beste besser könnte gewehret werden. Fürs Andere sollten wir uns besleißigen, mit den Benachbarten in guter Correspondenz zu siten, insonderheit dahin trachten, daß man Schweden möchte zu Freund behalten, damit dieses und Dänemark nicht gegen uns sich möchten verbinden: sie wollten anch das Ihrige dabei thun. Zum Oritten sollten wir mit allem Fleiß dahin trachten, daß auch die andern benachbarten Hanseltädte zu dieser Union möchten gebracht werden. Solches haben wir zu Dank angenommen, ihnen berichtend, wie in allen dreien Punkten die Sachen beschaffen und was dishero dabei geschehen. Wir haben auch erinnert und gebeten, sie möchten besörzbern, daß ihre Schreiben und Boten uns bald möchten folgen, auf daß unser Bote mit denselbigen in Dänemark bei näherndem Neichstage möchte ziehen und die Schreiben abgeben, welches sie angelobet. Und also haben wir einander valediciret und gesegnet."

"Den Mittag sein etliche ber Herren Staaten zu uns zur Mahlszeit gekommen und sich mit uns geletzet, wie auch imgleichen zur Abendmahlzeit, und haben sie uns frei aus der Herberge quitirt, so ihnen bei die 1500 fl. gekostet."

Am 18. Mai verließen die Gefandten den Haag und trafen am 25. in Begleitung des Ingenieurs Johann von Falckenberg in Lübeck ein, wo für das glücklich zu Stande gebrachte Werk "von der Kanzel eine gemeine Danksagung gethan ward" und auch Brokes den Dank des Raths und der Bürgerschaft in reichen Weinspenden erndtete.

Schon am 28. Mai traf auch ber Bote ber Staaten hier ein und gleichzeitig eine Depesche bes Lübecksichen Gesandten in Wien mit einem Kaiserlichen Schreiben an den König von Dänemark, worin dieser ernstlich aufgesordert ward, die Beschwerden Lübecks abzustellen und der Störung des Handels in der Ostsee, über welche Kaiser und Reich die Hoheit zustehe, sich zu enthalten. Am 30. ginzen die Boten der Verbündeten mit sämmtlichen Schreiben nach Kopenshagen ab. Ferner geschahen sosort die nöthigen Schritte, um auch die anderen Hanseltädte zu bewegen, dem Bündnisse mit den Staaten beizutreten. Der Hanse Schndicus Dr. Domann ward zu dem Zwecke nach Danzig gesandt; den Städten Hamburg, Vremen, Rostock, Lünesburg und Magbeburg ward geschrieben.

<sup>6)</sup> Ueber gleichzeitige innere Vorgänge finden fich im Tagebuche folgende Nostizen: "Den 12. Juni ist zu Nathe einhellig M. Johannes Kirchmannus, professor poeseos zu Rostock zum rector scholae erwählet werden, weil der alte Nector Dr. Gualpius Schwachheit halber sein Amt nicht mehr verrichten konnte-

Als am 24. Juni die Boten der Staaten aus Kopenhagen heim, kehrten, aber nur mit einem verschlossenen Schreiben an den Grafen Woritz, ward, um desto eher Kunde von dem Inhalt des Schreibens zu erlangen und das Erforderliche mit den Herren Staaten zu bereden, am 26. Juni der Shudicus Nordanus mit den Boten wieder nach dem Haag gesandt.

Zwei Tage barauf trifft aber auch ber Bote ber Stadt mit einem Schreiben bes Königs an ben Rath hier ein. Das Schreiben lautet fehr ungnäbig. Die Bestätigung ber Privilegien wird verweigert, besgleichen die Herausgabe ber genommenen Schiffe und Güter; wegen allerhand Frevel und Muthwillen, welche bie Lübecker gegen seine Unterthanen verübt und weil sie seine Feinde gestärft, will ber König ihnen die commercia in seinen Landen verbieten; burch ben Sund mögen sie segeln gegen Erlegung bes Zolls, wie ihn bie andern Oftseestädte zahlen. Eine Copen bes Schreibens nebst nöthiger Berantwortung gegen die Anklagen des Königs wird fofort an die Gefandten im Haag und am Reichstage befördert. Go laffen sich die Sachen ziemlich brohend an. Zu den Worten des Königs stimmt auch bas Berfahren seiner Beamten. "Um Diese Zeit," schreibt Brokes, "haben die Königlichen Beamten in dem Belt ein Lübisch Schiff, so nach Spanien gewollt und bereits verzollet, aus nichtigen Urfachen anhalten wollen; es ist aber ravon gesegelt, und als ein Königlich Orlogschiff es mit Gewalt einnehmen wollte, hat es sich etliche Stunden mit ihm geschlagen, also bag bas Dänische Schiff bat muffen weichen und ihn paffiren laffen."

Andererseits gestalteten sich die Beziehungen zu Schweden sehr freundlich. Der Rath hatte um diese Zeit Beranlassung genommen, dem Könige zu dem Abschlusse des Friedens mit Dänemark, und dem Herzoge Johann zur Heirath mit des Königs Schwester seine Glück-wünsche darzubringen. Am 30. Juni traf der abgesertigte Diener mit dem Antwortschreiben hier ein. "Beide waren sehr gnädig, ers boten sich zu aller Gnade und Güte gegen diese Stadt. Insonders heit Herzog Johann gratusirte wiederum dieser Stadt zum Bündniß

Den 29. Juni ist im Beiwesen der 5 Pastoren von den 4 herren Bürgermeistern M. Georgius Stampelius, Pastor zu St. Peter, zum Superintendenten erwählet und vererdnet werden. . . . Man hat es ihm alsobald angezeiget, er hat sich aber sehr entschuldiget mit weinenden Augen, und wie man ihn nicht hat wollen entschuldigt halten, Bedentzeit gebeten, wie auch solches nicht helsen wollen, auf vielfältiges Ermahnen der Bürgermeister und der andern Pastoren angenommen."

mit ben Herren Staaten, wünschte, daß Gott ber allmächtige solches wollte gebeihen lassen zur Erhaltung von Ruhe und Frieden in benachbarten Königreichen und ber ganzen Christenheit." Und unterm 25. Juli bemerkt Brokes: "es ist Doctor Johann van Dike, Abgesandter ber Herren Staaten und Rath bes Königs von Schweben, allhier aus Schweben mit einem Schreiben von gemeltem Konige an E. E. Rath angelanget, und bin ich ben folgenden Tag auf Begehren ber anderen Herren Bürgermeister zu ihm in seine Herberge gegangen und ihn willkommen geheißen. Er hat mir angezeiget, was er in Schweben verrichtet, nämlich bag er von ten Herren Staaten ware abgefandt, zu vernehmen, wie ber König von Schweben gegen Dänemark gesinnet, nachtem ein solch beschwerlicher Friebensvertrag wäre eingegangen worben; und nach Befindung follte er Schweben die gute Affection ber Herren Staaten vermelben und anzeigen, baß sie aus wichtigen Urfachen sich mit ber Stabt Lübeck in ein Berbündniß eingelassen, verhoffent, es wurde bie Krone Schweben Welches er, der folches nicht anders als zum Beften aufnehmen. Gesandte, also verrichtet, und befunden, baß, obwohl die Krone Schweben aus Noth und wegen bes Krieges in ber Moskow mit Danemark einen Frieden machen muffen, so waren sie boch in bemfelben Frieden sehr graviret, also baß sie ihn nicht wohl halten könnten; müßten es aber Gott und ber Zeit in Gebuld befehlen. Man hatte in Schweben von ben Tractaten zwischen ben Herren Staaten und ber Stadt Lübeck nichts gewußt, sonst waren sie einen so schändlichen Frieden nicht eingegangen. Das Bündniß mit ber Stadt Lübeck hörte ber König in Schweden sehr gerne, also auch (besonders) weil er befunden, bag andern Potentaten und Städten frei stunde, sich mit barin zu begeben. So begehrte er, baß er auf redliche und trägliche Bedingungen barin möchte aufgenommen werben, und hatte nun gu bem Enbe ihn, ben Gefandten, mit genugsamer Inftruction und Bollmacht abgefertigt, baraus mit ben Herren Staaten und ber Stadt Lübeck zu communiciren, boch daß Alles währender Verhandlung still und geheim möchte gehalten werben; benn es wüßten in Schweten um biefe Tractate niemand anders als ber König, ber Kangler Herr Ochsenstern und noch ein einheimischer Berr. Er, der Gefandte, wollte eilen und solches ben Herren Staaten und Er. Excellenz Graf Morit anbringen, bie mit bem Rathe von Lübeck ferner würden Worauf also ber Gesandte bald von hinnen geschiecommuniciren. ben und begehret, daß unser Gesandte Dr. Nordanus so lange, bis

er seine Werbung im Haag verrichtet, allba möchte verharren." Es ist benn auch ein Bündniß zwischen Schweben und Holland gleich bem mit Lübeck auf 15 Jahre abgeschlossen und vom Könige im Herbst 1614 ratisicirt worden.

Inzwischen waren in Lübeck in Beranlassung der bereits besichlossenen außerordentlichen Zolls und Schoß-Abgaben zwischen Rath und Bürgerschaft ärgerliche Zwistigkeiten ausgebrochen, die Brokes sehr umständlich behandelt. Das Wesentliche ist Folgendes.

Gleich am 12. Juli 1613, als Brokes nach feiner Rückfunft aus bem Saag mit ben jum Defensionswerf Deputirten jum erften Mal zusammentrat, bemerkten bie biefer Deputation zugeordneten Bürger, die gemeine Bürgerschaft sei sehr unwillig barüber, bag man mit ber Erhebung tiefer Steuern ichon jest vorschreiten und nicht warten wolle, bis es wirklich jum Ariege komme: Die Sache werbe Wiberspruch finden. Brokes berief sich barauf, die Steuern seien nun einmal von Rath und Bürgerschaft beschloffen, er fonne bie Erhe= bung um so weniger aussetzen, als schon jetzt bereutende Auslagen gemacht feien. Er bemerkt hiezu in feinem Tagebuche: baß er biefe Erinnerung nicht beachtet, nicht wenigstens erft zu Rathe berichtet, sondern ohne Weiteres mit der Sache vorgegangen, sei ber größte Fehler, beffen er sich in seinem staatsmännischen Leben schuldig gemacht habe; er werbe es sich zur Warnung bienen laffen, bem Bolte, besonders wo es sich von Auflagen handle, nicht zu sehr zu vertrauen. Und er hatte nicht Unrecht.

Als man am folgenden Tage beginnt, die 11/2 Procent Zoll von ben Waaren zu erheben, wird an ber Zollstätte von vielen Bürgern bie Erlegung verweigert, und noch an bemfelben Tage treten bie Bergenfahrer in ihrem Schütting zusammen und beschließen, ben Boll nicht zu bezahlen. Folgenden Tags ruft ber Aeltermann ber Schonenfahrer — wie Brofes bemerft, gang unbesonnener Beife ben gemeinen Kaufmann zusammen, und zwar auf ben Nachmittag, "ba fie halb voll mit großem Ungeftum sich bereben, baß sie es (ben Haben eine Schrift unter sich aufge-Boll) nicht ausgeben wollen. richtet und bie fämtlichen Aeltesten und Brüber nöthigen wollen, bieselbe zu unterschreiben, beffen sich aber bie Aeltesten und viel andere vernünftige Leute geweigert, als bie wohl wußten, bag es anders mischen bem Rath und ber Bürgerschaft beliebet. Der große Haufe aber ift fo ungestüm gegen die Aeltesten verfahren, baß fie ihnen aus bem Schütting entlaufen muffen." Am andern Morgen übergeben

einige Aelteste Namens sämmtlicher Schonenfahrer Brokes eine Schrift, bie er aber, nachdem er sie eingesehen, anzunehmen verweigert. Nicht besser ergeht es ihnen bei ben andern beiden Bürgermeistern; ihnen wird ber Bescheid, wollten sie ja etwas einreichen, so möchten sie es am nächsten Tage im Chore (ber Marienfirche) thun. Das geschieht, bie Eingabe wird im Rathe verlesen, bas barin ausgesprochene Ber= langen, daß ber Erhebung bes Zolls bis zum Ausbruch bes Krieges Auftand zu geben, als bem frühern Belieben entgegen, aber zur Zeit abgeschlagen. Damit ift aber nichts erreicht; an Zoll geht nur wenig ein. Um bas "Unwesen zu ftillen" beschließt nun ber Rath, man folle "eine gute Anzahl Schonenfahrer auf das Rathhaus fordern laffen, zuvor aber mit Deputirten aus allen Collegien reben." fand am 19. Juli früh um 7 Uhr Statt. Brokes stellte ben Berfammelten bie ganze Sachlage, bas Ungerechte bes Begehrens, bie bebenklichen Folgen, bie es haben könne, fo eindringlich und beweglich vor, baß er, wie er schreibt, "vor Wehmüthigfeit faum reben kounte." Sie erklärten barauf, "bag fie bas Unwesen ungern vernommen; allein, obgleich sie ber vorigen Tractaten sich wohl erinnerten, so hätten fie boch gemeint, bag bie herren Staaten, wenn ber Bund geschloffen und ber König nicht in Gute Die Beschwerungen abschaffen wollte, alsobald mit Macht bagegen verfahren würden. Beil man aber fabe, baß fie bamit noch nicht fort wollten, und man nicht wiffen könnte, wie lange es noch also stehen möchte, so sei allerdings zu wunschen, bag mit ber Erhebung bes Bolls einstweilen eingehalten werbe; inbeffen wollten sie ihrerseits es sich gefallen lassen, wenn bamit fort-Also haben sie sich burch alle Collegia erkläret, gefahren werbe. auch die Schonenfahrer und Bergenfahrer in guter Anzahl, die boch zuvor bawider waren: wobei man es hat müssen bewenden lassen, und sein die andern collegia beimgegangen außer ben Schonenfahrern, fo etwa 25 Personen stark und einig waren."

"Da man aber meinte, es sollten die (um 10 Uhr geforderten) Schonenfahrer etwa zu 100 erscheinen, ist das ganze niederste Rathhaus nicht allein von Schonenfahrern, sondern von anderen Bürgern,
ja Handwerfern und anderem Gesinde voll gewesen, haben sehr gemurret und ihrer Biele sich unbescheiden erzeiget, also daß die Aeltesten der Schonenfahrer, so dies Spiel verursacht, sehr kleinmüthig
wurden." Der nebst den andern Deputirten des Naths eintretende
Brokes erklärte daher, man habe nur Schonensahrer gesordert; mit
den jest Erschienenen könne und wolle man nicht verhandeln. Sie

sen. Der Rath würde nichts thun, was der Stadt und ihrer Bürserschaft schädlich sei. Und obwohl sie Bescheid verlangten, daß der Zoll für jetzt solle abgeschafft werden, so ward ihnen doch bedeutet, daß solches nur durch einen neuen Schluß des Raths und der Bürsgerschaft geschehen könne, und sie zur Geduld ermahnt: worauf sie "mit ziemlichem Gemurmel" das Rathhaus verließen.

Brokes empfand diese Borgange um so schmerzlicher, als er erfundet hatte, baß sie von faufmännischen Mitgliedern bes Raths an= gestiftet seien. Als baber bie Sache am 20. Juli im Rathe zur Sprache kam, nahm er kein Blatt vor ben Mund. "Ich habe," schreibt er, "referiret von allem, was vorigen Tages fürgelaufen, und angezeiget, baß bieses Unwesens Ursprung aus bem Rathe kame, baß ein Theil ber Herren anders im Rathe votirten und redeten, als wann sie braußen bei ben Bürgern wären. Gott möge es ihnen ver-Der Schimpf und Schabe treffe nicht ihn (Brokes) allein, sondern ben ganzen Rath und bie Stadt. Habe mein Bebenken an-Weil dies Wesen aber gefährlich und beschwerlich aussehe, badurch Uneinigkeit in ber Stadt entstehen möchte, so wollte uns solches jetziger Zeit wegen unserm Misgönner und Widerwärtigen nicht dienen. Denn so wir in ber Stadt wegen biefer Collecten nicht einig, so sähe ich nicht, wie man tieselben gegen bie benachbarten Städte und Fürsten, die sich um so mehr bagegen sperren würden, befendiren könne. Derowegen, ob es wohl sehr schimpflich wäre, ben Boll einzustellen, so muffe man boch, um größer Uebel zu meiben, sich in die Zeit schicken und hiernächst sehn, wie man den Hansen im Schonenfahrer = Schüttinge, baber bas ganze Wefen mehrentheils ver= ursacht würde, fünftig möchte "begegnen." Welches benn auch ber Rath beschloß. Es hat aber keine Person im ganzen Rath außer Dr. Bording sich auf meine Anklage . . . entschuldiget, sondern bie, so ich verdächtig gehalten, haben still geschwiegen und kein Wort geantwortet.7)

<sup>7) &</sup>quot;Um diese Zeit," schreibt Brokes, "ift auch gewisser Bericht angekommen, daß Herzog Heinrich von Braunschweig den 20. Juli zu Prag Todes versahren.

... Man hat an diesem Fürsten ein wunderlich Exempel. Er war ein verständt: ger, gelahrter, begabter und mächtiger Fürst. Er war aber dagegen sehr unruhig und nahm viele Dinge vor gegen die Freiheit seines Adels und der Städte, insone heit der Stadt Braunschweig, wie oben gedacht: wobei er auch keinen Bortheil gehabt, sondern hat sich und sein ganzes Land in große Last und Schulden gesetzt.

Erwägt man biese innern Zustände, so erscheint um so auffall -ber bas Gerücht, welches bamals nach Kopenhagen brang. 30. Juli ist ein Lübischer Schiffer von Kopenhagen angekommen, ber eine seltsame Zeitung mitgebracht, bag ber König wäre Willens gewesen, mit etlichen Schiffen von Helsingör ab nach Norwegen auf ben Reichstag zu segeln; es wäre ihm aber am 22. Juli unvermuthlich eine Zeitung zugekommen, wie baß bie Lübischen nicht allein mit 30 Schiffen in ber Sec waren, Willens in seinem Abwesen in sein Land zu fallen, sondern ber Graf von Sollms auch bereits mit viel tausend Mann zu Roß und zu Fuß in Holstein angelangt und schon Oldesloe, Segeberg, Rendsburg und andere Derter ausgebrannt und geplünbert hätte, und es ware ber König baburch in folchen Schrecken gerathen, daß er seine Reise angegeben und ben Kanzler Christian Fresen nach Norwegen gefandt, er selbst aber alsbald nach Ropen= hagen gegangen, die Bürger und alle Mannschaft in ber Stadt und im ganzen Lande, auch ben Abel aufbieten laffen; habe bie Stude gu Schiffe gebracht, tie Schiffe so viel möglich besetzet, aber nicht megr als 200 Mann seefahrent Bolt zu Wege bringen können. Die Thore von Kopenhagen wären 2 Tage versperrt gewesen, man hätte alles Fremde aufschreiben laffen, und bort und in Helfingör sei ein so groß Schrecken gewesen, bag hier bie Bürger ihre besten Sachen bereits hätten zu Schlosse gebracht . . . . "

Erklärlicher ist ein anderes Gerücht, welches, wie die Lübeckischen Gesandten am 9. August von Regensburg gemeltet, sich dort versbreitet hatte und selbst zum Kaiser gedrungen war, daß allhier zu Lübeck "der Rath ganz uneinig und die Bürgermeister in der Rathssitube auf einander die Dolche und Rappier gezogen."

Andererseits war man in Holland durch ganz falsche Gerüchte über gewaltige Rüstungen der Dänen und einen zu besorgenden nahen Ueberfall Lübecks allarmirt worden, und hatte bereits Anstalten getroffen, der Stadt 6000 Mann zu Hülfe zu senden. Als man nun aber dort durch Brokes den wahren Sachverhalt erfahren hatte,

hat Land und Leute, Gemahl und Kinder verlassen und nun ins vierte Jahr fich zu Prag am Kaiserlichen Sose ausgehalten, allda groß Gelb verzehrt und ein unordentlich unkeusch Leben geführt, sich sehr in fremde Händel und gemeine Reichss sachen gemenget, ja eine Zeit lang die Direction und Präsidenz am Kaiserlichen Hose verwaltet, also daß er auch auf dem jesigen Reichstage zu Prag hat sollen die Proposition thun. Aber er ist kurz zuvor mit einem hisigen Fieber befallen.
... Der einen Andern jaget, der ruhet sich selber nicht."

haben," bemerkt dieser, "bie Herren Staaten sich schriftlich erkläret, tas sie groß Betenken hätten, nachdem ber König von Dänemark nun auf unser Schreiben ben neuen Zoll in bem Sunde abgeschaffet, biefen Sommer etwas Thatliches gegen Danemark anzufangen, sonbern man wollte sehen, wie er sich ferner erzeigte, wie ber Reichstag zu Regensburg würde ablaufen, was bie Dänischen Gefandten in Spanien verrichteten, auch was ihre Gefandten für Zeitung aus Schweben bringen und wie sich bie andern Hansestädte wegen ber Union erklären würden. Sie wollten uns rathen, bag wir bei bem Laiser unsere Sachen inmaagen wir angefangen continuirten, bamit ber Kaifer bas seine auch thäte; und fofern bann ber König zu Dänemark sich zur Billigkeit nicht schicken wollte, alsrann würde sein Unfug mehr bescheinigt und unsere Sache justificiret, man bekäme mehr Ursach sich ihm zu opponiren, und würden sich inmittelst andere Gelegenheiten an die Hand geben, baburch bas Werk besto leichter und besser könnte ausgeführt werben. Sie wollten uns nicht verlassen."

"Wie nun solche Erklärung angekommen, haben wir unsere Schiffe und Soldaten mehrentheils abgedanket und uns aus dem schweren Unkost gesetzt." 8)

Inzwischen war Syndicus Domann von Danzig heimgekehrt, auch von den übrigen Städten Antwort eingegangen. Die Erklärunsgen lauteten nicht tröstlich: alle hatten Gründe, für jetzt dem Bündniß nicht beitreten, sich wenigstens noch nicht entscheiden zu können. Dagegen sandten die Braunschweiger, welche nicht aufgesordert waren, einen Secretair und baten um nähere Mittheilungen. "Aber wegen dessen, daß sie noch in banno Imperii waren, hatten wir Bedenken, ehe und zuvor die anderen fürnehmen Städte herzuträten, uns mit ihnen alleine einzulassen." Auch als bald barauf Magdeburg und Braunschweig Gesandte nach dem Haag schickten, um wegen Auf-

<sup>&</sup>quot;) "Den 27. August ist Herr Hieronymus Lüneburg vom Reichstage wieder angelanget und hat mir folgenden Tags in meinem Hause reseriret von allem Verlauf, unter andern auch die consirmationem privilegiorum mit sich gebracht, und vermeldet, daß der Kaiser eine Contribution gefordert von 150 Monat Romerzug ordinari und 150 Monat ertraordinari, alles in fünf Jahren zu erlegen. Ist eine solche unbillige und übermäßige Forderung, als niemals einig Kaiser begehrt, sollte sich zusammen betragen über 26 Millionen Reichsthaler, würde dieser Stadt zu ihrem Anschlag kommen 600,000 pt, welches ein unerträgliches Werk ist. Wie dieser erste Reichstag des Kaisers sich seltsam angelassen und abgelausen, davon sindet man in den gedruckten Zeitungen und historischen Relationen allerhand Nachricht."

nahme in das Bündniß zu unterhandeln und man dort den Confens von Lübeck zur Bedingung stellte, fand man hier, soviel Braunschweig betrifft, Bedenken, "und haben wir die Sache bis auf den bevorstehenden Hansatag aufgehalten, welchen man wegen des Zutritts etlicher anderen Hansestädte zu halten nöthig erachtet." <sup>9</sup>)

Mittlerweile bauerten bie Berationen von Seiten Dänemarks Balb waren es Die Aelterleute gu Bergen, welche über ben bortigen Rath zu klagen hatten, balb maren es Lübische Schiffe, bie ohne rechtlichen Grund im Sunde angehalten wurden. Auch scheint ber König bamals weiter gehende Plane gehabt zu haben. Michaelis hatte er binnen Hamburg einen Tag angesetzt, bahin er vieler Fürsten Gegenwart vermuthend war, und sagte man, daß er bamit umginge eine Conföberation . . . anzurichten zu feiner und seiner Lande Bersicherung wider seine Widerwärtigen. Bon biesem Tage ward mancherlei gerebet und auch geschrieben. Auch machten die Hamburger, sowohl Rath als Bürger, große Zubereitungen . . . und follte ber König seine Berberge haben bei bem Bürgermeifter Hrn. Hieronymus Bogeler, beffen Haus und vieler anberen Herren und Bürger Säufer stattlich waren zugerüftet. Wie man nun aber vermeinte, ber König follte auf Michaelistag einziehen mit anderen herren und Fürsten, wie benn viele Bürger, auch Frauen und Jungfrauen aus biefer und benachbarten Städten babin gezogen maren, folden Triumph und Einzug zu sehen, ba ward für biesmal nichts baraus. Denn es stellten sich gar keine Fürsten ein . . . ber König war in der Nähe zu Heiligenstetten. Die Hamburger wurden sehr ungebulbig, baß sie ber König also in vergebliche Untoften hatte gebracht und schickten zu ihm, liegen ihn fragen, was er für eine Deinung hatte. Der König erklärte fich, bag bie Fürsten, so er babin beschieden, aus allerhand Berhinderungen wären ausgeblieben, er wäre noch etliche vermuthen und wollte noch kommen. Also blieben bie Hamburger einen ganzen Monat in folder Unruhe und Untost besiten. Inmittelft sollicitirte er ben Churfürsten von Brandenburg fo lange, bag berselbe noch endlich ben 31. October babin zu ihm fam,

<sup>9) &</sup>quot;Den 22. October ist allhier ein Moscovitischer Gesandter angekommen mit Schreiben an E. E Rath von dem neuesten Großfürsten, so erst vorm halben Jahre war erwählet. Derselbe Gesandte ward etliche Tage allhie freigehalten und mit des Rathes Wagen nach Lüneburg gesandt, von dannen er zum Kaiser reisete, welcher von seinem Herrn ersucht ward, den Frieden zwischen ihm und Polen zu machen."

allwo sie wohl 6 Tage beisammen waren, aber wenig verrichteten. Denn der Churfürst und andere Fürsten hatten zu keinen Weitläuftigsteiten Lust, sondern trachteten nach Frieden, wie sie denn auch wegen ihres Unvermögens nicht Großes anfangen konnten." 10)

Während sich dieses Ungewitter solchergestalt zertheilte, entlud sich ein anderes über die Stadt, aber ohne zu schaden. Die Sache war diese: Weil in den vereinigten Niederlanden die resormirte Kirche die Staatstirche war, so nahmen an dem mit diesem Staate geschlosse= nen Bündnisse die Lutherischen Geistlichen der Stadt im Allgemeinen großen Anstoß, und ganz besonders an dem Art. 10, welcher bestimmt, daß die Unterthanen der contrahirenden Staaten wechselseitig als Bürsger ausgenommen werden sollen ohne Unterschied der Confession, sosern es nur eine im H. Römischen Reiche zugelassene sei. Hören wir nun Brokes!

"Im November und December," schreibt er, "haben die Prediger zu U. L. Frauen außer dem Superintendenten sich unternommen, die Berbündniß . . . , als ob dieselbe wider Gott und Sein Wort wäre, zu verdammen . . . . und ließ sich Einer unter ihnen, der jüngste Capellan (M. Burchard), so kaum ein halbes Jahr im Amte war, so weit verleiten, daß er am 18. December auf einem Sonnabend Nachmittag sehr heftig auf dieses Bündniß invehirt und es für ein gottlos verdammt Werk schalt, so den Sünden der ersten Welt gleich wäre, und würde Gott der Herr darum diese Stadt mit dem höllischen Feuer strasen; invehirte gleichergestalt heftig auf den Superintendenten, der solche Consöderation desendiren, auch andere Prediger von ihrem Strasamte abhalten wellte. Vermahnete den Rath, den Superintendenten und die ganze Bürgerschaft, öffentlich Buße zu thun, oder Gott würde das Feuer vom Himmel schicken."

Der Superintendent, welcher der Predigt beigewohnt, kam gleich darauf zu Brokes, um sich Raths zu erholen, wie er auf der Kanzel

<sup>10) &</sup>quot;Der Churfürst kam in der Hin= und Herreise auf Bergedorf, allwo er Nachtlager hielt. E. E. Nath ließ ihn allda durch ihren Gesandten und Haupt= mann, weil die Regierung bei uns war, empfangen und verehren."

<sup>&</sup>quot;Um diese Zeit," bemerkt Brokes, "bin ich in eine große Schwermuthigkeit und tiese Melancolen gerathen, welche fast über ein Bierteljahr gewährt. Dieselbe hat mich sehr betrübet und untergehabt, daß ich weder essen oder schlassen noch sonst meine Sachen verrichten können. Aber durch das inständige Gebet und fleißige Meditation des Wortes Gottes und Desselben große Gnade und Barmherzigkeit... bin ich durch Krast des Heiligen Geistes davon allgemach entfreiet worden, Gott seit, Ehr und Dank!"

sich diesem Exceß gegenüber zu verhalten habe. Brokes nahm die Sache sehr ernst und besprach sich sofort mit den andern Bürgersmeistern. Der Superintendent, nachdem er deren Ansicht vernommen, trat nun am Sonntage (19. Dec.) "mit einer ziemlichen Behemenz" auf, indem er Burchard und bessen "Antreiber" beschuldigte, daß sie nicht vom Geist Gottes, "sondern von einem Münsterschen oder aufsrührerischen Geist getrieben würden, dem die Obrigkeit billig begegenen müsse."

Diese faumte benn auch nicht einzuschreiten.

Gleich "am 21. December nach gehaltener Bürgersprache ift ber Rath zusammen kommen und hat für gut angesehen, bag man ben Predigern allerseits inhibiren follte, ber Sache auf ber Kanzel mehr ju gebenken. Es waren Etliche ber Meinung, man follte bem Burchard wegen seines groben Excesses alsobald bie Kanzel legen; Andere aber meinten, man muffe ihn erft horen und feben, ob und wie er feine Deinung fonnte verantworten, und barnach ftrafen, insonberheit weil viele Bürger von biefer Sache noch übel informiret, auch viele Prebiger ihm anhingen und nicht ruben, sondern ben gemeinen Mann wider ben Rath verhetzen würden: quae sententia tandem obtinuit. Darauf haben die vier Bürgermeister und zwei Syndici fürerst bie 5 Paftores auf die Ranzlei beschieden. Alle tadelten es, daß die Sache fo, wie geschehen, auf bie Rangel gebracht fei, ließen aber, wenn gleich schüchtern, boch ziemlich beutlich erkennen, bag ihnen bas Bündniß bedenklich erscheine. Der Pastor zu St. Egibien: "könnte nicht wiffen, ob es recht mare, bag in ber Confoberation ben fremden Religionsverwandten allhier zu wohnen wäre vergönnet worben; benn folches wäre wiber bie driftlichen mandata ber Borfahren" (er konnte es also boch wissen). Der Pastor zu U. L. Frauen "wollte nicht eigentlich herfür, fagte, er stellte es babin, welchergestalt die confoederatio du verantworten, repetirte wegen ber vori= gen Manbate, bag bagegen nunmehr murbe gehandelt." Die übrigen schlossen sich im Wefentlichen tiefen Erklärungen an. - "Danach hat man den Superintententen fordern laffen und begehrt, er wolle hinfüro ber Sache auf ber Kanzel nicht mehr gebenken und ben Aubern feine Urfach geben; E. E. Rath würde ber Sache mit Burchardo und seinem Anhang zu gelegener Zeit wohl zu begegnen miffen." "Endlich hat man ben Burchardum auch forbern laffen, ihm fein Uebelverhalten fehr verwiesen und gefragt, wie er bazu fame. hat er angefangen seine Predigten weitläuftig zu justificiren mit sehr

ungereimten Fundamenten fast auf enthusiastische ober fantastische Art, vermeinend das Bündnig mare wiber Gottes Wort, welches er übel verstand und anzog. Ihm ward befohlen, er follte sich sofort ertlaren, ob er von seiner Meinung wollte abstehn. Darauf antwortete er, er fonnte es nicht thun, benn es ware wiber Gott. Darauf ist ihm angezeiget, er folle fich hinfuro ber Sachen auf ber Rangel enthalten; vermeinte er, daß seine Meinung recht mare, so sollte er solches beduciren und bem Rathe übergeben; solches sollte gehört und erwogen werden. Damit ist er bimittiret worden und hat man ihm den folgenden Tag burch den Syndicum aumelden lassen, er solle ber Sachen auf ber Rangel nicht gebenken, ober bavon bleiben, welches er also angenommen. Dieser Streit mit ten Predigern hat sich wohl etwas gestillet, aber sie haben schwerlich einhalten und fich mäßigen können, wie ber Berlauf dieser Sachen ausweiset, so sich bis ins folgende Jahr continuiret." Ueber Diesen Fortgang findet sich später von Brokes im August 1614 Folgendes aufgezeichnet: "Der Herr Superintendent hat zur Vertheidigung des Bundnisses seine Meinung lateinisch verfasset, gang fundamentaliter und ausführ-Burchardus hat seine negativam auch justificiren wollen und ein groß Geschmier teutsch zusammengetragen, barin er allerhant seltsame Sachen hineingemischet . . . mit sehr vielen acerbis et invectivi -: 12) worauf ber Berr Superintendent geantwortet, foldes alles resutirt und seine ignorantiam et malitiam bemonstriret. Etliche seiner Anhänger M. Schwan und Embsius haben es in ihren Prerigten so grob gemacht, daß man bewogen worden, etlicher fürnehmen Theologen testimonia, daß man in politicis et externis negotiis sowohl mit Papisten als mit Calvinisten könnte Berbundniß haben, brucken zu laffen."

"Dies hat die unzeitigen Eiferer sehr verdrossen. Sie haben etwas rawirer in Druck geben wollen, welches ihnen aber ist inhi-

Diese Schrist: "Tractatus de soederibus, societate, conversatione ac cohabitatione cum diversae religionis hominibus, an et quatenus homini christiano concessa aut concedenda" sindet sich abgedruckt in Starcken Lübeckisscher Kirchenhisterie S. 635—664.

<sup>12)</sup> Unter bem Titel: "An E. E. Hochweisen Rath, meine großgunftige und gevietende Herren, auch die ganze dristliche Gemeine und Bürgerschaft, meine viels geliebten Mitbürger und Zuhörer in Lübeck furt Bekenntniß oder Buß: und Warsnungspredigt M. Antonii Burchardi . . . wegen des neulich gemachten Verbündnisses unserer Stadt mit Leuten Calvinischer Religion," ebendas. S. 665—702.

biret worden. Derowegen hat Burchardus sich unterstanden und eine ganz greuliche Lästerschrift gegen solche gedruckte testimonia und berselben Autoren . . . versasset, barin er das soedus, den Rath und gemeine Stadt, so wie die Niederländische Nation greuslich ausmalet, schmäht, lästert, calumnirt, verdammt und dem Teusel übergiebt; und solche hat er dem Herrn Bürgermeister Dr. Bording mit eigner Hand unterschrieben unverschämter Weise übergeben." 18)

In Folge Beschlusses tes Raths "haben bie vier Bürgermeister nebst den Synticis und vier Rathsherren bas ganze Ministerium in St. Katharinen-Rirchen fordern, und fürerst M. Burchardum allein hereinkommen lassen und ihm seinen Unfug hart verwiesen . . . . Darnach fein bie Paftoren mit bem Berrn Superintendenten fürbeschieden worden . . . und barauf ihnen allen auch ten Capellanen angezeiget, bag E. E. Rath solches scriptum Burchardi für eine ehrenrührige gottlose Läster= und Schmähschrift hielte, und wollten folches bem auctori nicht schenken, sondern er sollte in sein Haus gehen und allba ruhfam und friedlich sich verhalten bis baß E. E. Rath einen gebührlichen Bescheid in tieser erregten controversia ergehen ließe. Inmittelst mandirte E. E. Rath ben Predigern allen mit einander, bieser streitigen Sachen auf ber Rangel mit nichten gu gedenken, imgleichen auch, daß sich Reiner unterstehen follte, wie eine Zeit lang geschehen, bes Undern Predigten zu examiniren und berunter zu holen, sondern so einer gegen ben andern in doctrina. vita et moribus etwas hatte zu reprehendiren, solches follten fie einander in Güte und Freundschaft erinnern ober in bas Ministerium bringen und sich barüber vertragen: könnten sie es allba nicht vergleichen, se wolle G. G. Rath erfennen und richten. Denn ein solch unrubig Wesen und Gezänke, als eine Zeit lang gewesen, konnte und wollte G. G. Rath nicht länger bulven: welches sie also auch angenommen, sich tanach zu richten. Aber ihrer Zween ober Drei haben gleichwohl nicht schweigen wollen, sondern, rag man Burchard also eingelegt und von ber Kanzel geweiset, wollen improbiren; aber es ist ihnen solches ernstlich untersagt worden."

<sup>13)</sup> Unter dem Titel: "Gegenbericht auf eine Charte, ohne Namen des autoris ausgangen b. 1. Aprilis zu Lübeck, daß man ganze Kirchen nicht soll verdams men zc. Der Wahrheit zum Besten beisamenbracht durch M. Antonium Burchardum." ebenbas. S. 707—718.

Der Rath holte ein Gutachten theils von ber theologischen Facultät zu Gießen, theils von ber juriftischen zu Roftock ein, welche beite gegen Burchart ausfielen, und beschloß hierauf per majora, ibn feines Dienstes gang zu entfeten und "aus ber Start gu schaffen," während bie Minorität ber Unficht war, bag, wenn er revecire, man ihn zu Gnaben annehmen folle. Alfo ift er, nachbem er ein gang Bierteljahr eingesessen, ben 15. August auf bas Consistorium vor bie Berren Bürgermeister, Syndicos und 4 Senatores beschieben, und ist ihm von Dr. Bording fein Erech wohl vorgehalten und fein Bescheit und Dimission angezeiget worden. Zwar meinte er und meinten bie Paftoren, welche ebenfalls vorgefordert und benen ber Bescheid angezeiget wart, es hatte nur bas Ministerium über ihn zu richten, und, wenn es ihn schultig befunden, nur bas presbyterium seiner Kirche, vie ihn berufen, ihn auch entlassen können. Allein bie Herren vom Rathe wiesen bies entschieden gurud: "Ministerium mare bagu nicht bestellt, ware tein magistratus und judex." Diese Sache ware criminalis, und wenn G. G. Rath nicht in honorem ministerii seiner verschonet, hatte er wohl eine schwerere Strafe verrient. Fall mare also nicht beschaffen, rag er von tem presbyterium follte bimittirt werben, und was dieses sonsten verrichtete, bas thue es auctoritate et nomine Senatus, bei welchem tas jus episcopale ware." Uebrigens hatte bie Rostocker Facultät sich babin ausgesprochen, bag auch ber Senior Pafter Menne gu St. Egibien wegen seines Verhaltens auf ber Kanzel schuldig sei, öffentlich zu revociren, widrigenfalls er zu entsetzen und aus ber Stadt zu schaffen fei. Die Deputirten fündigten ihm jedoch an, baß, "wollte er feinen Fehler erkennen und angeloben, sich folder Dinge fünftig zu enthalten, fo möchte E. E. Rath bewogen werten, mit ihm als einem alten Manne in die Gelegenheit zu sehen." "Folgends hat man auch M. Embs und M. Schwan als tes Burcharrs Arhärenten einbeschieden und ihnen angemelbet, baß sie es auch grob genug auf ber Ranzel eine Zeit lang wider bes Rathes Berbot getrieben hatten und man wohl Urfach hätte, mit ihnen gleicher Geftalt (wie mit Burchard) ju procediren, und wollte man ihnen nochmals angemelret haben, fie follten sich hiernächst solcher Predigten gänzlich enthalten oder ihr Ebenteur stehen. Sie antworteten barauf, baß sie in solche Dimission bes Burchard nicht consentiren könnten, sie hatten nichts anderes gethan als Gottes Wort gepretiget und tas müßten sie auch hinfuro thun." Dies führte aber babin, daß ihnen wegen ihrer "Lermen= Prerigten"

nur noch ein ernsterer Berweis ertheilt ward. Burchard erbat und erhielt schriftlichen Bescheid, 14) und damit entete biese Sache.

Wir wenden uns von diesen innern unerquicklichen Händeln wieder zu den auswärtigen Angelegenheiten, die aber ebenfalls nicht Erfreusliches bieten. Mit dem Beginn des Jahres 1614, am 14. Januar, ward in Lübeck ein "Wendischer Tag" gehalten zur Berathung der Artikel, darauf ein Hansatag sollte ausgeschrieben werden, welche Ausschreibung hauptsächlich deshalb geschah, "weil die zehn Jahre der Hanssischen Verfassung damals zu Ende und man wissen mußte, in welchem Stande das Hansische Wesen hinfüro sein sollte, und ob etliche Städte geneigt wären, in das Verbündniß mit den Herren Staaten zu treten." 15)

Gleichzeitig mit ber Eröffnung bieses Hansatages, am 16. Mai, "ist ein Kaiserlicher Courrier mit Schreiben an ben Rath und ber andern Städte Gesandten angelanget, bahin gerichtet, daß ber Kaiser in Ersahrung käme, wie die Hansestädte Vorhabens wären, neue Berbündnisse zu machen zu großem Präzudiz der Kaiserlichen Majestät und des heiligen Reichs. Davon wollte er sie hiemit abgemahnt haben; erbot sich sonst ganz gnädig zu allen Kaiserlichen Gnaden. Es war der Consöderation mit den Herren Staaten in specie nicht gedacht, sondern nur in genere. Denn die evangelischen Chur= und Fürsten hätten gerne die Hansestädte zu sich gezogen, darüber sie sich vielfältig bemühet und waren noch vor wenig Wochen deswegen von den Herren Directoren als Churpsalz Schreiben an den Rath allhier

<sup>24)</sup> Auch dieser ist abgedruckt ebendas. S. 718 und allerdings der Art, daß Brokes mit Recht bemerkt, Burchard "würde ihn nicht bald für die Leute bringen." Ueberhaupt spricht sich in den Auszeichnungen unseres Brokes über diese ärgerliche Augelegenheit eine gewisse Gereiztheit aus. Er war wohl nicht bloß durch die entsestliche Intoleranz, die sich hier kund gab, sondern auch dadurch verlest, daß sie gegen sein so mühsam zu Stande gebrachtes Bündniß sich richtete.

<sup>15) &</sup>quot;Den 27. Febr.," verzeichnet Brokes, "auf den Schlag 8 zu Abends ift meine liebe Hausfrau durch Gottes Gnade und Hülf mit einem Schn verloset worden, welcher den folgenden Tag durch M. Johann Embs zu U. 2. Frauen getauft und Ludwig nach feinem Eltervater Lütse Lüneberch genannt worden . . . . Gott wolle ihm seine Gnade verleihen und mit seinem heiligen Geiste regieren."

Unterm 22. April findet fich bemerkt: "In Johann Bobel, Landgraf Morit zu Heffen Abgefandter, allhie angelanget, so etliche Werbung von seinem Herrn an mich gehabt . . . auch fich des Zustandes in Schweden zu erkunden; denn er follte an den König Gustaven ziehen und etliche wichtige Sachen werben. Ich habe ihm allerhand Information gethan und damit ist er nach Schweden gereiset."

angelanget. Solches wollte aber ber Kaiser gerne verhindern, denn solch Bündniß ihm mehr als das andere mit den Herren Staaten zuwider war. Dem Kaiser ist sowohl vom Rathe allhie, als auch von den anwesenden Gesandten geantwortet worden, daß man nichts fürnehmen würde, so Ihrer Majestät und dem Reiche zum Präjudiz und Schaden gereichen könnte."

Auf bem Hansatage war bie von Brokes abgefaßte Erklärung Lübede "in summa babin gerichtet, baß tiefer Stadt Gelegenheit nicht wäre, ras Hansische Wesen länger also zu Schimpf und Schande zu birigiren. Da nun tie andern Städte nicht geneiget maren, bas Hansische corpus anders zu fassen und zu stärken, so müßten wir uns des begeben und bie Sansestädte Gott und ber Zeit befehlen, und inmittelst sehen, wie wir unserer Stadt Bestes in Acht hatten und zu befferem Stante mit Hülfe ber Herren Staaten gelangen Welche Refolution bie andern Städte nicht wenig bewegte" und soviel wirkte, daß auch diejenigen, "welche noch in dilatoriis versirten," ben Beitritt zum Bundnisse mit ben Nieberlanden in ernstere Erwägung zogen und bie Gesandten fämmtlich fich verpflich. teten, in bem nächsten auf fünftigen Bartholomei angesetzten Hansatage sich refinitiv zu erklären. Ehe es aber zu riefer neuen Tagefahrt kam, Die bis in den November sich verzögerte, trat ein Zwischenfall ein, welcher bie neu erwachten Hoffnungen auf Einigung vereitelte.

Die Bedrückungen, welche bas Hanseatische Contor in Bergen dort fortwährend zu erleiden hatte, bewog es endlich, im August 1614 sich beschwerend an den König zu wenden, welcher hierauf die Aelterleute nach Kopenhagen fordern ließ. Ein folches Berfahren betrachteten die Sansestädte als eine gefährliche Neuerung und beschloffen, burch eine Gesandtschaft Schritte rawiter zu thun. Lübeck "in keinen guten terminis mit bem Könige stand," so fanb man für gut, raß biefe Stadt sich bei folder Legation nicht betheilige, sondern nur hamburg, Bremen und Deventer. Man verlangte, daß, wenn Migverständnisse zwischen bem Contor und bem Könige ober seinen Unterthanen einträten, bem alten Berkommen gemäß mit ben Städten als Herren bes Contors verhandelt, und nicht also judicialiter procedirt werden möge. Zugleich sollten die Gefandten ben König ersuchen, die Privilegien ber Hansestädte zu bestätigen und baburch bas gute Bernehmen mit ihnen wieder herzustellen. ersten Unsuchen ward nicht willfahrt, sondern richterlicherweise "zwischen ben Berge'schen und ben Cunthorschen sammt ben Städten verfahren" und endlich am 6. September (1614) ben Befantten ein Bescheib unter bes Königs Sant und Siegel gegeben: "bag er wohl befuget, ben Städten Resideng und Cunthor gang einzuziehen inmaaßen andere Ronige gethan, er ben Städten wegen feiner Borfahren Tractaten zu nichts obligirt, Die Städte es auch also gemacht, baß man ihnen keine Gerechtigkeit mehr geständig. Doch wäre Ihre Majestät nicht abgeneigt mit etlichen gewissen Städten, absonderlich, ut singulis" von Neuem einen Sandelstractat zu schließen, boch bag eine jede Stadt absonderlich ihren Wefandten schicke, und follte ihnen zu folder neuen Handlung ber 1. Marg 1615 angesetzt sein. "Die Lübeckischen aber könnte ber König nicht mehr zulassen, benn bie batten es wirer ihn vielfältig verwircket." Auch hat ber Ronig fich geäußert, "bie Lübischen hatten fein neues großes Schiff eine "Malfiste" gescholten; aber er wollte ihnen Mal braten, fofern er anders Chriftian Am 2. November traf benn auch in Lübeck ein Courrier mit einem Schreiben bes Ronigs an ben Rath ein, vermelbent, "baß er hinfüro nicht gestatten wolle, bag unsere Bürger in seinem Lande, noch seine Unterthanen in biefer Stadt mit ben Unfern handeln und commercia treiben, und folches foll angeben zu Anfang Marg fünf. tigen Jahrs; boch soll ihnen beiberseits freistehen in 3 Jahren ihre Schulden einzufordern. Durch ben Sund und Belt aber mögen unfere Schiffe fegeln und bezahlen ben Laftzoll gleich anderen Ofter fchen Stäbten."

Die Folgen biefes Berfahrens bes Königs zeigten sich auf bem Hansatage, zu bem sich Gesandte von Bremen, Samburg, Rostod und Magbeburg (Stralfund und Wismar hatten sich entschuldigt) am 15. November in Lübeck versammelten. " Samburg, " schreibt Brokes, "hielt sich noch ziemlich, Bremen aber und Rostock hatten wohl gerne ben Sund hinken laffen. Wir opponirten uns aber fehr stark und hat man es bei tem ganzen Rathschlage befunden, wenn sich nicht bie andern Stätte insgemein vor ber Union zwischen ben herren Staaten und biefer Stadt auch bem, was mit Schweben tractirt worden, fürchten mußten, sie hatten, aller banfischen Berwandtniß ungeachtet, sich von uns burch ben Rönig von Dänemart absondern und, ba es nicht andere fein können, sich mit bem Rönige in neue Tractaten eingelassen und une nachsehn lassen. . . . fonnte auch noch von Diesen Städten feine eigentliche Ertlärung betommen wegen ber Berbundniffe mit ben herren Staaten, begehrten

noch länger Beventzeit, wobei wir es haben müssen bleiben lassen mit Anzeige, sie möchten es machen wie sie wollten, wir wollten sie barein nicht mehr sollicitiren."

Intessen wart auf tiesem Convente boch beliebt, ein gemeinsames Schreiben an ben König zu erlassen mit ber Anzeige, bag ber Städte Gefandte am 1. Marg in Ropenhagen fich einfinden würden, und mit dem Begehren, der König "möchte alsbann auch biefer Stadt Gefantten mit kommen laffen und in Gegenwart ber anderen hören, auch inmittelst mit ber prohibitio commerciorum gegen biese Stadt nicht verfahren. Dieses Schreiben, von ben fünf anderen wendischen Städten und Bremen "versiegelt," ging am 17. December an ben "Der Rath allhie hat auch baneben ganz glimpflich geichrieben, fast zu bemselben Ente." Zugleich aber erließ der Rath ein "bewegliches" Schreiben an ben Kaifer, worin nochmalige Intercession bei bem König, und nöthigenfalls Repressalien bes Reichs gegen Dänemark nachgesucht wurden. War doch zu Anfang Decembers bem Rathe ein feindseliger Anschlag bes Königs fund geworten, ber zur höchsten Wachsamfeit aufforderte. Denn um nichts Geringeres handelte es sich, als "alle Schiffe zu Lübeck, Herrenwik und Travemunde nebst bem Theerhof in Brand zu stecken." Sache war jedenfalls nicht unverrächtig. Ein im Dienste des Raths stehender Sergeant entbeckte hier einen "Trabanten" bes Königs, Namens Michael Dhne, mit bem er früher im Schwedischen Ariege zusammen gedient. Dieser macht ihm unter bem Siegel ber Berschwiegenheit allgemeine Mittheilung von einem Anschlage, zu dem bei 20 Personen vonnöthen und bei dem sich Geld verdienen lasse. Der Sergeant zeigt sich geneigt, sich brauchen zu lassen, macht aber, als Dhue sofort nach Hamburg zurückgeritten, bem Rathmann Paulsen, berzeit Kriegscommissar, von dem Vorgange Anzeige. Als bald barauf ber Sergeant brieflich aufgefordert wird, nach Altona zu tommen, wird er angewiesen, tiefer Aufforderung zu folgen. bem von ihm erstatteten Bericht findet er allda ben Trabanten mit noch etlichen anderen Kerlen. Sie entreden ihm ben ganzen Anschlag, zeigen ihm ben Brief bes Königs, wonach sie mit ber Ausführung noch 14 Tage warten follen. Er schildert ihnen tiese Ausführung als leicht, fagt ihnen seine Hülfe zu und empfängt von ihnen seine Reisetosten und drei Reichsthaler, mit Berheißung, daß sie bald in Lübeck fich einfinden würden. Der Rath nahm Die Sache fehr ernst, ließ die Wache bei Tag und Nacht, insonderheit die bei den Schiffen

und dem Theerhofe, verstärken und durch Quartiers und Rottmeister von Haus zu Haus ansagen, daß ein jeder wohl sollte zusehen, wen er herberge und daß alle unbekannte und verdächtige Personen sollten der Obrigkeit angemeldet werden, daß auch ein jeder mit seiner Obers und Unterwehr, Kraut, Lot und Lunten in guter Bereitschaft sein solle. Es ist aber nichts vorgefallen.

Allein nicht blog die Dänischen Verhältnisse waren es, welche Lübeck um biefe Zeit beschäftigten. Auch nach anderen und zwar entgegengesetten Seiten bin mußten Entschlüffe gefaßt werben. 11. Juli (1614) traf ber Raiferliche Gefanbte Siegfried von Mind. wit in Lübeck ein mit bem Ersuchen an bie Stadt, nicht nur bie vor einem Jahre zu Regensburg bewilligten 30 Römermonate zu gablen, fonbern auch zum Behuf einer von ten übrigen Städten zu gemabrenten Sulfe förberfamft einen Sansatag auszuschreiben und bem Raifer zu notificiren, ramit er zu bemfelben feinen Befantten abortne. "Es hat auch Ihre Raiferliche Majestät begehret, weil sie mit großen Ausgaben belaben, G. Ghrb. Rath mochte 3hr mit Anticipation einer aufehnlichen Summe auf folche fünftige Bewilligung ber Ehrb. Sanfestädte igund willfahren. . . . Worauf bem Berrn Gefandten ben 14. Juli ein schriftlicher Bescheid zugestellt worben, barin G. G. Rath wegen allerhant vielfältigen biefer Statt obliegenten Beschwerungen von benachbarten Potentaten fich entschuldiget, und gebeten, sie mit bergleichen Contributionen und Vorlagen gnädigft zu verschonen. Haben ihm einen ganzen catalogum unferer Gebrechen und Beschwerben zugestellt mit Bitte, bag Ihre Raiferl. Dajestät als unfer Berr und Obrigfeit une bavon wolle entfreien und wiber folche Gewalt und Berfolgung schützen". . . "Der Gefantte ift allhier ausquitiret worden, und bin ich etliche Mal bei ihm gewesen und von biefer Stadt jetigem Buftand Bericht gethan, unter antern auch zu versteben gegeben, raß sich unsere Bürgerschaft sehr beschwert, baß wir so wenig Schutz und Gulfe von Ihrer Majestat hatten. Wir hatten nun dem Reich in wenig Jahren viele Sunderttausent Thaler contribuiret, und bagegen wurden wir nicht geschützt wie es sich gebühre unt antere Könige unt Fürsten sich ihrer Städte und Unterthanen annähmen: radurch unsere Berfolger wir genöthigt werten, mit Herren getreten, bag Staaten ber unierten Nieverländischen Provinzen uns zu In unferen Nöthen verlaffe man und, wenn man aber Gelt baben wolle, so wisse man uns wohl zu finden.

nicht groß bagegen fagen können, und angelobet, solches Ihrer Majestät zu referiren."

Gleichzeitig liefen Schreiben ver Kurfürsten von Brandenburg und von der Pfalz ein. Ersterer berichtete was eben dieser Kaiser-liche Gesandte jüngst wegen eines, zum Präjudiz anderer Sachen angesetzten Kurfürstentags bei ihm angebracht, von ihm wie von Kurspfalz aber sei abgelehnt worden, und begehrte darüber des Raths Bedenken. Letzterer schrieb wegen der auf dem letzten Reichstage bewilligten 30 Römermonate. Die Katholischen, welche solche bewilligt, und der Kaiserliche Fiscal hielten beim Kammergerichte an, daß die Svangelischen Stände, so darin nicht gewilligt, solche auch erlegen sollten, wozu sie sich aber nicht verstehen könnten. "Hat begehrt, wir möchten uns darin von den anderen evangelischen correspondirenden Ständen nicht absondern."

Dies hing zusammen mit den Jülich'schen Geschichten. Brokes berichtet über dieselben, daß "die Spanier und der Papst mit seinen Geistlichen Borhabens waren, unter dem Prätext der Execution gegen Aachen und Mülheim die Jülich'schen, Eleve'schen und Bergesschen Lande unverschens zu occupiren und alsdann fort zu dringen, alle evangelischen Stiste wiederum mit Gewalt zum Papstthum zu bringen und den evangelischen Ständen zu besehlen, was sie thun und glauben sollten. Solches ihr Fürhaben hätten sie menschlicher Weise unschwer zu Werke richten können, wenn nicht der allmächtige Gott es durch die Herren Staaten und Graf Moriy den fürtrefflichen Kriegsbelden gnäviglich verhindert."

"In viesem Monat" (November), berichtet er ferner, "haben bie uniirten Chur- und Fürsten an ben Niedersächsischen Areis ben gestährlichen Zustand bes Jülich'schen Ariegswesens gelangen lassen und barauf begehrt, nicht allein bei Zeiten zu vigiliren und ihre Sache in Acht zu haben, sondern auch bei der Kaiserlichen Majestät, den beiden geistlichen Churfürsten Cölln und Mainz auch Chursachsen anzuhalten, daß sie solch Unwesen wollten helsen stillen und andere Beitläustigkeit verhüten. Darauf haben die ansschreibenden Kreisssürsten, als Magdeburg und Liraunschweig, nehst Ueberschiefung vieler Copeien von allerhand Chur- und Fürstlichen Schreiben und anderen geheimen Sachen zur Notisication, absassen lassen vier unterschierliche aussührliche und sehr bewegliche Schreiben an höchstgerachte Kaisersliche Majestät und die drei Chursürsten, mit Begehren, raß wir selche Schreiben anch wellten belieben, unterschreiben und versiegeln:

welches auch von uns geschehn. Ferner hat ten 6. November ber Herr Churfürst Pfalzgraf Friedrich ein sehr ausführlich und beweglich Schreiben an E. E. Rath geschickt wegen bes besorglichen Zustandes in Teutschland mit allerhant vielen geheimen Sachen, tie gemeine Wohlfahrt belangent, und uns notificiret, baß von uniirten Chure und Fürsten, auch anderen evangelischen corresponbirenden Ständen eine Tagfahrt zu Nürnberg auf ben 13. December angesetzt, mit Begehren, tag wir unsere Gesandten zu solchem Convent sollten abordnen und uns davon ja nicht absondern. . . . Darauf ist die Sache zu Rath erwogen und für gut angesehen worben, den Tag zu beschicken, und ist ber Thumprobst und Shnbicus Brambach bazu mit einer ausführlichen Instruction abgeordnet." Auch "haben tie uniirten Chur= und Fürsten an ten König Gustav von Schweden geschrieben und benselben begehrt mit in ihrer Union zu haben. Der Brief ward, mit vielen Fürstlichen Siegeln verschloffen, von Churpfalz an E. E. Rath gesandt, mit Begehren, bag man benselben mit fürrerlichster Gelegenheit an ben König möchte bestellen: welches auch geschehen. 16) So haben auch vorgebachte uniirte evangelische Fürsten bie vor anderthalb Jahren burch Churpfalz mit ben Berren Staaten tractirte Union ratificiret und geschloffen."

Ganz besonders aber waren es die Zustände der Stadt Braunschweig, welche in dieser Zeit von Neuem, wie die übrigen Hansestädte, so auch vornehmlich Lübeck beschäftigten.

Schon am 17. Januar (1614), als grade eine Wendische Tagefahrt hier stattsand, liesen Schreiben ein, "daß die Bürger zu Braunschweig wirer den Rath und insonderheit wirer die Geschlechter tumultuirten und n. a. ihren Bürgermeister Conrad von Welpke unverschuldter Weise hätten vom Rathhause in die Büttelei gebracht

Deutschland und Schweden. "Am 27. Juli" (1614), schreibt Brofes, "ift hans Casimir, Pfalzgraf von Zweibruck, des herrn Administrators der Churpfalz Bruder, allhier angesommen und hat mich zu sich in seine herberge fordern lassen und mir wegen seines herrn Bettern Landgraf Moritz zu hessen alle Gnade und Gutes vermeldet mit Anzeige, daß er Fürhabens ware in Schweden zu ziehen, gedachter Landgraf aber für gut angeschen, er möchte sich bei mir erkundigen wegen bes setzigen Zustandes in Schweden, Dänemark und Bolen. hat gebeten, ich möchte ihm davon soviel mir bewußt ware Bericht thun: welches ich auch gethan und er darauf den folgenden Tag von hinnen nach Schweden gesegelt, . . . daß er mit des Königs Halbschwester wollte Hochzeit halten und die heraus nach Teutscheland führen."

unt peinlich verhört. Es waren bie Stätte baburch bewogen worben, ihre Gefandten hinzuschicken, namentlich Lübeck seinen Bürgermeister Dr. Lorenz Moller sammt bem Hansischen Sundicus Doman, welche den Bürgermeister unschuldig befunden und befördert, bag er ber Haft entlaffen wart." Dieg war aber nur ein Borfpiel. Ueber bie weiteren Vorgänge in Braunschweig läßt sich Brokes in Folgendem weitläuftig aus: "Diesen Commer," schreibt er, "ift bie Stadt Braunschweig in einen fehr gefährlichen Zustand gerathen, welcher fich taber verurfacht, bag bie Bürger aus langer Verfolgung und vielfältigen Preffuren gegen ihren Rath und Regiment (tumultuirten). Der junge Herzog und seine Rathe stellten sich, als wenn sie auch des Unwesens müre und zum Bergleich geneigt, fahen aber wohl, baß, jo lange der Rath und bie Bürgerschaft einig und ber Sansestädte Bulfe genöffen, ber Bertrag nach ihrem Willen nicht gehen wurde. Mit Macht aber burch eine Belagerung bie Stadt anzugreifen, bazu gehörten große vires, beren ber junge Herzog burch seines Herrn Baters boses Regiment sehr entblößt, also tag er wohl 100 Tonnen Deswegen trachteten Die Rathe nebst bem Goldes schuldig. . . Herzog, so noch sehr jung war, wie sie eine Uneinigkeit und Trennung fonnten zu Werfe richten, gaben bem gemeinen Bolte gute Borte und große Berfoftung, fagten, bag es von feinem Rathe schantlos wurte verführet und in Die außerste Noth gebracht: fie hätten feine Nahrung und müßten fo schwere Schatzung geben, und entlich könnten sie sich boch nicht helfen, ba ber Fürst es lang genug mit ihnen könnte aushalten. Die Bürgerschaft sollte einmal selbst die Augen aufthun und sich nicht also vergeblich bei ber Rasen herum führen laffen. Der Bergog mare ben Bürgern so ungnabig nicht, sondern allein auf den Rath verbittert; sie sollten sich vom Rathe absondern und sich mit bem Berzoge in einen Bertrag geben, so follten fie aus ber Ungnade und aus ber Reichsacht zu Ruhe, Frieden, voller Nahrung, Flor und Wohlstand tommen. meinte ward baburch sehr alterirt gegen ben Rath und machte einen Ausschuß von 100 Personen, ohne beren Consens Bürgermeister und Rathe (Rathmanner) in ben fünf Weichbilden, nebst ben Gilbemeistern und Hauptleuten, bei benen sonst vie Regierung stand, nichts thun tounten. Nachdem ber Herzog und seine Rathe ein solch Fundament jur Uneinigkeit gelegt hatten, und viel loses Lumpengesindel in bem Ausschuß war, so theils aus Chrgeiz und Neuerungssucht, theils aus Armuth und Roth, auch Haß wider ben alten Rath sich von ten

Fürstlichen Rathen sehr corrumpiren ließen, hat man ben Burgern ein sicher Geleite geschickt, sie sollten nach Wolfenbüttel kommen unt sich erklären, ob und welchergestalt sie sich mit Er. Fürstl. Inaben zu vertragen gemeint; bie vom Rathe und ihre Bediente wollte man nicht bei ber Handlung mit wissen. Darauf hat man ben Burgern Audienz gegeben, babei ber Fürst selbst gewesen mit vielen Land- und Hofrathen, und nachrem sich bie Burger bemuthig und zum Bertrage begierig erzeiget, hat sich ber Fürst sehr hoch gehalten und ben Burgern angemuthet, sie follten sich vom Rathe ganz absondern, barnach bem Fürsten für allen Hohn und Trotz eine Abbitte thun, und erkennen, daß alle ihre Privilegien verwirket; sollten bem Fürsten und bem Lante Schaben und Kosten erstatten, und Caution bestellen, folche Rebellion und Excesse nicht mehr zu begehen. Mit solchem Bescheite sein bie armen Leute wieder nach Sause gekommen; tenn fie haben fich barauf nicht erklären können, sondern Bedenkzeit ge-Wie man nun folches in ber Statt vernommen und geseben, was man zu Wolfenbüttel suchte, jo haben sie unter sich veliberiret und endlich sich bahin resolviret, sie wollten nicht von bem Rathe sich trennen, sondern einig bleiben und für Einen Mann stehn: Ausschuß hat dem Rathe und der Rath dem Ausschuß von neuem geschworen. Wie man nun zu Wolfenbüttel folches gesehen, haben sie ihr Intent babin gerichtet, bag burch ben Ausschuß in ber Stadt Aufruhr mochte gestiftet werten, und angefangen ben Spiricus Dr. Rörhandt und etliche Andere im Rathe bei ber Gemeine verhaßt zu machen, als waren vieje all ihres Unglucks Urfache und suchten sie solche noch zu verlängern burch bas eingeleitete Bündniß mit ten Herren Staaten: solches sollten sie abstellen und tem Synticus nicht also länger zusehen. Der Shuricus war bazumal im Haag unt sollicitirte die Bollziehung des Bündnisses, vermeinte also tarurch sich und seine Partei im Rathe zu stärken, raß er dem Herzoge und ren Malcontenten ber Bürgerschaft begegnen könnte. Aber es hatten viese Tractate nun in's tritte Jahr gebauert; benn bie Herren Staaten wellten mit Braunschweig allein sich nicht conföreriren wegen ber Acht und bes Herzogs. Deshalb wurden biese Tractate bei ber Bürgerschaft verbächtig, auch weil ihre Prediger nicht damit zufrieden waren und viele tes Rörhandt's Feinde ber unverständigen Gemeinde einbildeten, als wollte man eine neue Religion und Nation in bie Stadt einführen. Daher wentete sich bas Spiel mit bem Shuvicus Rörhaurt. Er hatte nun lange Jahre in ber Start bei

ver Gemeine großen Credit und Antorität, mißbrauchte das aber zu Uebermuth, Sicherheit und Unterdrückung ber Geschlechter und Vieler im Rathe, damit er seine scharse consilia wider den Herzog nebst andern Privatinteressen besto besser vermeinte durchzutreiben, wie er denn auch eine große Contention hatte mit dem ältesten Bürgermeister Cord Dorring, den er ans der Stadt trieb, und es zu keiner unparteitschen Cognition der Chrbaren Städte, wozu diese sich erboten, wollte kommen lassen, und ist, kurz zu reden, das ochum und die Privatsache zwischen gedachten beiden Personen eine rechte Ursache und Brunnquell, daraus der guten Stadt Braunschweig Unglück sließt, darin sie nun etliche Jahre, insonderheit vergangnen Herbst gerathen, so ihr auch, so Gott und die Chrbaren Städte ihr nicht helsen, ihr ganzer Ruin und Untergang sein wird."

"Dr. Rorhantt fam endlich unverrichteter Sache aus Solland, rurfte aber nicht in Die Stadt kommen, sondern verhielt sich eine Zeitlang in Magteburg und Gifhorn, ob ter Witerwille gegen ihn fich wollte stillen, welches auch auf feinen Bericht und gute Bertröstung etlichermaaßen geschab. Die Bürger tamen jum Theil häufig zu ihm hinaus und überredeten ihn, es hätte feine Gefahr, er folite nur hereinfommen und ihnen in ihren Sachen mit bem Herzog rathen und helfen; es wären nur etliche Benige, Die eine quade Opinion von ihm hatten gefaßt burch Getrieb ber Wolfenbuttel'schen Rathe, um, wenn er aus ber Start ware, mit ber Bemeine besto beffer zu handeln. Go er sie nun wollte verlaffen, so ware seine und alle vorige Bemühung, Untoft und Gefahr vergebens. Solchen Worten trauete er und zog mit in bie Start. Da solches bie Wolfenbüttelschen fabn, trachteten fie banach, bag Unruh und Uneinigkeit in ber Stadt gestiftet und ber Syndicus verfolget wurde, und practicirten mit vielen unvernünstigen, übel affectionirten und besperaten Leuten tes Ausschuffes und tes gemeinen Pobels, baß ter Groll und Widerwille gegen ben Syndicus wieder erreget ward; und wurden etliche Beschuldigungen herfürzesucht, u. a. daß er und Andere, so mit ihm im Haag gewesen, gerathen hätten, man mußte etliche Verbächtige und Unnütze ber Gemeine beim Kopf nehmen und einen Fuß fürzer machen. Daburch ward die Gemeine wiederum gegen ihn alterirt, also baß sie ihn ans seinem Hause mit Gewalt holten und eine Zeitlang auf bem Rathhause gefänglich verwahreten. Inmittelft lief bie Gemeine und ber Ausschuß nach Wolfenbüttel und wollten sich mit bem Fürsten vertragen, als best sie konnten, verliefen

sich auch sehr weit, erboten sich zur Erkenntniß ihrer Mishandlung, jur Abbitte und Guhne und prafentirten 100,000 Thaler. Aber ber Kürst blieb bei seinen vorigen Forderungen so steif, daß sie nichts verrichten konnten. Wie sie nun bas Mung also verschüttet hatten und nicht wußten, was fie thun follten, ließen fie es an bie fünf nahen conföderirten Städte Lübeck, Bremen, Hamburg, Magdeburg und Lüneburg gelangen und baten um Rath und Bulfe. Gerachte Starte vereinigten fich, und ob fie wohl Urfache gehabt, fich in Diefe Bandel nicht zu mischen, boch um bes gemeinen Besten willen und weil sie mit hohen Gelesummen noch bei Braunschweig intereffiret, haben sie alle im Monat August (1614) ihre Gefandten (von Lübeck Dr. Nordanus und Herr Thomas von Wickete) nach Braunschweig geschickt, zu bem Intent, bag in ber Stadt Ruh, Fried und Ginigfeit wiederum gestiftet, der gefangene Syndicus erlediget und alse Die Handlung mit bem Herzoge besto besser möchte befördert und auf andere Wege gerichtet werben."

"Ehe noch rie Gesandten der Städte anlangten, waren des Herzegs Räthe in die Stadt gekommen, um die Handlung mit Ausschuß und Gemeine zu versuchen, hatten aber solche schwere und unträgsliche Conditionen vorgeschlagen, daß darauf die Bürger sich nicht resolviren konnten. Denn man hat begehrt !) Abbitte und Aussichne, 2) die landfürstliche Obrigkeit absolute in allen geistlichen und weltlichen Sachen, 3) loco satisfactionis alle der Stadt Landgüter und Jutraden an Münze, Zoll, Schoß, Wage u. dgl., 4) loco assocurationis einen Bogt im Nathe zu haben, auch alle Rathspersonen zu confirmiren, der Stadt Artillerie, Geschüß, Munition, Wehr und Wassen und dann eine Festung in der Stadt zu haben...

Dänemark stillschweigend und unvermerket in England und kam allda hin under kannter Weise zu seiner Schwester ber Königin in ihre Kammer. Bon solder seiner Reise ward allerhand biscouriret; etliche sagten, er wurde sich allda mit einer Gräfin von Northambton verheurathen, etliche vermeinten, welches auch alse im Grunde war, daß er ein Berbundniß mit England wollte machen und alse England und die Herren Staaten separiren, wie er sich benn auch bemühete, ger bachte Staaten dem Könige von England odies zu machen. . Aber er hat in diesen Sachen nichts ausrichten können . . . ift bald wieder von bannen geschieden und hat prätendirt, wie daß er sich mit seinem Schwager bem Könige vereiniget, die streitige Sache zwischen bem Herzoge und ber Stadt Braunschweig zu vers

Die Banfischen Gesandten machten zunächst einen vergeblichen Bersuch, burch ben Kurfürsten von Branbenburg, welcher grabe in Wolfenbüttel war zur Bochzeit seiner Tochter mit bem jungen Bergog von Braunschweig, bei biefem eine Milberung ber gestellten Forberungen zu erlangen, und nebst bem Landgraf Morit von Sessen vermittelne einzuschreiten. Der Rurfürst gab ben Befanten "gute Bertröftung," reisete aber, ohne baß etwas erfolgte, nach Berlin zurück. Sobann "haben fich bie Wefantten bemühet, innerlichen Frieden in ber Start zu stiften, haben auch soviel behantelt, raß Dr. Rörhandt seiner custodia auf bem Rathhause entfreiet . . ., waren auch Willens, per amnestiam Alles aufzuheben und die patricios mit ren Bürgern wieder zu conciliiren, wie auch Dr. Rörhandt mit Ausschuß und Gemeine. Aber während sie nun in voller Arbeit waren und bie Sachen auf gute Wege gerichtet hatten, hat ber Teufel als ein Zerstörer bes Friedens nicht gefeiert, sondern durch allerhand Misverständnisse neue gefährliche Unruh ganz unvermutlich erwecket: varan freilich Dr. Rörhandt und Biele bes Rathes große Urfache gegeben, benen es benn auch entlich zum übelften befommen. Dr. Rörhandt, ber auf harte Caution in sein Saus eingelegt mar, verbroß folder Schimpf und practicirte bei bem Rathe, bag eine citatio edictalis ward angeschlagen, baß wer ihn und Andere zu besprechen hätte, ber follte es innerhalb 14 Tagen thun, ober ihm follte alsbann ein Stillschweigen auferlegt werben. Zubem so ging ber Rath bamit um, weil etliche boje und unruhige Ropfe unter bem Ausschuffe und anberer gemeinen Bürgerschaft waren, so bie Bürger zu allem Bofen anreitten, bag man biefelben Raveleführer wollte über bie Seite Es versammelte fich baber ben 12. Gept. ber gange Rath, ließ die Thore zumachen, tie Wache zu Roß und zu Fuß armirt vor tas Rathhaus kommen, und burch bie ganze Stadt von Haus ju Haus ansagen, wer es mit bem Rathe hielte, ber follte vor bas Rathhaus fommen. Wie folches ber Musschuß und bie Rabelsführer vernommen, haben sie Alarm geschricen, bie gange Bürgerschaft in Rüftung gebracht, find mit vielen Fahnen und Trommeln in ber Stadt herumgezogen, Dr. Rörhandt aus seinem Hause geholt, ihn mit großem Hohn, Schimpf und Spott burch bie Stadt nach bem

tragen, inmaagen er auch alsobald, als er wieder zu Sause kam, einen ganz gnästigen Brief schickte an den Nath zu Brannschweig, fich erbietend nebst seinem Schwager zu solcher Unterhandlung. Dieser Brief kam eben nach Braunschweig, als der Städte Gesandten da waren.

Diebekeller geführt und gar hart an Ketten und Armstangen gelegt, ihn also in einem bösen finstern Orte jämmerlich übel tractirt. Haben darauf den ganzen Nath samt allen Syndicis, Secretarien und Bedienten ab, und einen neuen Rath wieder eingesetzt und also übel gehauset, daß es zu erbarmen. Solches ist geschehen in Gegen-wart der Gesandten, welche es nicht haben ändern können, ist also alle ihre Mühe und Arbeit vergeblich gewesen, und sind unver-richter Sachen den 26. Sept. (1614) wieder zu Hause kommen."

Intessen ward auf dem Hansatage vom 15. Novbr. 1614 "für gut angesehen, bag gur Stillung ber innerlichen Unruhe gu Braunschweig etliche Stärte ihre Wefandten nebst bem Sanfischen Synrico gegen ben 1. Janr. babin fenten follten." 3war haben "bie Wolfen= büttelschen Rathe . . . ein sehr scharfes und berrohliches Schreiben an G. G. Rath und andere benachbarte Städte gefandt, auch Copei solches Schreibens in ber Stadt Braunschweig spargiren . . . laffen. Aber es haben vie Städte sich radurch nicht irren lassen." Gefanten begaben fich zunächst am 15. Januar (1615) zur Berathung ber Sache nach Celle zum Berzog Christian als Areis. oberften, wohin auch etliche Bürger von Braunschweig beschieren waren, und zogen am 19. in biefe Stadt ein. Die Berren Staaten waren aufgefordert worben, ebenfalls Wefantte hinzuschicken. Wichtige Grunde bestimmten fie indessen, es für jest nicht zu thun. eben um viese Zeit hatten fie bas Bundnig geschloffen mit ben uniirten Aurfürsten und anderen evangelischen Reichsständen. biese Union wünschte man auch ben Bergog von Braunschweig zu giebn, und wollte ibn baber burch Ginnischung in feine Santel mit ber Start nicht beleidigen. Diegmal hatte die Befandtschaft beffere Früchte; benn am 7. Februar traf ber Banfasyndicus Dr. Doman nebst rem Rathmann Thomas von Wickete wieder in Lubeck ein und berichtete, "taß rie innerliche Unruhe gutermaagen gestillet, ter Ausschuß abgeschafft, ber Rath von Reuem bestätiget, ihm von ben Bürgern in allen 5 Weichbilden geschworen sei; bag bie Befangenen erlediget, die Ausgewiesenen wieder hineingestellet werden sollten und baß man hinfuro ben Ehrb. Sanfestädten folgen und mit benfelben einbellig auf vienliche Mittel trachten wollte, wie fie mit ihrem Cantesfürsten möchten reconciliirt werden. 18)

<sup>18)</sup> Bon bemfenigen, was Brokes im Jahre 1614 über seine personlichen Berhaltniffe bemerkt hat, hebe ich Folgendes hervor: Im August bemerkt er: "Nach:

bem mein altester Cohn Sans Brokes nun in fein 16tes Jahr ging, aber feine Luft und Gaben ju ben studies hatte, habe ich ihn gutermaagen rechnen und idreiben allhier laffen lehren. Und wie ich von Bergen befummert mar, wie ich ihn bei guten Leuten (nach bem bofen Bustande biefer und benachbarter Derter, denn es an der Oftsee fast allenthalben übel ftund und sehr beschwerlich war für bie Jugend) mochte bringen, bin ich endlich refolvirt worden, ihn in Solland ju schiden und habe alba unvermuthlich — Gott gebe jum Glück! - bie Gelegenheit angetroffen, daß mein guter Freund und Dheim Godert Rerdring, fo ju Umfterdam gute Negotia hatte. . ., ihn ju feinem Diener auf etliche Jahre wollte annehmen, wenn er nur ein wenig in ber Frangofischen und Riederlandischen Sprache erfah: ren ware. Darauf habe ich folde Condition ju großem Danfe angenommen und gegen Oftern mit ihm angefangen, bie Frangofifche Sprache zu uben und ihn in 4 Monaten fo weit gebracht, daß er correct lefen und bas neue Testament verfteben fonnte. Und habe ihn mit guter Information und Bericht endlich im Ramen ber Beiligen Dreifaltigfeit ben 10. August von hinnen nad hamburg und alfo ju Lande nach Amsterdam an gemelten Rerdring gefandt, ber ihn auch alfobalb ju fich in feinen Dienft genommen, aber ihn alle Tage eine Stunde in tie Schule gebn laffen, bamit er im Niederlandischen, Schreiben und Frangofischer Sprache noch etwas mochte faffen. Gott wolle ihm bagu Seine Gnabe verleihen und ihn mit Seinem Beiligen Beifte regieren, bag er fich moge wohl fchicken und zu einem guten Manne werben. Amen!"

Sodann findet fich gegen Ende bes Jahres Folgendes bemerft: Es war ber Syndicus Dr. Beter Sagen verstorben. Weil nun noch zwei Syndifer vorhanden, so stwankte ber Rath, ob er wieder einen britten bestellen follte. Bei biefer Geles genheit "betrachtete" Brofes, daß er mahrend feines funfjahrigen Burgermeifter= Amts viele außerordentliche Geschäfte, namentlich Gefandtschaften und Ausarbeitung von Staatsschriften mahrgenommen habe, die eigentlich ben Syndifern und Secretarien oblagen. Er war zwar geneigt, es auch ferner zu thun, meinte aber, namentlich im hinblick auf fein schwaches Bermögen und feinen ftarken Saushalt, ein jahrliches billiges Sonorar bafur ansprechen zu burfen. Rachbem er feine Collegen auf ber Burgermeifterbant fehr geneigt gefunden hatte auf die Cache einjugehn, veranlaßte er ben bamale wortführenden Burgermeifter Dr. Bording bie= selbe am 3. December "cum bona occasione et gratia favorabiliter unvermerket" im Rathe in Brokes Gegenwart jur Sprache ju bringen. Dieg geschah und marb einstimmig, nachbem Brokes feine Aufpruche naber begrundet, anerkannt, "daß es billig mare, daß G. G. Rath Brofes vielfältige ertraordinaire Dube und Arbeit . . . womit anfahe und belohnete. "Wie ich nun foldes vernahm, ftand ich auf und ging in die Borfammer, bamit fich G. G. Rath besto freier besprechen fonute, welches über eine gute halbe Stunde mahrte. Darnach mard ich wieder eingefordert, und wie ich mich gesethet hatte, zeigte mir ber Berr Burgermeifter Borbing an, bağ G. G. Rath meine ruhmlichen Dienfte und Arbeit . . . gunftig hatte er= wogen, baneben auch mein Begehren und Erbieten; es fein nun zwar allerhand Bebenken vorgefallen, ob G. G. Rath wegen einer jährlichen Belohnung mit mir sollte handeln laffen, so bag man fich babin nicht eigentlich habe resolviren konnen. Dagegen hatte fich G. G. Rath babin gunftig erflart, bag wegen meiner vielfachen Reifen, Arbeit und Dube in unterschiedlichen infonderheit den beiden Alliang= Sachen (mit ben Berren Staaten und Schweben) mir von ber Kammerei follten

a support.

Eintausend Reichsthaler fürderlichst bezahlt werden. Solches würde ich fürlieb nehmen und in vorgedachten beiden Allianz-Sachen Dasjenige, was dabei vorfallen möchte, ferner, wie bisher, mit sorgfältigem Fleiß mir lassen beschlen sein, solches wollte E. E. Nath auch ferner um mich wissen zu verschulden. . . Also ist diese Sache besser gefallen, als ich selbst gemeinet Gott der allmächtige sei bafür gelobet!"

#### XI.

## Briefe an Matthias Mulich, geschrieben im Jahre 1523.

(Bom Staatsardivar Wehrmann.)

Die folgenden Briefe find, mit Ausnahme der beiden ersten, fammtlich im Jahre 1523 und fämmtlich an den Lübeckischen Bürger und Patrizier Matthias Mulich geschrieben, bessen Name noch jett fortlebt, ba eine von ihm gegründete milre Stiftung noch besteht. Dieser Mann stammte aus einer angesehenen Familie in Nürnberg. Seinem Bater, Conrad Mulich, hatte Kaiser Friedrich III. ein Wappen verlieben: "einen weißen Schild, barin in ber Mit ein nackend Mornbild mit ausgerachten (ausgereckten) Armen, habend in jeder Hand einen swarten Stamen (Baumstamm) mit vier abgeschrotten (abgesägten) Aesten, oben an bem Stamm brennenbe, und auf bem Schild einen Helm mit einer rotten und weißen Selmbede geziert, barauf auch ein nackend Mornbild mit Stamen und Farben geschicket als in dem Schild." Matthias Mulich wurde in Nürnberg geboren und gewann auch bort bas Bürgerrecht, gab es aber 1514 wierer auf und siedelte nach Lübeck über. Er muß schon früher Verbindungen nach dem Morden gehabt haben, denn 1515 schenkte ihm Christian II., König von Dänemark, zur Belohnung ber Dienste, bie er ihm und feinem Bater, bem 1513 geftorbenen Konig Johann, erwiesen habe, ein Grundstück bei Oldesloe an der Beste, einem sich in die Trave ergießenden Flüßchen, als Erblehen, mit allen Freiheiten und Gerechtfamen, welche die Besitzer abeliger Guter bamals zu haben pflegten, und fogar noch größeren. Er burfte über bie auf bem Grundstude angesessenen, in seinem Dienste befindlichen Leute selbst Recht sprechen und die eingehenden Geldbußen behalten, genoß Freiheit von allen Abgaben und allen Ariegsleistungen, burfte für seine Leute selbst

baden und brauen, auch fremdes Bier, Hamburger, Eimbecker und anderes, so wie auch Wein, accisefrei einlegen. Auf bem Grundstücke bestand bamals schon ein Aupferhammer, bessen Betrieb Mulich fort-Auch trieb er anderweitige kaufmännische Gejette und erweiterte. schäfte, war ferner Schiffsrheber und stand mit ben benachbarten Fürsten, namentlich dem Bergog von Solftein und einem großen Theile bes Holsteinischen Abels in Geldverkehr. In Gelvanleihen haben auch vermuthlich bie Berdienste bestanden, die er sich um ben König Christian II. und bessen Bater, König Johann, erworben hatte. Mulich war zweimal verheirathet, zuerst, nur furze Zeit, mit einer gebornen von Stiten, nach beren Tobe zum zweiten Male seit 1520 mit Catharina Kortfact, ber Tochter Friedrich Kortfact's, teffen Frau eine Tochter bes Bürgermeisters Heinrich Castorp war. Durch beibe Ehen, die übrigens beire finderlos blieben, trat er in verwandticaftliche Berhältniffe zu ben angesehensten Familien ber Start, außer ben Stiten und Caftorp auch ben Höveln, Wickete, Lüneburg, Kerfrinck, Meher, die alle vielfach mit einander verschwägert waren. wurde er schon 1515, also wahrscheinlich sogleich bei seiner Niederlaffung hieselbst, in Die Junker-Compagnie aufgenommen. wird er in ben Briefen häufig als Junfer angeredet. Der Name Matthias wurde häufig in May zusammengezogen. Im Winter von 1522 auf 1523 hielt er sich längere Zeit in Nürnberg auf; es ergiebt sich nicht, aus welchen Gründen, boch waren es jerenfalls Privatangelegenheiten, die ihn dahin geführt hatten, während gleich= zeitig ber Protonotarius bes Raths, Magister Henning Ofthusen, in öffentlichen Angelegenheiten bort verweilte. An ben städtischen und staatlichen Verhältnissen scheint er überall wenig thätigen Antheil genommen zu haben, sein Name wird selten genannt. Auch erreichte er kein hohes Alter. Er starb am 2. December 1528. Sein, jedoch nicht sehr bedeutendes Bermögen bestimmte er in seinem am 4. April 1527 errichteten Testamente zu Vermächtnissen an Verwandte und Freunde und ben Rest zu Wohlthätigfeitszwecken.

Es giebt keine Art ver Darstellung von Lebensverhältnissen, welche das Leben selbst so unmittelbar zur Duelle hat, als Briefe. Darin liegt es, daß sie eben diese Verhältnisse so anschaulich und lebendig hinstellen, daß man sie immer mit Interesse liest und daß sie, wenn sie aus einer Zeit herrühren, die man hauptsächlich nur durch Urkunden und Chroniken keunen lernt, einen werthvollen Beistrag zur Kenntniß dieser Zeit geben. Zwar wird immer Manches

L-ocul

in ihnen unverständlich bleiben, weil es sich auf Dinge bezieht, die nur dem Schreiber und dem Empfänger des Briefes bekannt sind. Aber das ist doch nur Einzelnes, im Allgemeinen construiren die Berhältnisse sich leicht aus den angeführten Thatsachen. Sine größere Schwierigkeit ergiebt sich für das Berständniß der hier vorliegenden Briefe aus ihrer Handschrift und ihrer Sprache, die sowohl hinsichtlich der Orthographie als hinsichtlich der Satbildung gänzlich regellos ist. Diese Schwierigkeiten haben sich zwar größtentheils, doch nicht gänzlich überwinden lassen.

Ein erhöhtes Interesse gewinnen Briese immer, wenn sie in einer Zeit geschrieben sind, in welcher große, das ganze Leben bewegende und ergreisende Ereignisse vorgehen, nicht blos weil sie dann eine Menge von characteristischen Einzelheiten enthalten, die der Geschichtschreiber kaum Gelegenheit sindet zu erwähnen, die nicht einmal zu seiner Kunde gelangen, sondern auch, weil sie allgemeine, sachliche Begebenheiten unter dem Gesichtspunkte persönlicher Verhältnisse auffassen und sie und dadurch gewissermaßen näher bringen. Es war aber das Jahr 15.3 ein Wendepunkt in der nordischen Geschichte und, da Lübeck sowohl zu Dänemark als zu Schweden in vielsachen commerciellen und politischen Beziehungen stand, auch für die Gesschichte dieser Stadt ungemein wichtig. Es wird nöthig sein, die damalige politische Situation kurz zu bezeichnen.

Christian II., seit 1513 König von Dänemark, hatte mit ber Dänischen Krone zugleich Ansprüche auf bie Herrschaft in Norwegen und Schweden überkommen, benn bie brei Länder waren feit 1397 burch tie Calmarsche Union zu Einem Staate verbunten. Union stand, mas Schweben betrifft, nur auf tem Papier, bie Dänischen Könige hatten sie nur, so lange und so weit sie es burch Waffengewalt vermochten, aufrecht halten können. Zur Zeit ber Thronbesteigung Christian's führte ein Mann, Namens Sture, unter bem Titel eines Reichsverwesers bie Regierung. Christian machte zuerst 1518 einen Bersuch, Schweben zu erobern, jeboch ohne Erfolg. Sein Landheer wurde geschlagen und seine Flotte erreichte ben Zweck, Stockholm von ber Seeseite zu erobern, ebenfalls nicht. Flotte befand er sich selbst. Er fnüpfte nun Unterhandlungen an und erbot sich, felbst ans Land zu kommen, wenn die Schweden ihm, als Bürgschaft für seine personliche Sicherheit, Geißeln auf seine Schiffe senden wollten. Aber als er biefe an Bord hatte, ging er nicht ans Lant, sonbern führte bie Beigeln, vornehme Schweren,

hinterlistiger Beise mit sich nach Dänemark. Unter ihnen befand sich Gustav Basa. Ein zweiter Feldzug im Jahre 1520 hatte besseren Erfolg. Der tapsere und kluge Reichsverweser wurde in einem Gesechte getödtet und nun gewann Christian durch Wassenglück und Unterhandlungen Stockholm und den größten Theil des Landes. Aber er verdarb seine Stellung völlig durch eine entsetzliche That, welche er in der Meinung verübte, sie dadurch recht zu besestigen, die unter dem Namen des Stockholmer Blutbades in der Geschichte bekannte Hinrichtung von 94 Personen, größtentheils vornehmen Standes, an einem Tage, dem 8. November. Durch Schrecken läßt eine Hersschaft sich nicht besestigen. Gustav Wasa, der Gelegenheit gesunden hatte, über Lübeck nach Schweden zurückzukehren, wurde der Rächer der Hingerichteten und der Besreier seines Vaterlandes.

Außerordentlichen Einfluß auf ben König hatte eine Frau, Ramens Siegbrit Willums, Hollanderin von Geburt. (Sie fommt in den Briefen mehrmals unter tem Namen Syborch vor.) Sie betrieb anfange einen Rleinhandel in Amfterdam, fpater eine Gaftwirthschaft in Bergen. Dort sah Chriftian noch als Kronpring ihre Tochter Duwefe, bas Täubchen, und faßte eine innige Zuneigung gu Rach seiner Thronbesteigung ließ er Mutter und Tochter nach Copenhagen kommen. Die Düweke starb 1517, wahrscheinlich vergiftet, die Mutter aber hatte sich längst bem Könige unentbehrlich zu machen gewußt und behielt ihren Ginflug auch nach ber Tochter Tobe. Ihre Rathschläge galten viel bei ihm. Namentlich bewirfte fie burch ihre Erzählungen von ber Wohlhabenheit und Macht, zu ber Solland burch bie Blüthe seiner Städte gelangt sei, und burch ihre Darstellung von der Freiheit ber Gewerbe und des Verfehrs als ber Grundlage aller Bluthe eines Lanbes, bag ber König eine Erbitterung gegen ben Abel empfand, beffen Privilegien eine solche Entwickelung verhin= berten, überbies ihn vielfach in feiner Regierungsgewalt beschränften. Und biefe Stimmung benutte fie, um ihn in einzelnen Fällen gu ungerechtem und graufamem Berfahren gegen ihr migliebige Perfonen gu verleiten, mas bei Chriftian's zur Gewaltthätigkeit geneigtem Character nicht schwer war. Sie war baber, ohnehin schon als Emporkommling und unbefugte Rathgeberin, gehaßt und gefürchtet. wenn Einer sie erzürnte, fagt Reimar Rock, so mußte er mit bem Ropfe bugen, er mochte von ebelm ober unebelm Stante fein.

Das Stockholmer Blutbad erregte nicht blos in Schweden, sonbern auch in Dänemark allgemeine Bestürzung und Erbitterung. Was war von einem Könige zu erwarten, der zu einer solchen Maßregel schreiten konnte? Christian mußte es bald bemerken, daß seine Stellung ansing unsicher zu werden. Um sich nun den Bürger, und Bauernstand geneigt zu machen, gab er Berordnungen, die den Zweck hatten, ihn zu heben und die Privilegien des Adels zu beschränken, aber er führte sie nicht durch, als der Adel widerstrebte, und verdarb es darüber mit Allen. Er machte Versuche, die Reformation einzussühren, und verseindete sich dadurch die Geistlichkeit, aber auch dabei war er nicht consequent, sondern gab seine Bersuche auf, als sie nicht sogleich gelangen und er für sein Juteresse besser durch Erhaltung der Freundschaft mit dem Papste zu sorgen glaubte. So verlor er alles Vertrauen, dazu kamen Beschwerden über einzelne Grausamkeiten und über den Einsluß der Siegbrit.

Wegen bie Sansestädte hatte Christian beständig ein feindfeliges Er beschränkte ihren Sanbel in feinem eignen Berhalten beobachtet. Reiche und unterfagte ihnen allen Berfehr mit Schweden, fo lange er sich in Krieg mit riesem Lande befant. Lübeck suchte er burch eine List ganz in seine Gewalt zu bekommen. Er stellte nemlich bei einem Befuche, ben er im Commer 1521 bem mit ben beutschen Berhaltnissen bamals noch nicht genau bekannten Kaifer Karl V., seinem Schwager, machte, biesem bie Start als eine fleine und unbedeutende, für ihn aber bequem gelegene bar und bat ihn, sie ihm zu überlaffen. Bielleicht mare ber Plan geglückt, wenn nicht ein ebenfalls anwesenter Bürgermeister von Coln bem Kaiser eine richtigere Darstellung gegeben Lübeck hatte also mehr als einen Grund, offenen Rampf mit Christian einzugehen. Im Jahre 1522 ruftete ber Rath zwei Flotten aus, eine um Seeland anzugreifen, eine andere unter ber Anführung ber Rathsherren Berend Bombower und hermann Blonnies, um Guftav Bafa zu unterftugen. Diefer mar unterbeffen in feinem Rampfe gludlich gewesen, mar von ben Schweben auf einem Reichetage zu Watstena im August 1521 zum Reichsvorsteher erwählt und hatte die Herrschaft in bem größten Theile bes Landes gewonnen. Aber Stocholm war noch im Besitz ber Dänen, Gustav Bafa tonnte es nicht erobern, weil es ihm an Schiffen fehlte und weil Severin Rorby, auch Soren Norby genannt, Danischer Armiral, ein tüchtiger Seemann und treuer Diener feines Könige, Die Stadt mit Goldaten, mit Lebensmitteln, die er felbst hauptsächlich aus Finnland herbeiführen ließ, und mit Diunition versorgte. Ihn baran zu verhintern und Guftav Wafa zum Besitz von Stockholm zu verhelfen, mar bie

Aufgabe ber Lübeckischen Flotte. Die Kosten bieser Flotte versprach Gustav Wasa zu ersetzen, nämlich für jedes Schiff monatlich 150 K, außerdem jedem Schiffer für sich selbst monatlich 18 K und für jeden Wann, den er an Bord hatte, wöchentlich 12 Schilling Kostgeld zu geben.

Im December 1522 faßten bie Juten ben Entschluß, sich von bem Könige loszusagen, und fetten sich mit seinem Baterbruber, bem Herzog Friedrich von Holstein, in Berbindung. Das erste Zeichen ihrer Stimmung gaben fie baburch, baß fie auf einem nach Callund. borg ausgeschriebenen Reichstage nicht erschienen. Die Gefährlichkeit ber Seefahrt bei fo später Jahreszeit gab ben Borwand. Der König Um bem angegebenen Bormante zu begegnen, schrieb er für bie Juten eine neue Berfammlung auf ben 25. Januar nach Marhus aus, wohin er selbst fommen wollte. Am 20. Januar aber beschloffen die Juten, dem Ronige einen formlichen Absagebrief zu schicken und ben Herzog Friedrich zu ihrem Könige zu erwählen. Der Mann, ber ten gefährlichen Auftrag erhielt, Chriftian ben Brief zu überbringen, - er hieß Magnus Munt - entlerigte fich beffelben in kluger Beise. Er traf ten König auf bem Wege nach Aarhus in Beile, machte ihm einen Besuch und wurde zum Abenteffen einge-Beim Abschied ließ er, wie aus Bersehen, seinen Sandschuh zurud, in welchen er ben Absagebrief hineingesteckt hatte. Das zeigte sich erst am folgenden Morgen, aber ba war Munt längst weiter zum Bergog Friedrich gereift. Diefer war geneigt, die bargebotene Krone anzunehmen, glaubte aber vorher sich bes Beistantes ber Statt Lübeck versichern zu muffen. Er tam in Begleitung seines Kanglers Bulf von Uttenhofen am 2. Februar selbst hieher, unterhandelte mit dem Rath und schon am 5. Februar wurde ein Bertrag geschloffen, in welchem ber Rath, gegen bas Bersprechen, bag ben Sanfestädten bie früheren Privilegien in Danemart wieder zugestanden werden follten, sich verpflichtete, ihm 4000 & auszuzahlen, eine Last Büchsenkraut, b. h. Schiegpulver, zu liefern und ihm 200 Soldaten zu Pferde und 4000 gu Guß gu ftellen und zu unterhalten. Bur Erfüllung biefer lettern Berpflichtung nahm ber Rath ben Grafen Johann von Hoha in Dienst, ber eben mit einer Anzahl Söloner nach Holstein gefommen war, eigentlich um für ben König zu fechten, in beffen Dienften sein Bruber, Graf Erich, schon stand. Darauf nahm Friedrich bie bargebotene Krone an und empfing am 26. März bie Hulbigung ber Butichen Stanbe. Chriftian aber mählte unter allen Auswegen, bie

er nun einschlagen konnte, auf den Rath der Siegbrit denjenigen, der ihn am sichersten der Herrschaft für immer berauben mußte. Er rüstete seine Schiffe aus, lud hinein, was er Werthvolles in Besitz hatte, und verließ mit seiner Gemahlin, seinen Kintern und der Siegbrit am 13. April Copenhagen, um in den Niederlanden bei seinem Schwager, tem Kaiser Karl, Hülse zu suchen.

Das sint die Ereignisse, auf welche in den Briefen vielfach

Bezug genommen wirt.

Die Beförderung ber Correspondenz war bamals nicht fo bequem, ale jett. Poften waren erft im Entstehen begriffen, in Lubect gab es feine. Indeffen fehlte es boch nicht an Gelegenheiten, Briefe au beförbern, auch nicht an sicheren und ziemlich häufigen. größeren Städte, und so auch Lübeck, die in häufigem geschäftlichen Berfehr mit einander standen, unterhielten zu Diefem Zwecke eigne Boten, beren Dienst vollständig organisirt war. Der Bote legte jeben Weg zu Fuße in einer bestimmten Anzahl von Tagen gurud, übergab sein Schreiben und nahm bie Antwort wieder mit fich. Bugleich erhielt er von bem Rathe ber Stadt, in die er gefantt mar, eine schriftliche Bescheinigung barüber, an welchem Tage er angetommen und an welchem er wieder expedirt fei. Solche Boten maren auch Bermittler von Privatcorrespondenzen und ließen sich gewiß gern bazu gebrauchen, indem sie bafür besondere Bergütung empfingen. Es scheint, baß sie unter ber Unsicherheit ber Wege wenig zu leiben hatten, benn wir erfahren aus mehreren Angaben, bag bie Beforberung ber Briefe regelmäßig und in verhältnigmäßig furger Beit gefchab. Ein am 7. Januar in Nürnberg geschriebener Brief fam am 23. hier an, ein anderer vom 31. Januar am 14. Februar, einer vom 1. März am 12. besselben Monats, einmal freilich ein am 6. December geschriebener erft nach bem 6. Januar. Noch sicherer als fie reiften bis zur Zeit ber Reformation Beiftliche, beren fich baber auch Fürsten und Privatpersonen häufig bedienten, um Beschäfte an fremben Orten zu beforgen. Zugleich hatte man bann mehrentheils sachverftanbige und geschäftstundige Boten. Indessen erforderte bas immer größere Roften; Beiftliche mußten höber bezahlt werben, als gewöhnliche Boten.

Geschlossen wurden die Briefe im Jahre 1523 noch nicht mit Siegellack, sondern man legte sie zusammen, band einen Faben darum, zog die beiden Enden desselben mitten burch den Brief, machte einen Knoten und legte dann über diesen eine Schicht Wachs, darüber ein

kleines Blatt Papier und brückte barauf bas Pettschaft. Die Briefe wurden also "zugestochen." Sollten mehrere zusammen befördert werden, so wurden sie "beigebunden." Beite Ausbrücke kommen in den Briefen vor.

Unter ben Personen, welche bie Briefe geschrieben haben, ift zuerst die Chefrau, Catharina, zu nennen. Sie schreibt an ihren "alder levesten Mattes," unterzeichnet sich Catharina Mulich j. a. l. f., b. h. juwe aller leveste fru, und es spricht sich in ihren Briefen eine rührende und liebenswürdige Zärtlichkeit aus, verbunden mit weiblicher Sorge für Schmuck, Kleidung und Speisekammer. Die rein menschlichen Berhältniffe find zu allen Zeiten biefelben. Sie fchreibt über perfonliche Berhältnisse ohne Rücksicht auf die Politik, außer wo diese ihre häuslichen Berhältniffe berührt. Das war freilich ber Fall. Wir erfahren aus ihren Briefen, bag ber Rath, um bie Ausruftung ber Schiffe zu bezahlen, eine außerorbentliche Steuer erhob; fo ift es zu verstehen, wenn sie schreibt, daß sie Geld habe "in die Kiste" bringen muffen. Wir sehen ferner, bag ber Rath auch die Schiffe ber Raufleute für friegerische Zwecke benutzte, sogar, wie es scheint, in Rothfällen, ohne bafür zu bezahlen. Der Zweite, ber schreibt, ift Mulich's Handlungstiener, Matthias Scharpenberg. Seine Briefe betreffen zunächst Geschäfte. Es waren 50 Scha Rupfer an Heinrich Rerdrinck verkauft, die aber bie Olresloer Mühle nur nach und nach liefern Außerdem hat er viel zu thun, um die Gelder wieder einfonnte. zufordern, die Mulich ben Fürsten und ben holsteinischen Abeligen Aber bas gelang ihm febr wenig, bie herren waren geliehen hatte. fämmtlich schlechte Zahler, die Briefe sind voll von Klagen barüber. Er melbet auch bie Nachrichten, die er über die Kriegsereignisse erfahren hat, und zugleich Stadtneuigkeiten, namentlich Berlobungen, und zwar nicht blos bie wirklich geschehenen, sonbern auch folche, bie nur vermuthet wurden. Außer seinem Handlungsbiener hatte Mulich noch, wahrscheinlich nur für bie Zeit seiner Abwesenheit, einen Factor, b. h. einen Agenten ober Bevollmächtigten, Sans Caftorp, ber ihm ebenfalls häufig Berichte senbete. Er war ein naher Verwandter ber Catharina Mulich, entweder ihr Mutterbruder ober ihr Mutterbruderfohn; bem Ramen nach fann er fowohl bas Gine als bas Andere gewesen sein. Ferner schreibt ein anderer Berwandter, ber eben genannte Beinrich Rerdrind, ein leiblicher Better ber Catharina Mulich, da seine Mutter ebenfalls eine Tochter bes Bürgermeisters Castorp war, Mitglied ber Junker - Compagnie, ber über bie Fastnachtslustbarkeiten biefer Compagnie einige höchst interessante Auf-

schlüsse giebt. Er war es, ber bie große Parthei Kupfer empfing, offenbar, um fie wieber zu verfaufen. Wir feben hieraus, fo wie aus mehreren andern Erwähnungen in ben Briefen, bag bamals Die Mitglieder ber Junker - Compagnie ihres Standes und ihrer Burbe unbeschabet faufmännische Geschäfte betrieben. Andere Corresponbenten bedürfen hier keiner Erwähnung. Die Männer schreiben alle auch über Politif, welche bamals in alle Lebensverhaltniffe binein-Was sie berichten, ist zum Theil nicht richtig, und bas kann nicht Wunder nehmen, ba Nachrichten sich nicht anders als burch Erzählungen verbreiten konnten. Bisweilen fann man an ben Nachrichten bas Wahre und bas Hinzugefügte von einander scheiben, 3. B. bei übrigens richtigen Thatsachen bie Uebertreibung in Zahlen. Manche Nachrichten haben sich aber wirklich gang recht von Stockholm ober Copenhagen hieher erzählt, und es ift wohl merkwürdig, baß Beinr. Kerdring seinem Freunde ichon am 15. März melbet, Rönig Chriftian habe bie Abficht, mit feiner Familie und feinen Schätzen Copenhagen zu verlaffen und nach Holland zu geben, ba bies roch erst am 13. April wirklich geschah. Was bier in ber Start felbst vorging, fonnte zum Theil fein Beheimniß bleiben, 3. B. bie Anwesenheit bes Herzogs Friedrich und bes Grafen von Soba; über bie Berhandlungen bes Raths aber murbe, fo lange fie bauerten, Schweigen beobachtet und bas Publifum erfuhr nichts bavon. biefer Beziehung ift insbesondere ein Brief des Rathsherrn Ber = mann Meber (36 6) intereffant.

Die Datirung ber Briefe geschah im Jahre 1523 jum Theil schon, wie sie jett geschieht, indem man bie Monatstage gablt, jum Theil aber geschah sie noch so, wie es im fünfzehnten Jahrhundert und früher ausschließlich üblich mar, indem man bie Tage mit benjenigen Namen benannte, bie ihnen im Ralender beigelegt fint, b. b. mit ben Ramen bes Beiligen ober ber firchlichen Feste, benen sie ge-Manche riefer Namen waren allgemein befannt, find wirmet find. es ja jum Theil noch jett, g. B. im Januar ber bte ber Drei Königs-Tag, ber 17te Antonius, ber 20fte Fabian Sebaftian, ber 25te Pauli Befehrung, im Februar ber 2te Maria Reinigung ober Lichtmesse, ber 10te Scholaftica, ber 14te Balentin, ber 22fte Betri Stuhlfeier, ber 24ste Matthias und so weiter. Für bie bazwischen liegenden Tage fette man z. B. Montag nach Lichtmeffe, Freitag vor Pauli Befehrung. Ober man benannte auch bie Tage nach ben firchlichen Namen bes verhergehenden over nachfolgenden Sonntags.

## M 1. Bon Dr. Nicolaus Marschalt. 1) 1521, Septbr. 7.

Minen freundlichen dienst zuvor. Erbarer gunstiger freund vnnd forderer. Ich hab vf heute vigilia nativitatis Marie 2) zu Gustrouw euwern boden mit euwrer suplication vnd des raths schriffte, von stunt als er komen, an minen gnedigen herren, herzog Heinrich gefordert, auch vmb euwer willen ylend 3) gnedig antwort erlanget vnd vorschrifft, 4) dermassen das yr von eurem kegenteyle Jochim Buchwold vor gewaltsam vngeborlichem furnehmen wol beschuttzet vnnd sicher seyt. Ich hab auch mit seiner furstlichen gnaden vnterteniclich angehalten vnnd erlangt, das sein f. g. in dessem euwerm anligen vnnd auch sust euwer gnediger her sein will, auch ob yr des begeret, euch mit geleyte<sup>5</sup>) gnediclichen versorgen vnnd sust was euch weiter anligendes<sup>6</sup>) gnediclich zu beschirmen angenohmen. Vnnd so euch an geleyte oder sust etwas weiter mangelt, muget yr mich als einen, der ytzo by seiner f. g. stetes wessens, 7) lassen antogen,8) solt yr schleunige trost vnd hulfe bekomen. Weiter, lieber Mattes, hat sein furstlich gnaden zu Lubec bey einem, gnant meister Hans, Buchbinder oder presse mecher, wonend hinder vnser lieben frouwen kirchen oder dem rathause in der wame strate bestellen lassen zwu spinnell 9) mit zweyen heubtern, 10) die wolte sein f. g. gerne auf das ylendeste haben, mir befolen euch derhalb zu schryben, das yr die selbige woltet mit euwer darlegung<sup>11</sup>) auf das neheste dingend<sup>12</sup>) erlosen vnnd wol verwaret auf dem furwagen gegen der Wismar in des kirchherren haus zu Sanct Georgii, her Jochim Gysman genennet, ylend schicken, dar siner gnaden daran etlicher brief halb lassen zu drucken mergelich gelegen. Vnnd was yr derhalb vmb die zwu spinneln myt yren houbten ausgebet, sol euch vff Sanct Michelstag zur Wismer von dem forstlichen tage vnvertzuglich

<sup>&</sup>quot;) Nicolaus Marschalf mar herzoglich meklenburgischer Rath und Professor an ber Universität zu Roftock. Näheres über ihn findet man in den Jahrbuchern bes Bereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Jahrg. 4. S. 92 ff.

<sup>2)</sup> am Tage vor ber Geburt Maria, d. h. der 7te Ceptember. 3) eilige

<sup>4)</sup> Fürschreiben, Intercessionsschreiben. 5) mit einem Geleitsbriefe. 6) eure weiteren Angelegenheiten. 7) stets anwesend ift.

<sup>5)</sup> anzeigen. 2) Spindel, Buchdruckerpreffe. 10) zwei Ginfapen?

<sup>11)</sup> bas Gelb auslegen. 12) fie auf bas Benaueste bedingen.

vnd gutlich entrichtet werden vnd zugeschicket. Sin gnad werdt auch das mit gnaden vnnd ich in aller freundschafft vergleichen vnnd verdinen. Datum Gustro am afent nativitatis Marie anno etc. xxj.

Doctor Nicolaus Marschalk.

### . Ag 2. Bon Matthias Scharpenberg.

1522, Decbr. 17.

Minen getrwen vnde wylligen denst stedes to voren. Weth, leve Juncker Matz, dat wy noch alle fryss vnde gesundt sint van de gnade Gades, der gheliken horen wy ock alle tyt gern van jw vnde allen jwen guden frunden etc. Furder so weth, leve juncker, dat my Tylle1) van dage2) hefft gesecht, dat hir sy ein bargerfarer kamen van Kopenhagen vnde ys dar vencklyck3) gewessen, vnde hir schall jo ock ein gefangen sin vth Dennemarken vnde schall ein burmesters sone 4) wessen, den sulven schall he lossen oder weder inholden. De sulve bargerfarer schall gesecht hebben, dat se noch nein tydyng<sup>5</sup>) van des k(oninges) schepen hebben, offt se bleven syn oder nycht, vnde sint in groter moge<sup>6</sup>) to Kopenhagen der scheppe halven, offt se bleven sin oder nycht, vnde dar hadden syck velle knecht wech steken, de jn dem frost nycht hadden mede vth wyllen; do de schepe wege 7) west weren, do weren se weder her fur gekamen, do hadt se de k(oning) in dren schuten myt profandi noch gesant,8) de sulven weren vordrenket by Valsterbuden etc. Item leve juncker, de frow buth ju tho. 9) dat hir velle brutlacht 10) werden, gy schollen ju spuden,11) dat gy in kort to huss kamen, se wyll ock anders 12) einen anderen man nemen. Hans Stotebruge krycht Anneken Horensee, Godert van Hovelen krycht Anneken Werbeken (l. Warmböke), Kurt Koster krycht Frossels dochter, ock geith de sage, Hans Stryck schall Kattrin hebben, dat ys my van dage gesecht. Leve juncker, yck wet jw vp dyt pass 13) in sunderheith nycht to scryven

<sup>1)</sup> ein mannlicher Vorname, ber fonft Tylo ober Tyle gefchrieben wird.

<sup>2)</sup> heute. -

<sup>3)</sup> gefangen. 4) eines Burgermeistere Sohn. 5) Zeitung, Rachricht.

<sup>6)</sup> Muhe, Aufregung. 7) weg.

<sup>\*)</sup> ba hatte fie ber Konig in brei Schiffen mit Proviant nachgeschickt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) eure Frau entbietet euch, läßt euch sagen. <sup>10</sup>) viele Hochzeiten. <sup>11</sup>) euch beeilen. <sup>12</sup>) sonst. <sup>18</sup>) dies Mal.

mer, dan alle tyth in godt bevallen vnde de frow vnde moder vnde yck laten jw vnde Hans Huter 14) vnde syner frowen alle velle guder nacht seggen etc. Datum Lubeke des mydtwekens in der quatertemper anno 1522.

Matthias Scharpenberch j(uwe) w(illige) dener.

# No 3. Bon Matthias Scharpenberg. 1523, Jan. 8.

Mynen getruwen vnde wylligen denst stedes to voren. 1) Weth leve juncker Matz, dat my ein breff van jw geworden ys am nygen jars avende by des radts baden van Lubeke, dar ys nein datum in, dar in gy scryven, leve juncker, dat yck Otte Rattlow schall anspreken, de dun dat sylberen stück 2) myt jw van m(ines) g(nedigen) h(ern) wegen bostelt hefft vnde ock de sack myt der Wyttorpesken3) vnde ander dyng mer, so de breff mede brynget, dem sulven na wyll yck gern allen flyt4) an keren vnde myt dem besten vorvorderen; 5) wo yck dan myt in allen far, wen yck wylt Got weder to hus vam vmmslag kam, de menyng myt der ersten bodeskop scryven etc. 6) Sust so weth, leve juncker, dat vnse heren, als her Clawes Bromse vnde her Hermen Valck nu vor den hyllgen dagen to Hamborch weren vnde dar was m(in) g(nedige) h(er) van Holsten ock gewesen vnde als men secht de Dyttmersken vnde de van Bremen vnde Stade ock; wes se aver gehandelt hebben, kan yck jw vor nein warde?) scryven, sunder men secht, dat de besluth ys, dat se dem k(oning) neyn volck mer tostaden 8) wyllen vnde m(in) g(nedige) h(er) van Holsten nympt ock knecht an; so men secht, schall s(ine) g(naden) wol by 2000 hebben vnde befrucht syck 9) ock vor dem konig, vnde vnse heren brochten myt syck van Hamborch ein greven van der Heiuwge 10) vnde was hir wol

<sup>19)</sup> ein in Nürnberg anfässiger Freund oder Berwandter ber Familie Mulich.

<sup>1)</sup> beständig zuvor. 2) Gilberzeug.

<sup>3)</sup> bie Sache mit ber Frau Wittorp. 4) Fleiß. 5) beförbern.

<sup>6)</sup> wie ich mit bem Allem fahre, will ich euch, wenn ich, will's Gott, vom Umschlag (nemlich in Kiel) zurückkemme, mit ber ersten Botschaft schreiben.

<sup>1)</sup> nicht mit Gewißheit.

<sup>5)</sup> feine Solbner mehr zuziehen laffen, b. f. ben Durchzug gestatten.

<sup>9)</sup> fürchtet fich. 10) ben Grafen Johann von Sona.

by acht dagen vnde ys nu weder wech vnde men meint, dat he etlyck reisich tuch <sup>11</sup>) her bryngen werth vnde sin bruder vnde de anderen reiseners als 400 perde, de schollen noch lyggen to Flensborch vnde Oppenrade <sup>12</sup>) vnde dar vmme her, vnde wyllen nycht aver, <sup>13</sup>) er se vor wyssing <sup>14</sup>) hebben vnde Clawes Hermelin yst nach dem k(oninge), dar waren <sup>15</sup>) se vp, wath he en vor antwert brynge, dar werden se syck nach richten etc. Furder so mogy <sup>16</sup>) ock weten, leve juncker, dat yck hebbe vornomen van luden, de dat ock wol weten, dat ein ersame rath van Lubeke noch nein worafftige tydyng <sup>17</sup>) hebben van den schepen gehadt, syder <sup>18</sup>) dat se van hir aff gelopen sin, sunder alle de tyding, de hir noch beth her to gewessen sin vth Sweden vnde van den schepen, sint alle floch mer. <sup>19</sup>)

Item mer so weth, leve juncker Matz, dat yk vp dato hebbe gelevert nach jwen scryven her Hinrick Kerckryng an dack kopper 20) XXI schippund XVII lispund myn II markpund etc. Sust, leve juncker, weth yk jw vp dyth pass in sunderheith nycht to scryven, dan yck wyl wylt Godt morgen noch deme Kyll 21) vnde de sack dar vth rychten, wylt Godt, dem yck jw bovelle 22) in langer sundtheith vnde wolvart vnde grutt my Hans Huter vnde sin frow vnde Frederyck etc. Datum myt hast to Lubeke am dunnersdag noch der hillgen drekonig anno 1523.

Matthias Scharpenberch j. w. dener.

# No 4. Bon Bans Castorp. 1523, Jan. 8.

Mynen wyllyghen denst, ersame leve swager. Ich wet juw nycht sunderges to scryffende, as ich kortes vorhen gescreffen hebbe, als fan der tydynge, de fan Telte cwam, 1) dat vnse scheppe de schuten 2) vt Fynlant genamen hebben myt der

<sup>11)</sup> Reifige, b. h. Golbner zu Pferbe. 12) Apenrabe.

<sup>13)</sup> hinüber, nämlich nach Fühnen oder Jutland.

<sup>14)</sup> Gewißheit. 15) warten. 16) mogt ihr. 17) Nachricht.

<sup>18)</sup> feitbem. 19) Flugmahre. 29) Rupfer jum Dachbecken.

<sup>21)</sup> nach Riel. 22) befehle.

<sup>1)</sup> kam. 2) Danische Schuten (Schiffe), die bestimmt waren, Lebensmittel aus Finnland nach Stockholm zu bringen.

fyttalge, 3) sus 4) is hir sent 5) gen 6) tydynge fan dar gewest; et wert morn 7) XIII weken, dat se fan hyr leppen vnde hebben vnse heren nycht en breff fan her Ber(n)t Bomhower hat, dat al man forwundert, wo et dar vmme is; hadde wy nycht dat schyp fan Telte hyr kregen, so waste wy nycht, dat vnse scheppe for dem holm 8) weren, wy vormoden vns aldage tydynge fan dem holm, Got gefe wat gudes; hyr is tydynge vt dem lande to Holsten gekamen, de fan Koppenhagen dar<sup>9</sup>) sal gescreffen syn, dat vnse scheppe vnde Seferryns 10) scheppe sych solen to hope geslagen hebben vnde Seferin sal III scheppe forlaren hebben, de em in de grunt geschaten synt, mer ich gesse em nenen loffen, 11) der logen kumpt hyr so fel, 12) ich loffe nycht hastich, er ich breffe se. 13) Sus nycht nyges, 14) als ich juw lates 15) schref, dat her Clawes Bromse to Hamborch was vnde de junge hertych fan Holsten was dar och; wat se dar handelt hebben myt den Detmersken, en wet men noch nicht, wat et in sich hefft, dar was de greffe fan der Hoje och, de myddelste het juncker Johan, de cwam hyr myt vnsen heren in ryden vnde hadde III kapteyne mede reysegen, de legen hyr VIII dage vnde weren tvemal myt vnsen rade vp der scryferyge; 16) men secht, dat se en myt IIII<sup>C</sup> perden hebben bospraken, offt 17) se en behoff hebben, wat se em geffen 18) solt, vnde of se syner nycht behoff hebben, so sal he for syn vt rustynge so fel 19) hebben, als he des ens is myt vnsen heren, 20) se cwyteden vt der herberge 21) myt dem goden mans 22) vnde ret 23) wedder van hyr mit haste; dar synt schryffte twyschen en vnde dem rade gemaket, men kan noch nycht to weten krygen, wo et steyt, wyl ich juw myt den ersten wol schryffen;24) syn broder de jun(g)ste

<sup>3)</sup> Victualien, Lebensmittel.

<sup>4)</sup> fonft.

<sup>5)</sup> feitbem.

<sup>6)</sup> feine. 7) es werden morgen. 8) vor Stochholm.

jolm. <sup>9</sup>) bahin. <sup>11</sup>) Glauben.

<sup>10)</sup> Severin Norby, der Dänische Admiral.
12) ber Lügen kommen so viele. 13) ehe

<sup>13)</sup> ehe ich Briefe fehe.

<sup>14)</sup> Sonst nichts Neues.

<sup>15)</sup> neulich.

<sup>16)</sup> auf ber Ranglei.

<sup>17)</sup> wenn fie feiner beburfen.

<sup>18)</sup> geben.

<sup>19)</sup> viel.

<sup>20)</sup> als er eins geworden ift, vereinbart hat.

<sup>21)</sup> cwyteden — quittirten, Jemanden aus der Herberge quittiren bedeutet: bie Wirthshausrechnung für ihn bezahlen.

<sup>22)</sup> gode mans, chemals ein gewöhnlicher Ausbruck fur Gbelleute.

<sup>23)</sup> ritt.

<sup>24)</sup> fdreiben.

lycht noch by Flensborch vp der grensse van Jütlant myt dem reyssegen tuge, se wylt ander stelbreffe 25) hebben vnde och gelt; Clawes Hermelyn is an den konynch getagen, dar lyggen se nu vnde tofen, 26) se wylt enen anderen stelbreff hebben vnde X gulden op de hant, so is hyr et ruchte.27) Och cwemen dar nu V boslüde fan Kopenhagen, der weren XXV gewest vnde weren van dem sunde 28) vnde weren by Kokke gebleffen, vnde worden dar gefangen vnde to Koppenhagen in den torn gesat, wol III weken, sus worden se los gelaten, dat se vp loffn 29) fryg gyngen; sus hebben sych erer V affgestalen vnde hebben by dem strande en bot gekregen vnde so by de Wissmer an lant gekamen; de sulfen synt hyr, de seggen, dat to Koppenhagen noch gen tydynge hebben van Seferyn gehat, et is III weken, dat se fan Koppenhagen seggelden, mer se seggen, dat Syborch 30) hefft XV bosslude hangen laten fan Rostke, 31) de tor se wert roffet hadden. 32) Och segen se, 33) dat mester Jasper Hake vnde mester Johann Wenke, de en was kenseler, de ander scryffer,34) de synt beyde far den haren gebrocht; 35) is de sake, Jacop Mygelsen hadde en recht gant van enem affe 36) vnde for krech 37) en breff fan der k(oniglichen) w(erde), dat he et antasten solde, vnde tot affer 38) in Schone, he brochte den breff dar hen, do wolden se em noch nycht insteden, 39) went et galt jo der stat dar an, de schychkeden to Syborch in des konges affwesen vnde forwerfen 40) enen breff, dat ment 41) Jacop Mych-

0.14

<sup>25)</sup> andere Bestallungsbriefe bes Königs. 26) warten.

<sup>27)</sup> fo geht hier bas Gerücht. 28) aus Stralfund.

<sup>20)</sup> auf Glauben, b. h. auf bas Gelobniß, nicht entfliehen zu wollen.

<sup>30)</sup> Sigbrit. 31) Rostoff. 32) die zur See geraubt hatten.

Der Briefsteller erzählt einen Fall von der Eigenmächtigkeit und Willführ: lichkeit des Verfahrens der Siegbrit. Die Einzelheiten sind zwar nicht ganz klar, aber man sieht doch, daß sie wider Wissen des Königs den Secretair und den Kanzler desselben bewog, in seinem Namen ein Document auszustellen, durch welches ein früher von ihm erlassener Befehl zurückgenommen wurde; diese That leugnete sie dann dem Könige gegenüber, beschuldigte die beiden Beamten, den Namen des Königs gemisbraucht zu haben, und wurde dadurch die Veranlassung, daß sie hingerichtet wurden.

<sup>35)</sup> von ben Baaren gebracht, b. h. ine Unglud gestürzt.

<sup>36)</sup> wortlich: ein Recht, gehend auf ein Erbe, b. h. Anspruch an ein Grundftud.

<sup>97)</sup> bekam. 38) zieht hinüber. 89) einweisen.

<sup>40)</sup> Abwesenheit und erwarben. 41) man es.

kelsen nycht to leferen 42) sol, sus nympt Jacop synen breff vnde tot wedder tom konge vnde secht dat, dat Syborch sulken breff. geffen heff, 43) he sent dem kenseler boden, vnde den scryffer och, vnde fraget en, wol44) en den breff hefft vorsegelen heten; seden se Syborch, do sande he to Syborch vnde fragede er, do sede se, se logen45) er affer, et weren forreders; sus let se de konynch in den torn setten de beyde, vnde se mochten nycht war seggen, sus wol se de frunde to Koppenhagen vt borgen, 46) als se dar beyde baren synt, men se mochten se nycht los krygen, dat bermelych is,47) vnde san48) se fort van Koppenhagen an den bisschop, de hefft se vmme bryngen laten, vnde al er gut is forgeffen;49) dyt secht men och vt dem lande to Holsten ber, dat et war wessen sal. Sus nycht mer, den ich hebbe her Hinrich Kerchrynch so lange angespraken, dat he fan dage<sup>50</sup>) hefft den kopper entfangen, so fel in juwen hus was geslagens kopper, he mende, he wolde so lange getoffet 51) hebben, bet dat he wol en XXX offt XL schyppund to lyke 52) entfangen hadde, dat wer syn fordel gewest, dar lurde he na,53) mer54) ich sede em hor morgen<sup>55</sup>) so fel, dat he dyt sulfe nu entfangen hefft, nu kumpt juw tyt so fel er vmme, 56) he heft aldus entfangen in VII wychten XXI schyppund XVII lyspund myn II markpund; wo fele stüchke dar synt gewest, schryft juw Matyas wol, he telde et in dem huse vp de kar,57) ick was myt her Hynrich vp der wage vnde let wegen, wen dar nu mer kumpt fan Oldeslo, wyl ick em fort to lefferen; 58) so gy er to lefferen, so juw tyt er vmme kumpt. Sus nycht mer, de bade wyl recht fort wech; mester Gast de berber sent juw hyr en mate<sup>59</sup>) vnde let juw ser bidden, dat gy em doch en waterbechken laten maken

<sup>42)</sup> überliefern. 43) gegeben habe. 44) wer.

<sup>45)</sup> fie logen, er affer eig. ihr über.

<sup>46)</sup> fie durften nicht die Wahrheit sagen, sonst hatten wohl Freunde in Copenshagen fich für sie verbürgt, ba sie beide dort geboren find.

<sup>47)</sup> was erbarmlich (gum Erbarmen) ift.

<sup>48)</sup> fandte, nemlich ber Ronig.

<sup>19)</sup> vergeben d. h. consiscirt. 50) heute. 51) gewartet.

<sup>52)</sup> zugleich. 53) darauf lauerte er. 54) aber.

<sup>55)</sup> heute morgen.

<sup>56)</sup> nun kommt Gure Zeit, b. h. daß Ihr bezahlt werdet, so viel früher.

<sup>57)</sup> er zählte die Stucke zu Sause in die Rarre.

<sup>3</sup>eitschr. f. Lüb. Befch. Bb. II. heft 2.

fan desser brede myt rande myt alle<sup>60</sup>) als desse faden lanck is. he wylt fordenen. Sus nycht mer vp dyt mal, dan gebedet affer my<sup>61</sup>) als juw dener; alle gude frunde beden juw gude nacht. Scryffet my doch och ens en brefeken. Gescreffen in hast in Lubeke des donredages na der III konge dage 1523.

Hans Kastorp j(uwe) w(illige) d(ener).

### M 5. Bon Catharina Mulich.

1523, 3an. 8.

Fryntlike leve to voren. Wetet, myn alderleveste Mattes. dat wi, got sy gelawet, wol to passe synt;1) des geliken begere wi van jw to horende. Item, leve Mattes, wi laten jw fryntliken danken vor juwe ringe, wi kregen se recht vp nyjares awent vnde wi gingen to des ommes2) her Hermen hvs to gaste vnde yck wisede em mynen rinck, de behageden em so wol. So sede he my van deme handel, so sede he my, dat se dat hvs bi Synte Kattrinen gerne hadden, so hadde de oem secht, he woste wol, dat gi dat nycht en deden, so begerden se men, dat see dat rechschop3) krigen mochten. So hebbe yk deme oem secht. dat rechschop, dat dar ys, dat hebbe gi Hans Karle to secht vnde ik hebbe dat beste dar af namen, so steit dat so, vnde de oem vortellede my alle wort, wot was to gegan, 1) vnde he haddet en so wol gesecht, 5) dat he yo nycht6) myt er kregen hadde vnde wot to gan were, dat wuste men ok yo wol. Men her Tomes<sup>7</sup>) hadde dar nycht to secht, he wolde den hafeluden<sup>8</sup>) nycht ser entgegen seggen, dat merkede de oem wol. Item, leve Mattes, yk wil jw dat nyjar wedder bakken, wer gi men9) to hus, gi maken my grawe har, dat gi so lange van my synt. gewe, dat wi men myt leve wedder to hope kamen. Item, leve Mattes, wi weren en hilgen dre konynge awent myt me oem,10)

6) nichts.

2) bes Dheims.

<sup>60)</sup> gang und gar.

<sup>61)</sup> gebietet über mid, bamale eine häufige Schlußformel fur Briefe.

<sup>1)</sup> bei guter Gefundheit fein.

<sup>3)</sup> bie Berathschaft, bas Sausgerath; es ift offenbar von einer Beirath bie Rebe.

<sup>4)</sup> wie es zugegangen fei.

<sup>5)</sup> er habe es ihnen wohl gesagt.
7) vermuthlich Thomas v. Wickede.

<sup>8)</sup> Soffente. 9) nur.

<sup>10)</sup> bei bem Dheim.

dar drvnke wijwe schalen<sup>11</sup>) myt ypecras<sup>12</sup>) vnde win vnde hamborger ber. Hir mede syt gode befalen vnde de mome vnde de syster vnde vele gode frynde beden jw fele gode nacht vnde segget mester Hennynges<sup>13</sup>) ok fele goder nacht. Geschrewen yn Lubeke des dynnerdages na der hilgen dre koninge dage anno XXIII.

Kattrine Mvlich j(uwe) a(ller) l(eveste) f(ruw).

### M 6. Bon Hermann Mener.

1523, 3an. 23. Jesus Maria.

Minen vruntliken grut myt vormoge vele leves vnde guden tovorn. Ersame leve swager vnde besunder gunstige gude vrund. Ic hebbe van Juwer leve enen breff. in Nurenberg gescreven, wor Ic genen datum en vynde, villichte vorseen, vp den dach sancti Anthonii confessoris 1) in Lubeck entfangen, worinne Ic juwer leve gesuntheit Gade to lave vormerke vnde den sulven bidde Ic, juw darinne lange to vristende, 2) my to ener groten vroude van Juwer leve to horende myt allen vrunden, de Gade to lave ok noch alle, Got gunne lange, gesunt syn etc.

gescreven vmme ene vorschrifft³) van enem ersamen rade to Lubeke to Juwen besten an enen erbaren raed to Nurenbarg to irlangende lut enes concepts van mester Hennynges hant, so Ic in deme sulven juweme breve hebbe gevunden, leve swager, dem sulven juwem begerte na hebbe Ic sodane schrifft irlanget vnde Juwer leve to geschikket, hope ok, gi de wol hebben entfangen. De wile Ic nu vt Juwem breve vormerke, gi noch ene clausule dem handel ton besten in deme breve gerne gehat hedden, so hebbe Ic Juw na demsulven concepte noch enen breff vam ersamen rade to Lubeke an den erbarn raed tho Nurenbarg irlanget myt der begerten clausulen, so gi in der copien,

<sup>21)</sup> eure Schale, d. h. eure Gesundheit; noch jest heißt im Schwedischen dricka ens skäl Jemandes Gesundheit trinken.

<sup>12)</sup> Sippofras. Bgl. oben G. 87. Anm. 14.

<sup>13)</sup> Benning Dfthusen.

<sup>1)</sup> ber 17. Januar.

<sup>2)</sup> friften, erhalten.

<sup>3)</sup> ein Fürschreiben.

welke Ic Juwer Leve myt den vorsegelden myssiven4) bi jegenwardigen<sup>5</sup>) to schikke, werden vornemende etc. swager, bedanke Ic Juwer leve ser vruntliken der tydynge halven, so gi my hebben gescreven. Ic wer wol geneget, Juw ok tydynge van hir to schrivende, dan6) eyn ersame rad hir en hefft vp desen dach noch gene tydynge van eren geschikkeden, de se in Sweden hebben, gekregen, sind?) se dar gewest syn, dan hir is vaste vele tydinge van Suderkopinge dorch koplude her gescreven, de vns al mede is,8) ok de gemene man geloven gifft,9) der geliken van Coppenhaven. Ic vormode my, Hans Castorp vnde Mathias werden Juwer leve dat sulve wol schrivende, wente id hir ruchtich 10) vnde apenbar is; wenner wy ens tydinge van vnsen geschikeden vt Sweden, Got geve myt leve, krigen vnde my boren wil 11) to schrivende, sal Juwer leve vnvormeldet nycht blyven.

Item, ersame leve swager, alse Ic desen breff to steken12) wolde, is my eyn breff van Juwer leve vp den 7 dach Januarii in Nurenberch gescreven an her Thomas van Wikden 13) vnd my ludende, behandet, den Ic ok vort hern Thomas hebbe lesen laten, wor vt wy de menynge allenthalven wol hebben vorstan vnde willen den vrunden vp er anregent, so vele to deme handele Juwer leve ton besten denet, vnvorwitliket nicht laten; wes vns denne van den sulven bejegent, 14) sal Juw myt den ersten wol to wetende werden. Item Ic hebbe ok Juwer leve in mynem vorbreve gescreven, oft gi in menynge weren, dersulven Juwes vrundes nagelatenen wedewen baven dat genne, 15) so wes en van vns gebaden is, des gi, wo Ic in Juwer leve breve vormerke, gesedyget 16) syn, mer to keren 17) wolden, dat gi my dat allene vpt hemelikeste to schriven wolden, so wolde Ic dat so vorvogen, 18) dat gi dar vmme, so vele alse mogelik wer, dat meste dar van beholden solden: wes Juwer leve hir nu inne to donde vnde to latende is, stelle Ic al to Juwer leve gevallen, dan Ic

10) richtig, befannt.

<sup>4)</sup> Miffin, Brief.

<sup>5)</sup> nemlich: Boten.

<sup>6)</sup> aber.

<sup>7)</sup> feitbem.

<sup>8)</sup> die une schon geworden ift.

<sup>9)</sup> Glauben giebt. 11) und ee mir gebühren will. Der Schreiber war Rathsherr.

<sup>12)</sup> guftechen, f. oben G. 303.

<sup>18)</sup> von Wickebe.

<sup>14)</sup> was uns von ihnen begegnet, b. h. widerfahrt. 15) über, b. h. außer bemjenigen.

<sup>16)</sup> womit Ihr zufrieden feib.

<sup>17)</sup> guwenben.

<sup>18)</sup> verfügen.

sege <sup>19</sup>) gantz gerne vmme levendes vnde stervendes willen, dat de sake mochte vordragen wesen. Hir mede bevele Ic juw Gade dem hern sund vnde salich to ewigen tyden, aver my als aver Juwen guden vrund to bedende. <sup>20</sup>) Gescreven in Lubeke 23 Januarij anno 1523.

Herman Meyer.

#### 32 7. Bon Anna Lüneburg. 1)

1523, Jan. 23.

Mynen früntliken groet to foren. Weten schole gy, myn alder leveste bole, <sup>2</sup>) dat ick sunt vnde wol to passe byn; der ghelyken begere ick stedes <sup>3</sup>) van jw to horen to langer tyt. Vortmer, leve bole, so late ick jw früntlyken danken vor juwen gulden rynck, ick wolde, dat ick et men wedder vordenen konde, se syn vns so wol to mate, <sup>4</sup>) eft <sup>5</sup>) wy dar sulven by west hadden. Myn leve bole, my vorlanget ser na jw, ick hape gy wyllen jo drade <sup>6</sup>) wedder to hus kamen. Nych mer vp des tydt, men c. m. <sup>7</sup>) gode nacht. Hans but jw ock fele goder nacht. Jw sone Jeronymys <sup>8</sup>) but jw ock fele goder nacht. Ghescreven in Lubeke des frygdages na Sunte Fabian Sebastian anno XXIII.

Anneke Lunborch.

4) gu Mage, ne paffen une fo gut.

### No 8. Bon Berend Johannssen.

1523, Jan. 24.

Mynen denst myt erbedynghe alles guden. Ersamen Mattes, gunstyge vrunt, ik hebbe jwe breve entfangen vnde de menynge vorstan; konde ik jw denst vnde wyllen bewysen, des byn ik gans geneget. Vnse schypp lycht in der Traven, ik vorse my,¹) wy motten vpp dat vorjar²) wedder in de se, over ik vorhappe,³) de vnwylle sal gheendeget werden, wy sollen van deme rade

<sup>19)</sup> ich fahe. 20) zu gebieten.

<sup>1)</sup> Anna geborne Kortfack, Schwester der Catharina Mulich, Chefrau des Rathsherrn Johann Luneburg.

<sup>2)</sup> Buhle, Freund.
3) stets.
5) als ob.
6) bald, schnell.

<sup>7)</sup> centies mille, d. h. hundert tausend mal.

<sup>8)</sup> hieronymus, nemlich Luneburg, Sohn ber Schreiberin.

<sup>1)</sup> ich versehe mich, ich vermuthe. 2) Frühjahr. 3) ich hoffe.

hebben solt<sup>4</sup>) van deme scheppe, ock kostgelt, so ik my vorse,<sup>5</sup>) it sal syn acht hundert mark; offte <sup>6</sup>) se betallen, so sal ik dat jwer vrowen hantrecken. Alse jwe leve schryfft an jwen dener Mattyas des geldes halven, so jw is bewust, dat sulve is gevordert van konyncklike werde, men it mochte em nycht volgen, so it nu tor tyt steyt; so ik vorvor,<sup>7</sup>) dat dar mer vpp gevordert wert, so wyl ik myt her Hermen<sup>8</sup>) vnde her Tomas<sup>9</sup>) spreken, vnde wyllen to sen,<sup>10</sup> dat jwe schade nycht worde ghesocht; vortekent my ens jwen summa, wat ghy van konyncklike werde to achter synt,<sup>10</sup>) dar na mach men rat nemen. Velle<sup>12</sup>) scheppe hebben de Sweden nomen, so ghy wol in schryfften<sup>13</sup>) hebben. Gade bevalen to langen dagen. Geschreven den sonavend vor sunte Pawel syner bekerynge<sup>14</sup>) anno XXIII.

Bernd Johanssen.

### No 9. Bon Heinrich Kerdrind.

1523, 3an. 24.

Myne frundtlike willighe denste syn jw voran boreyth. Ersame ghunsteghe leve swaegher, jw breffeken, welk datereth Nicolay, 1) is my erst behandeth nu na trium regum, dar vth de menynghe allenthalffen wol vorstanden: de wyle [my] jw factoer Hans Castorp myt sampt juwer erbaren fruwen vnde jwem dener Mattes my ghewillighet idliken 2) kopper, welk vor der hant rede 3) in juwem huse gheleghen, offerbodich 4) vppe vnse for woerde 5) to lefferen, welk ik ock nu na wynachten by de XXII schippunt entfangen, vnde wen se mere werden bringhende van Oldeslo, willen my den ock lefferen, welk ik kan wol irdulden, 6) wen he kumpt, vnde werde den ock entfangen beth tho den foftich schippund tho. So vormerke ik doch vth den juwen schriften, dat ik so daen gelt zal an my holden, besundergen 7) offt jw erbare fruwe.

<sup>4)</sup> Cold. \* 5) wie ich vermuthe. 6) wenn.

<sup>7)</sup> wie ich erfahre. 8) Hermann Mener. 9) Thomas von Widede.

<sup>10)</sup> zusehen. 11) was Ihr zu fordern habt. 12) viele.

<sup>13)</sup> wie 3hr wohl in Briefen erfahren habt.

<sup>14)</sup> Pauli Befehrung, der 25. Januar.

<sup>1)</sup> vom 6. December. 2) jeglichen. 3) jest fertig.

<sup>4)</sup> erbotig. 5) nad unferer Berabredung. 6) erwarten.

<sup>7)</sup> jeboch.

myn modder, wes bogherde, zal ik ere gudtwillich folgen laten; hyr vp foghe ik juwer ersamheit frundtlik weten, wo ik deme so nakamende werde, vnde hebbe der halffen jwer erbaren husfrouwen vorher, ere ik den kopper entfangen, faken8) by9) Hans Castorp ock ere sulven<sup>10</sup>) ghesecht, hadde se eyn hundert mark, dre offt veer boderff, solde my anspreken, wolde id ere gherne senden, wy stunden vnder vns alse frunde, wolde my alle tydt mit jw wol vorliken; aldus hebbe ik ere laten werden na erem boghere vppe den entfangenen kopper ver hundert mark lüb.; offt se affers 11) mere boghert, werde ere wol sendende, alle were schoen 12) de kopper nicht entfangen, vnde twiffele nicht, wes se van my boghert, gj es eyn gud behach draghen,13) twiffele ock nicht, wes gi dar desser guden stadt to gude mit heren vnde frunden konen to den besten int fortsettinghe irtoghen,14) werde gi mit hulpe des almechtigen nicht sparen, vppe dat wy muchten vth dessem bedrucke kamen, dar wy noch idsunder15) inne syn, wo wol wy beth her van vnsem flande 16) noch in nenen groten affbroke werden irfunden, des Godt almechtich wil fordan vns bewaren, affers he<sup>17</sup>) wert nicht slapende vnde vnser mit den besten nicht ghedenken etc. Item wes forlopich 18) is vth Sweden, wor<sup>19</sup>) de vnsen dar noch mit ghelucksamigher factorye<sup>20</sup>) werden irfunden, wert juwe leve wol van mester Hennyngo irsporende.21) Item van des ko. ma. schepen syn wedder to Kopenhagen vppe des hilligen Carstens affent<sup>22</sup>) ghekamen, negen in dem talle, me secht, dre dar van;23) her Sefferin Norbj zal to Calmer ghekamen syn, se syn sere alle to schaten vnde hebben den Holm nicht konen entsetten; vppe nige jars dach solde syn eyn grot dach<sup>24</sup>) in Sweden to Watstena, dar de vnse heren

<sup>8)</sup> oft. 9) burch. 10) ihr felbft.

<sup>11)</sup> wenn fie aber mehr begehrt.

<sup>12)</sup> hatte ich auch bas Rupfer noch nicht alles empfangen.

<sup>18)</sup> bağ es euch behagen, genehm fein wird.

<sup>14)</sup> erzeigen. 15) jest. 16) Feinde.

<sup>17)</sup> he er, nemlich der Feind. 18) vorläufig befannt geworden.

<sup>19)</sup> wie. 20) Handelenieberlaffung, Handelegeschäfte.

<sup>21)</sup> erfahren. 22) am heil. Weihnachtabend.

<sup>23)</sup> man fagt, daß von neun Schiffen brei gurudgefommen feien.

<sup>24)</sup> eine große Berfammlung.

ock weren, vnde me solde dar vorsegeln vns van dem rike,25) wes wi bogherden, vnde de kopman schrifft,26) van dem daghe wolde me van dar mit swarem folke na Schoens syde slaen, dar id nu de wynter wol na is: vnse heren mit sampt den wendesken, pomerschen ock dansche stede syn nu uppe Anthoni to daghe, dar ock de rede<sup>27</sup>) der Sweden solden wesen, oft se konen; Godt geve, se sluten<sup>28</sup>) wes vor id ghemene beste. Item hir ghaet starke flochmere, wo de Juten, ock mere andere inghesetene Dennemarken sick irstreffen tegen<sup>29</sup>) ko. ma., welk muchte eyn entschop desser feyde helpen30) etc.; ko. ma. hadde ock to dem Kile to dem vmmeslage Mester Andreas Golop<sup>31</sup>) gheferdeget,<sup>32</sup>) vmme idlike dusende dar vp to nemende, affers he hefft dar nicht gekregen, id betenghet33) in dem orde, so me secht, ock to brekende,34) dar id mennigen ane ghebrickt, dat wol were eyn sake, to guder entschop kamende etc. Item so gi affers van vnsen olden ghehoeghe der mummenkanse<sup>35</sup>) schriffen vor jw to holdende,36) wil fillichte dit jar wol na blyffen,37) so noch beth her ghescheen is, vnde de oldesten dar nicht ghewesen: mach jw dat sulffighe dar dessen fastelaffent boffelen, 38) gi jw dar mede frolick maken; wil affers juwe erbare fruwe mit my eyn twintich gulden desser tokamenden fastelaffent wagen, so werde wy to her Thomas vnde in andere ende ghaen, wilt godt, vnde wylle gi lange vth wesen, wy werden seen, wo wy andere boelschop irwerffen,39) dar weset to fordacht40) etc. vnd willet dyt myn schriffent int beste vpnemen etc. Ik vorsta ock, dat gy dar kore41) van guden duffen42) nu hebben; myne frundtlike bede

<sup>25)</sup> und es heißt, man wolle uns da von Seiten des Reiche versiegeln (b. b. urfundlich bestätigen) alles was wir begehren.

<sup>26)</sup> der Kaufmann schreibt, von der Bersammlung wolle man mit vielem Bolke nach Schonen ziehen. 27) die Räthe. 28) beschließen etwas.

<sup>29)</sup> fich erheben gegen, fich wiberfegen.

<sup>30)</sup> was vielleicht zu einem Ende dieser Fehde helfen konnte.

<sup>31)</sup> Andreas Glob, Propft zu Obenfe und Rentmeifter bes Konigs.

<sup>32)</sup> abgefertigt, abgefandt. 33) es fangt an. 34) zu gebrechen, zu mangeln.

<sup>35)</sup> die Fastnachtluftbarfeiten ber Cirfel : Compagnie.

<sup>36)</sup> für Euch halten, b. h. forgen, daß Mulichs Frau theilnehme.

<sup>37)</sup> wird vielleicht bies Jahr nachbleiben.

<sup>36)</sup> ich darf wohl daffelbe Euch dort empfehlen, daß Ihr Guch frohlich macht.

<sup>39)</sup> andere Liebschaft erwerben

<sup>40)</sup> barauf feib gefaßt.

<sup>41)</sup> Auswahl.

<sup>42)</sup> ftarte Beuge, Duffel.

is, wylleth doch dar na seen offt dar wat gudes ghebloemedes wyt floewel43) queme, willet mi doch eyn ele V offt VI senden, zal jw offt juwer husfrouwen to dancke offt wem gy es boffeel schriven, ghegeven werden; wolde gy mi ock doch dar vth senden eyn ele V efft VI roet sammyt vor my sulvest, dat neen karmesyn were, dan sustes guden roet floeweel to enen wamboyse,44) den besten gi bekamen koenen, zal jw to dancke offt wen gy wyllen boffeel dar van geven, tor stundt wedder geven. Myne fruwe js ok begherende, ere to gude wolden vor en half offt en ort45) majoraens zaet46) an Katherinen senden vnde bydde derhalffen, gy mynes feles anligghendes nicht willen bosweren. Wuste ik sustes jw offte juwer erbaren husfrouwen denst vnde willen to irtogende, do ik van harten gherne, wylt Godt, deme ik juwer ersamheit in ghelanckwyligher wolffart myt ghesundem lyffe to entholden wyl beffalen hebben. Schreven Lubeck an dem affende Pauli Bokeringhe anno XV°XXIII.

Hinrick Kerckrinck.

### No 10. Bon Matthias Scharpenberch.

Mynen getruwen vnde wylligen denst alle tyt. Weth, leve juncker Matz, dat yk sy tom Kylle gewessen tom vmslag vnde nam myt my vp ein warning¹) van Clawes Ludinghussen, dat he jw lende an graven geldt, 400 m²/2, vnde hebbe dar myt betalt de Wyttorp vnde den breff²) weder, so gy weten etc. Furder so weth, leve juncker Matz, dat my ein breff tom Kylle worden ys by mines heren platner,³) dar in gy scryuen, gy m(inen) g(nedigen) h(ern) dar gelent hebben 40 gulden, hebbe yk by m(ines) g(nedigen) h(ern) rekenskop geseth vnde dar myt to Gottorp gereden vnde s(ine) g(naden) de rekenskop gesandt by Clawes van Anevelt, de Tunderen plack to hebben;⁴) so leth my

<sup>48)</sup> geblümter weißer Sammt (holl. fluweel, franz. velours).

<sup>44)</sup> Wamms. 45) ein Ort ift ein viertel Thaler. 46) Saat.

<sup>1)</sup> auf die Warnung, auf den Rath.

<sup>2)</sup> ich habe ben Schuldbrief wieder befommen.

<sup>3)</sup> id habe in Ricl einen Brief empfangen burch ben Platenfchläger bes Bergogs.

<sup>4)</sup> Amtmann von Conbern; plack, pflegte.

s(ine) g(naden) seggen, yck scholt den kensler vnde Hinrich Schulten tom Kylle an spreken, dar worde yck myn beschet krygen. Yck reth weder hen nam<sup>5</sup>) Kylle, do bogejende<sup>6</sup>) my de kentzeler vor dem Kylle vnde woldt noch Godttorp, den sprack yck an, so sede he my, he wost 7) noch nycht darvan vnde hedde noch nein bovell.8) so sprack ick Hinrich an, de sede my ja, m(in) g(nedige) h(er) hadde em bevalen. he scholdt myt my reken vnde sin g(naden) den scriven, wes he den vor antwert weder krege, so woldt he my gudtlick entrychten: des wolt yek nycht don, dat yek my wolt laten aff breken9) vnde sede, idt were meist vthgelecht gelt, als de rekenskop mede brocht, wolt s(ine) g(naden) jw wes affkorten, dat most yck laten schen, sunder yck woltet nycht, don10) so toch Hinrich hen nach Godttorp vnde wolt m. g. h. vnderrychten; do Hinrich weder kam, do wast na als vor,11) he scholt myt my reken vnd den scholt yk to s. g. kamen to Godttorp, dar scholt yck betalyng krygen; dess yck my dun beclaget tegen Hinrich, jwen halven vnde ock myner hallven nycht egede12) so hen vnde her to wyssen, vnde yck scholt so myn lyff vnde jw gelt so spellen furen, vnde ander luden worde er gelt tom Kylle vnde wol to Lubeke gesandt, als Hermen Schutt to jar<sup>13</sup>) schach: do sede he my, yck scholt to vreden sin. he wolt s. g. vnderrychten vnde sin best don, wes he van s. g. erlangen konde, wolt he my to Lubeke schaffen, men yck most my lyden 14) noch ein vertein dage, s. g. hadde nu to schicken etc. Sust, leve juncker, hebbe yck van nemant konnen gelt krygen, dat yst ein slym vmslag gewessen; Hinrich Ransow was dar nycht vnde Henneke van Buckwoldt; Henneke Ransow wyl syck myt jw wol vordragen, her Jorgen van der Wysck meindt, he wylle noch gelt van jw hebben, wen gy mit ein ander reken, wer dan dem andern (schuldig) yst, dat he den andern betalle; he hefft ock vorlofft 15) geven den oldesloern, to vysken bett an vnse mollen. 16) dar

<sup>5)</sup> nad bem.

<sup>6)</sup> begegnete.

<sup>7)</sup> müßte.

<sup>8)</sup> Befehl.

<sup>9)</sup> etwas abziehen.

<sup>10)</sup> barauf.

<sup>11)</sup> ba war es nach wie vor.

<sup>12)</sup> es eigne fich weder meinetwegen, noch Euretwegen, mich fo hin und her zu weisen; ich muffe fo meinen Leib und Guer Geld zum Spiel umher führen.

<sup>13)</sup> wie Bermann Schutte im vorigen Jahre geschah. 14) gebulden.

<sup>15)</sup> Erlaubniß. 16) bie an unfere Dluble zu fifchen.

fragede yck em vmme, off<sup>17</sup>) he dat gedan hadde oder nycht, dar wolt he my nycht grodt vp antwerden, sunder he sede, he woste nycht, he most noch sulven myt jw spreken; so kan yck vornemen,18) dat idt idel schalckheith vnde boverige myt em ys. Hans Ransow vnde ein van sinen sonen schollen de tyt eres levendes hebben van Segeberg 100 gulden, de holt he en ock for, 19) vnde hebben an ein ander entsecht, 20) so dat idt nu ser selsen to gadt21) in de werlt. Furder, leve juncker, so gy scryven des koppers halven, hebbe yck her Hinrick Kerckrinck gelevert des dunnerdages noch den hilgen 3 konig dag, an dackkopper 21 schippund 17 lyspund myn 2 mark pund vth dem huse, so ys noch vp der mollen, dat gesmedet ys van einem fatte: so frow<sup>22</sup>) dat water vp kumpt, wyl yck em dat ock leveren; so ys hir noch dat fath loss kopper, (dat) gy vp slugen; wyl yck ock don23) vp de mollen senden; so ys hir nein kopper mer, dan24) de runden kugeln; dar weth jw noch to rychten, ock offt gy kopper her senden mochten, gy vp Hamborch vorscryven, dan yck moth hyr vele wonder hebben loss to bydden vnde yst dat yck holde nu beter, kopper dar to senden, als doch de wagen to Lunborch nu gemeinlyck dar aff laden, dar gy myt dem besten wol wyllen to gedenken. Item mer, leve juncker, so gy scryven, offt se to Oldeslow wes bedarff hetten van sagebleteren vnde hamer vnde ander tuch,26) byn yck erst gystern vam Kyll kamen vnde wyl dat vorhoren<sup>26</sup>) vnde jw dan wylt Godt myt den ersten scryven etc. Furder, leve juncker, weth, dat my en breff geworden ys an Baltzer rentmester m. g. h. van Mekelenborch vnde my dar boven<sup>27</sup>) gescreven, gy m.g. h. dar gelent hebben 200 gulden, dat sulve to vor vorderen by Clawes Ludynckhusen weder vth schaffen, dem sulven yck myt allem flyt gern don wylle etc. Item de 400 4, my Clawes lende noch dem Kylle, hebbe yck en vorwysset vp her Hinrick Kerckrinck, so dat he dar betalt ys. Item mer so hebbe wy der

17) ob.

<sup>18)</sup> baraus fann ich fchließen, daß es lauter Schalfheit und Buberei mit ihm ift.

<sup>16)</sup> die enthält er ihnen auch vor.

<sup>20)</sup> sie haben einander abgesagt.
22) so bald als.

<sup>21)</sup> fehr feltsam zugeht in der Welt.

<sup>25)</sup> Gerath.

<sup>27)</sup> baß Ihr mir außerdem geschrieben habt.

Swinsken geven 13 4 5 6, dat ys de vadem 6 6 6 3, dat se ock betalt ys, so hadden Hans Powys vnde Hertych Mestorp werdert.28) Item myt dem gelt van des dom prawestes29) wegen hebbe yck do fort Clawes aver antwerdet vnde he hefft my gesecht, he hebbet jw aver screven etc. Item myt Berndt Johanssen des gelts halven hefft he noch by syck vnde secht my, idt schall nein nodt hebben, he wylle jwer wol gedenken vnde eth blyve noch wol hir so lange. dat dyt spyll ein ende hebbe; ock wyll he vns wol to seggen, er he dat van syck don wylle etc. Furder so weth, leve juncker, dat mester Andres myt synen lovers30) tom Kyll lyggen in gemant van des koniges wegen, vnde se hebben both31) na s. g.; yck mande mester Andres ock, he claget, he hadde nu nein gelt, yck sege vnde horde woll, wo idt nu to gynge, gy musten nu myt em to vreden sin. Keige van Annenvelde<sup>32</sup>) wort gemalt vp ein sogen<sup>33</sup>) vnde druckt der sogen dat segel fur den stert vnde wort so vp den kaek genagelt; dat hadde Borgert Hoken don laten, de to Hamborch im denst ys; men<sup>34</sup>) he was des avendes wech gereden, als dyt des morgens schach; do sin frunde dat horden des morgens, kam Syvert van der Wysck vnde reth den breff aff35) vnde lep hastygen nach der holsten straten vnde krech dar sinen broder Dyryck Hoken vnde wolt em hebben doth slagen, men he entspranck em dar in en huss vnde hefft syck entschuldygeth, dat he dar nein weten van gehadt hebbe, so dat idt dar myt in dag stath<sup>36</sup>) beth na vastelavende, men se sint so dorde 37) vp den, de to Hamborch ys, vnd wyllen vorscryven an de van Hamborch vnde Lubeke vnde Lunborch, den sulven Borgert nycht in erer stat to

28) warbirt, gefchast. 29) Dompropft.

<sup>30)</sup> Meister Andreas und seine Bürgen halten Einlager in Kiel, gemahnt wegen des Königs. Es geschah häufig, daß Ebelleute und selbst Fürsten sich verpflichteten, sich freiwillig an einem Orte zur Haft zu stellen, falls sie nicht zur bestimmten Zeit bezahlten. Gleiche Verpflichtung übernahmen ihre Bürgen. Hier ist nun ein Fall, in welchem solche Haft zur Aussührung gebracht wurde.

<sup>31)</sup> Botfchaft gefandt.

<sup>32)</sup> Kan von Ahlefeldt wurde gemalt auf einem Schwein reitend und dem Schwein sein Wappen auf den Schwanz drückend, und dies Bild auf dem Pranger (kack) angenagelt.

<sup>35)</sup> Sau. 34) aber.

<sup>26)</sup> und rif bas Bild ab. Brief hatte ehemals eine fehr allgemeine Bedeutung.

<sup>36)</sup> die Sache ist ausgeset bis Fastnacht. 37) thoricht, toll, erbittert.

lyden, se willent sust myt en to donde hebben, vnde Clawes van Annevelde hir, des byskopes vagt, schall gesecht hebben, idt schall gewraken38) werden, he wylle gein Annevelde geboren sin etc. Item mer so kam de tyding nu am donnersdage tom Kylle, dat de konyg to Rypen wer vnde hefft geschut<sup>39</sup>) laten aver bryngen vnde men ment, et gelt vp de Jüden.40) de wyllen em ock yo nycht recht horsam sin; he krech nu wol 1500 knecht vade men secht, em kamen noch 800 vade 500 perde, dat dar noch, Godt betert, ein euenturs spyll mach van werden; men secht dat he nem de drydt klock vnde den drytten kelck41) im lande vade leth velle bussen42) geten; wes des ys, mach Godt wethen. Leve juncker, yck weth jw sust vp dyt pass yn sunderheit nycht to scryven, dan alle tyt in Godt bevallen<sup>43</sup>) vnde spar jw gesundt her wedder, vnde grutet Hans Huter vnde syn husfrow vnde Frederyck vnde allen guden frunden velle guder nacht. Datum myt hast to Lubeke am dage Pawlus bekering in 1523.

> Mathias Scharpenberch. j. w. dener.

### Nº 11. Bon Catharina Mulich.

1523, Jan. 25.

Frvntlike leve to voren. Wetet myn alderleveste Mattes, dat wi Got sy gelawet wol to passe synt, des geliken begere wi van jw to horende. Item, leve Mattes, als gi schriwen van den parlen vnde van der keden, dat wil yk jw gerne senden, men yk wilt noch wat an sen, dat yk wisse fore krige. Hir stan noch de scinken, de jw Hans Lyneborch senden wolde, yk kan se dar nycht hen krigen, ik mende gi hadden den drogen fisk lange al hat, so hebben gi en noch nicht kregen. Item, leve Mattes, eft gi ene groter keden maken laten wolden, de ik hebben scholde, dat dorfe gi nycht don. Item yk hebbe X merk kregen van Elseben Berken vor dat gele floewel, vor de elen HIII merk,

<sup>38)</sup> gerochen. 39) Geschüt. 40, die Juten.

<sup>41)</sup> jebe britte Glocke und jeben britten Relch.

<sup>1)</sup> ich will es noch etwas anschen, noch eine Zeitlang warten, damit ich eine sichere Fuhrgelegenheit bekomme.

<sup>2)</sup> die Schinfen. 3) für ben gelben Sammet.

se wolde my yo wat af breken,4) so sede yk er, gi hadden my so befalen, yk scholdet nycht anders gewen. Item als gi schriwen, dat gi en nyiar awent<sup>5</sup>) hadden yvncfrovwen vnde frovwen yn jwen hyse, dat ys my lef, dat gi jw frolick maken, yt ys dar noch ane,6) dat yk yn den sorgen bin; my ys nen dyncs frovde. nv yk nycht bi jw bin, yt ys hir doch so bedryckket, welk Got betert. Item vor<sup>7</sup>) Anne Hoolgersen eren breff hebbe yk er sent, den gi mi senden. Item als gi schriwen van deme haferen, dar wil yk to denken dat erste dat hir wat kvmt; vnde gi schrewen Mattiges, dat wi jw welke negenogen sylten 8) scholden: leve Mattes, dat wolde yk gerne don, men se hebben dar wor9) II stige fangen, so hebben se wor settet; 10) vnde yk scholde Mattiges ok seggen, dat he jw de kökken<sup>11</sup>) besorgede. Leve Mattes, yk wolde wol, dat gi genoch hadden, men me kant hir nv ok so nycht krigen, vnde wen me denne al wat heft, so kan men nene fore krigen. 12) Hir mede syt gode befalen vnde de mome byt13) jw ok fele gode nacht vnde segget Hans Hoter vnde syner frovwen vnde mester Henniges en gode nacht. Geschrewen yn Lybeke yp synte Pawel dach anno XXIII.

> Kattrine Mylich. j. a. l. f.

#### Ad 12. Bon Sans Karl.

Laus deo 1523 jar adi 26 Januarij. In Jesus Maria.

Mein freuntlichen gruss vnd wielligen denest zuuor mit wunsch und heyl eines gelückseligen neuen jars zu nuecz und hayl des leybs vnd der sel salickeyt amen, vnd so jr wey¹) gesundheit seyt vnd euch in aller hanlung²) wol zu stet, ist mir ein frewdt zu horen; dermassen wiest eure liebe hausfrawen vnd die meinen vnd her Herman vnd vns alle noch in einem zymlicken wessen, Got hab lob etc. Item so wist, lieber Junckher, das ich euch 2 tag vor dato hab gechickt auf Meytburg³) ein thunnen, an Jorg Wesler verschrieben, sol sie euch zusenden mit

13) bietet.

<sup>4)</sup> abziehen.

<sup>5)</sup> am Neujahrsabend.

<sup>6)</sup> es ift genug baran.

<sup>7)</sup> Frau.

<sup>8)</sup> einige Neunaugen falzen.

<sup>9)</sup> wohl etwa, vielleicht.

<sup>10)</sup> wohl gefest, b. h. zu einem hohen Preife angesett.

<sup>11)</sup> bie Ruche.

<sup>12)</sup> fo fann man feine Fuhr befommen.

<sup>1)</sup> bei.

<sup>2)</sup> Handlung.

s) Magbeburg.

dem esten,4) ich wolt sie euch langst gern gesandt haben, so kumbt kein for<sup>5</sup>) nicht her. vnd dar in sende ich euch 12 schincken, schenckt euch eur schwager Hans Luneburch, mher<sup>6</sup>) 150 riegesche pueten,7) etlich weine gallen (?) vnd etlich negenaugen,8) die schieck ich euch, mügt jr mit Hans Hueter vnd Sebastian Melber auff essen, ich het ir auch nicht mer. wist, lieber Junckher, das mir ein prieff von euch ist wol zukummen, dar in ir schreibt, wie das euch das ander vas noch nicht worden sey, verwundert mych ser, es mus abgelecht sein. Andres Reich hat auch guet derpey,9) hat auch schriefft,10) das noch nicht hinaus kummen ist, ich hab geschrieben nach Meytburg vnd erfurt, 11) ob es dar abgeladen wer, das vort dan kummen meicht. 12) Mher als ir schreibt, das ir noch kein gelt von Michel Grunboldt von Wirczperg habt aufgenummen; so schreibt ir herein, so ich kein gelt hinaus gemacht het, solt ich hir wehalten,13) ich wolt euch anders 14) lengst golt oder was hinausgeschieckt haben. do man gelt het von machen kunen; ich hab mit Paul Westler auch geret, so Michel keins gelts zu don15) het hir, so das er mir 100 fl. wol 16) dar aus reensten, 17) hat er mir gelobt, er vorseich 18) sich, es sol in gelt dar weren, wol er euch 100 fl. ausriechten. Mher als ir schreibt des salpeters halben, das keiner sey dar zu wekummen<sup>19</sup>) vnd sey auch deur,<sup>20</sup>) ich het in anders wol verkaufft gelassen den tun für 13 fl., wenns guet pruusch guet21) wer; so man nicht kriegen kan, mues man lassen an stan, vnd was ich euch in solchen vnd andern kundt zu willen sein, solt ir mich alle zeyt wiellig zu finden. Item ich solt euch auch viel neuer zietung schreiben von den kriegsleufften; so weyss ich auch sunders nicht zu schreiben, denn zietung is hir kummen, das warhafftig sein sol, das die vnsern die vietalle schip haben gewunnen, die den holm wolten speyssen,22)

<sup>4)</sup> mit bem eheften.

<sup>5)</sup> Fuhre.

<sup>6)</sup> ferner.

<sup>7)</sup> getrocene rigifche Butte.

<sup>8)</sup> Reunaugen.

<sup>9)</sup> babei.

<sup>10)</sup> geschrieben. 12) bag es bann fortfommen möchte.

<sup>11)</sup> erfragt.

<sup>13)</sup> behalten.

<sup>15)</sup> verleihen.

<sup>16)</sup> wolle.

<sup>17)</sup> bas Wort ift, wie ber gange Brief, fehr unbeutlich gefchrieben. 18) er versehe sich, er vermuthe.

<sup>19)</sup> befommen.

<sup>21)</sup> preußische Waare.

<sup>22)</sup> bie Schiffe, die Lebensmittel nad Stochholm bringen wollten.

sein pey23) 64 klein vnd gros vnd sein seeder24) myt Seve Norby zu bergck gewest<sup>25</sup>) in den scheeren von Holm; vnser schep liegen vor dem Holm vnd haben sie so jemmerlicken geschossen vnd geschlagen, das Seve Norhy hat gescheychen (?) das sie so stark sein kunnen, vnd vber die hant gewest, hat er die ancker gehauen vnd hat die flucht geben vnd sein 9 schip in Kopenhafen ankummen, sein so ser zuschossen, das sies naue poven wasser wehalten haben,26) vnd Seve Norby weis niemant, wo er hin is, myt 4 schepen myssen sie in,27) vnd ein schep von des kunich schepen heten die vnsern feuer ein geschossen, das was in das pussen kruet28) kummen, das verprun29) miet man vn? dal, vnd da haben sie gros guet in gefunden von silber vnd gelt, das sie in Finlandt geschatzt30) heten, dat wert geporgen.31) Darmit seyt Got wefohlen<sup>32</sup>) vnd mein wirt<sup>33</sup>) Luetke Mantel vnd sein haus frawe lasten euch viel gueter nacht sagen. Dar mit was euch lieb vnd dienst ist, vnd nembt mit meinem possen schreiben 34) vor guet; was ich weiter neues höre, schreib ich euch. Geschrieben mit der hast. Datum vt supra 1523 jar.

> Hans Karl. E. w. d.

> > 0.540

# Non Magnus, Herzog von Lauenburg.

Magnus von gots gnaden to Sassen. Enngern vnd Westphalen hertog etc.

Unnsern grudt thuvorn. Ersamer, lever, besunder. Wie du itzundt der vastelkost halven by vns anregest, weren wir gar wol geneigt, vnserm vorigen vertrostinge na dy gnediglick damit to bedencken. Es ist aver dat jar weinich vischwercks by vns gefangen, idoch schicken wy dy ein ferndel vull gesolteden stor vnd einen drogen las, 1) welchs du itzundt to gefallen von vns

<sup>23)</sup> bei, d. h. etwa. 24) feitdem.

<sup>25)</sup> ju Berf gemefen, b. h. in Gefecht gewesen (engl. action, bas Gefecht).

<sup>26)</sup> daß fie fie faum über Waffer behalten haben.

<sup>27)</sup> vermiffen fie ihn. 28) Buchsenfraut, Schiegpulver.

<sup>29)</sup> verbrannte. 30) fcatten, Contributionen ausschreiben.

<sup>31)</sup> bas warb geborgen, gerettet.

<sup>32)</sup> befohlen. 33) mein Sauswirth. 34) meinem unbedeutenden Schreiben.

<sup>1)</sup> ein Biertel gefalzenen Stor und einen trockenen Ladis.

annhemen willest. Wir hebben dy aver hie thovorn gescreven, etliken damasthen atlas 2) vnd geslagen tennen vate 3) vns to kopen, ock folgende vakemals 4) darumme angereget vnd sunt doch dar mit beth anher vpgeholden. Als ist vnser gutlich boger, 5) du wollest daran sein, dat sulvige nochmals tom forderlichsten bestalt 6) vnd an vns kamen moge. Daran beweistu besundern gefallen, neven gutliker betaling, mit gnaden to bedenken geneigt. Datum Lovenborg mandages na Pauli conversionis anno XXIII 6.

## 1523, Jan. 27.

Mynen wyllighen denst. Ersame leve swager, juwer leve wet ich nycht sunderges to scryffen, den jw gesuntheyt vnde wolfart is my en leff horen. Als gy my scryffen, dat gy dar wol dre finger dicker worden syt als hyr, dat haget1) her Hermen gans wol, dat gy dar so wol to passe syt vnde don juw wat to gude; gy solt dar nycht mer aff hebben vnde is juw juwer dage sur worden. Got sy gelaffet, dat gy dar syt, dar hebbe gy doch genochte2) vnde frowde. Ich hebbe her Gottschalck fan Wychkede fan juwer wegen gude nacht gesecht vnde den junckfrowen och, vnde hebbe en dar by gesecht, dat gy en elk3) enen jungen man tom nygen jar wünschen, des se juw hochlych bedanken for juwen gunst vnde se hebben my so hertlych befalen, dat ich juw fel dusent guder nacht enbeyden4) sal vnde dat gy juw jo frolick maken vnde don juw wat to gude: dyt hebben se my befalen, dat ich dyt dem framen Mates jo toscryffen sal, de moder, her Gotschalk vnde de junckfrowen vnde Hans Luneborch. Och hebbe ich Riken Stangen fel guder nacht gesecht in der peters groffen,5) de let juw fel goder nacht to enbeden vnde se wet nycht, wor se et mede fordent hefft, dat gy erer denken, se but juw dusent guder nacht. Och entbut juw her Wulff de kenseler<sup>6</sup>) fel guder nacht fan Holsten vnde dede<sup>7</sup>) my

<sup>2)</sup> damaftheuen Atlas.

<sup>3)</sup> ginnerne Befage.

<sup>4)</sup> auch später oftmale.

<sup>5)</sup> Begehr.

<sup>6)</sup> bestellt.

<sup>1)</sup> das behagt.

<sup>2)</sup> Genuge, Bergnugen.

<sup>3)</sup> einer jeben.

<sup>4)</sup> entbieten.

<sup>5)</sup> in ber Beteregrube.

<sup>6)</sup> Wolf von Uttenhosen, Kanzler bes Herzogs von Polstein. Zeitschr. f. Lüb. Gesch. Bb. U. Heft 2.

<sup>1)</sup> that, gab.

desse brefe, dat ich de an juw besturen<sup>8</sup>) wolde. Och heft my Hynrych Kerchrynch enen breff gedan, den ich juw hyr by sende. Och hefft he my ver hundert mrk aferwiset9) an Hans Scheppensteden, de ich fort Clawes Ludenkusen aferwysede, de Mattyas fan em nam, do he na dem Kyl ret,10) an grafen11) gelde. Sus is Claves Ludenkusen fornoget12) myt de ver hundert mark, de my Hynrych Kerckrynch afferwysede an Scheppensteden van dem kopper; wen dar mer geslagen wert, mach he fort entfangen; jo he er entfanget, jo de tyt er vmme kumpt. Konde gi es mer wat slan, gy soldent hastig forkopen. My is fan twen gescreffen fan Revel, de es by vertig schypp hebben wolden. Wert mer frede, 13) so solde et en lustych handel werden, wente de lude leren juwen kopper nu kennen, dat he gut is; al scryven se, van Mates Mulich synem kopper, de vp siner molen slagen is, den wylt se nu al hebben. Got geffe, dat et mer frede werde, ich happe, gy solt my dar och noch mede by helpen. Och als gy scryfen, vmme juw de kokke14) to besorgen, ich hebbe Kattrynen dar sust aff secht.15) Kan ich en halffe tunne las krygen, wil ich juw senden. Dar is las to Danske<sup>16</sup>) kamen, men secht, es sal hyr en last offt dre 17) kamen, so wyl ich juw en halfe tunne senden. Got geste, dat he mer kame. My wundert, dat gy den kesse 18) vnde fyssche nycht gekregen hebben vnde Hans Luneborch syne schyncken. Sus, leve swager, wet ich juw nycht sunderges to scryffen, den hyr cwemen nu twe gefangene fan Koppenhagen, de seggen, dat dar IX scheppe to hus gekamen synt fan des konges scheppen, 19) vnde Seferin20) sal myt ver scheppen na Kalmeren<sup>21</sup>) geloppen syn, se hebben to hope gewest myt vnsen scheppen, wente 22) se hebben fast gewundet folk23) to Koppenhagen gebracht, mer men mot dar nycht seggen,24) wo se faren synt myt den fynschen scheppen:

<sup>8)</sup> ausrichten, ichicken.

<sup>9)</sup> überwiesen.

<sup>10)</sup> ritt.

<sup>11)</sup> an grobem Gelbe. 14) die Ruche.

<sup>12)</sup> befriedigt, begablt.

<sup>18)</sup> Bare nur Friede.

<sup>15)</sup> ich habe Catharine (ber Chefrau Mulich's) schon bavon gesagt.

<sup>17)</sup> eine Laft ober brei, etwa brei Laft.

<sup>16)</sup> nach Danzig. 18) Rafe.

<sup>19)</sup> von bes Ronige Schiffen.

<sup>20)</sup> Severin Rorby.

<sup>21)</sup> nach Calmar.

<sup>22)</sup> benn.

<sup>28)</sup> viele verwundete Leute.

<sup>24)</sup> man barf es ba nicht fagen, wie es ihnen mit ben finnifden Schiffen gegangen ift.

dat de genamen synt, is war, als ich juw gescreffen hebbe. Vnse heren kamen van dage to hus van Sunde, dar syn se to dage25) myt den Dansker vnde och ander stede, dar toffe ich na,26) so wyl ich juw beter boschet scryffen, ich men,27) de bade toffet so lange nicht mer. Aller leffeste swager, Got geffe juw dusent guder vnde dot juw wat to gude, gy solt dar nicht mer aff hebben. Her Hermens breff sande wy gysteren<sup>28</sup>) Kattrynen vnde Hynrych Kerchrynch synen breff ich toffe.29) Ich happe, ich wyl juw noch tydynge scryven, myt dessem boden nycht mer den mynen denst. Gescreven in hast des dynxtedages na Sunte Pawel in Lubeke 1523.

> Hans Kastorp. j. W.

#### Nº 15. Bon Hans Caftorp. 1523, 3an. 29.

Mynen wyllyghen denst. Ersame leve swager, ich wet juwer leve nycht sunderges to scryffen, den als ich juw for gescreffen hebbe, dat vnse heren synt to bus gekamen fan Sunde, 1) als her Hermen Falke vnde Doctor Pakebusk, vnde dar hebben gewesen twe bormester<sup>2</sup>) fan Danske vnde de pamerschen stede, mer wat se dar handelt hebben, mach men hir negest horen. Sus is dar nycht nyges vt Sweden, sedder3) dat desse tydynge fan Söderkoppynge cwam, de ich juw hyr sende, de Hans Salegen syn geselle gescreffen heft, Hans Nigebur, de to Söderkoppynge is; och hebbent wol VI effte VIII in breffen, de dar och geschreffen synt, vnde beden mest allens, so juw desse schrift vormelden wert. Sus synt hyr twe gesellen kamen fan Koppenhagen, de dar gefangen weren, als Jurgen fan Gotland. hir gebaren. vnde noch en geselle, is by Hans Mensynch, den er pasport gefen wert4), dat se hyr twe denen, gefangen vp den jachten,6) de se wedder frygen solen, de seggen, dat des konges, scheppe negen to hus gekamen synt myt fel gewundedem folke, dar Tyle Gyseler mede gekamen is vnde Hinrich Trummensleger, de is dor den

a support.

<sup>25)</sup> in Berathung.

<sup>26)</sup> darauf warte ich.

<sup>27)</sup> ich meine.

<sup>28)</sup> gestern.

<sup>29)</sup> erwarte ich.

<sup>2)</sup> Bürgermeifter.

<sup>1)</sup> von Stralsund. 3) feitbem. 4) benen ihr Bag gegeben murbe, um zwei auf ben Jachten gefangene Danen gu befreien. 5) 3acht, ein fleines Schiff.

Vnde Seferin de is myt ver scheppen na Kalknaken schaten. meren gelopen vnde hefft al de lantzknechte myt sych na Kalmeren genomen, went de Sweden lyggen dar myt twintich dusent man for Kalmeren to lande. Sus weten se nycht nyges, went de trumme wert to Koppenhagen geslagen,6) dat men gen tydynge seggen mochte van nemande. Sus hebben vnse scheppe to hope west myt Seferin; wol<sup>7</sup>) den mesten schaden hefft, wet man noch nycht, mach men hyr negest horen, sal juw wol to weten werden. Sus nycht nyges, den Hans Henges wert gysteren Hinrich Kerchrynch syn suster laffet.8) dat mengen frowde gyfft, dat he se em gyfft, he heft et gelt spart. Sus nycht mer, den ich wyl juw in kort scryffen, de knechte liggen noch to Flensborch vnde et reyssetuch to Oldense in Funen. Hyr mede ich juw gade befel vnde mynen wylgen denst vnde fel dusent guder nacht, vnde dot juw wat to gode. Ich sende juw en let,9) hefft en eddelman gedycht, is to Koppenhagen by dem konge, de to jar im Holm lach vnde cwam in samer 10) myt Seferin vt dem Holm to Koppenhagen, mer he wolde dar nycht wedder hen, wo schalk11) sych de borger in dem Holm myt den knechten<sup>12</sup>) hat hebben. Hyr mede dusent gude nacht. Gescreffen in Lubeke des donredages na sunte Pawel 1523.

Hans Kastorp.

j. w. d.

#### Nº 16. Bon Hans Caftorp. 1523, Febr. 2.

Mynen wyllyghen denst. Ersame leve swager, juwer leve wet ich nycht sunderges to scryffen, den juw gesuntheyt wolfart hor ich fan harten gern. Sus wet ich juw nycht to scryffen, den als ich juw by den baden al gescreffen hebbe. Sus is hyr nycht nyges den et olde, dat vnse scheppe to hoppe west hebben myt Seferyn synen scheppen vnde dat he to Kalmeren wesen sal vnde sal gewunt syn,1) mer em schat tom lyffe nycht.2) Vnde de scheppe als negen,3) de to Koppenhagen gekomen synt, synt

<sup>6)</sup> es ward unter Trommelfchlag verboten, Radrichten zu verbreiten.

<sup>7)</sup> wer.

<sup>8)</sup> verlobt.

<sup>10)</sup> im Sommer.

<sup>11)</sup> schalkhaft, arglistig.

<sup>12)</sup> Lanzfnechten.

<sup>1)</sup> vermundet.

<sup>2)</sup> ihm schadet an feinem Leibe Michts.

<sup>3)</sup> namlich neun.

ser toschaten,4) men me secht to Koppenhagen nergen5) af, dat is dar forbaden. 6) Dat folck is dar bodruckket, went se hebben fel vorwundet folkes mede to hus?) gebrocht, mer van vnsen heren heft men noch gen boschet, men secht dat de Sweden in Schone bernen<sup>8</sup>) vnde de Holm vp sunte Niclawes sal vpgeffen syn. De konyng is in Jütlant vnde dat reyssetuch<sup>9</sup>) lycht noch to Oldense vade de knechte lyggen noch to Flensborch, se wylt nycht fort, se wylt gelt vp de hant hebben. De hertych fan Holsten nympt och knechte an, he heft er rede10) sos hundert, de olde hertych fan Holsten, hertych Frederych, de cwam hyr hor morgen to feren<sup>11</sup>) in myt XXV perden vnde is myt Schorhar to hus. Vase heren werden em grote er don 12) Wat se handeln, wert men hyr negest to weten krygen. Et reyssegetuch als de grefe van der Hoije wert desse weke myt ver hundert perden hyr Hyr is wat hemelkes<sup>13</sup>) forhanden, et mot drade vt breken, 14) sus salt juw to weten werden so fro et lut wert. 16) Ich hape aldynch<sup>16</sup>) sal noch gut werden. Sus nicht mer, den mynen wyllygen denst vnde gebedet affer my.17) Hyrmede fel dusent gude nacht. Gescreffen in hast in Lubeke vp vnser leven fruwen dach lychtmyssen 1523.

Hans Kastorpp.

j. w. d.

# Nº 17. Bon Sans Caftorp. 1523, Febr. 4.

Mynen fruntliken grot; ersame leve swager, ich wet juw nycht to scryffen, den als ich juw egistern schrest by Krystoffer, dat de hertych fan Holsten hyr in cwam myt acht van synen reden vnde hebben nu in den dorden dach gehandelt myt dem rade; wat et beduden wert, mach men hyr negest horen; de reder¹) gan vp de schryferye vnde handelen myt dem rade, so gan vnse bormester²) wedder to den olden hern in Schorhars

<sup>4)</sup> fehr zerfchoffen. 5) nirgenbe.

<sup>6)</sup> aber man spricht in Ropenhagen nie bavon, bas ift bort verboten.

<sup>1)</sup> mit nach Hause.
8) brennen.
9) bie Reisigen, die Reiter.
10) schon.
11) fam heute Morgen um vier Uhr hier an.

<sup>12)</sup> werden ihm große Ehre erweisen. 13) etwas Seintliches.

<sup>14)</sup> es muß bald ausbrechen. 15) so bald es laut wird.

<sup>16)</sup> alle Dinge. 17) gebietet über mich.

<sup>1)</sup> die Rathe. 2) Burgermeifter.

hus, vnde handelen dar; wat et in hefft,<sup>3</sup>) sal juw hyr negest to weten werden; men secht, dat de Jutten aff fallen synt vnde lyggen wol dertich dusent sterck to felde vnd wylt den heren van Holsten huldegen; wat hyr aff wert, sal juw vnforwytlikket nycht blyffen. Tonges Ransow, her Wulff fan Vttenhoff, kenseler, but juw fel guder nacht; Tonges Ransouw is marschalk, er is er wol sös,<sup>4</sup>) de my recht fort seggen, ich sal juw gude nacht scryffen, als Otte Ratlouw, Wulff Ransouw vnde der mer. Hyr mede gude nacht. Gescreffen in hast in Lubeke des dages na sunte Blasii 1523.

Hans Kastorpp. j. w. d.

## As 18. Bon Wulf von Uttenhofen. 1523, Febr. 4.

Mein willige dinst zuvorn. Erbar besunder guter freund. Ich bitte fruntlich, woldet beigebunden briff an ire orter bestellen lassen. Ewr hausfraw hat durch mich m. g. h. von Holsten den eldern, welcher itzund vier tage zw Lubeck gewesen, vmb gelt lassen ansprechen, aber s. f. g. hatten nicht bei sich, ich wil ir aber zwm Kile was vorschaffen. Ich wolde es vff den vmbschlach gethan haben, szo bin ich nicht zwm vmbschlage gewesen. Von neue zeitung werdet ir in kurze seltzam spil erfaren. Darmit got bevolen. Grusset mir mester Henningen Osthausen vnd alle gute freunde. Datum Lubeck freitag nach purificacionis Marie anno etc. XXIII.

Wolff von Utenhoff canzler.

# Non Jürgen Wesler in Magdeburg. 1529, Febr. 12.

Jesus.

Mein willichenn dienst myt vermogen. Erbarer gunstiger Juncker Mats, ich für euch wyssenn, das ich entpfannen habe vff heutt dato von Hans Karll von Lubeck ein thun mit dyssem merck vnd mir dar bey geschrybenn, ann euch genn

<sup>\*)</sup> was es in fich hat, ber Inhalt.

<sup>1)</sup> ihrer find wohl feche.

Nurburge zu ferdygenn.¹) Der halbenn fuge ich euch wyssenn, das ich euch schick mit zeger dyssenn²) furman Peter Dussel solchenn thun; gebent dem furman dar von zu lonn drey ortt. Dar mit habt ir dyssen meyninge. Euch dinst vnd wyllenn zu erzegenn findt ir mich wyllychenn. Datum Meydeburch vff donerstage nach Scholastica anno 23.

Jorge Wesler burger zu Meydeburch.

W.

As 20. Bon Hermann Moller.

1523, Febr. 14.

Mynenn fruntlyken grudt vnde beretwyllyge denste etc. Erbaer gunstyghe lieve Matthes Mulych, gude frundt, ich geve juver lieve gutlykenn tho erkennen, wo dat all vnsse guden frunde noych woll tho frede vnde passe synth, des ych my oick genslykenn van jw vorhope vormytdelst gnade des almechtyghen. lieve Matthes, nye tydynghe en weyth ych jw nycht sunders2) tho scryven, dan wo idt eyn gestalt hefft mydt den Juthenn, hebbe gi allenthalven vth anderen scryfften woll vormercketh. Ich was nu yn vorgangen dre weken by Benedictus van Alefelt to Hadersleve, do was konyncklyke werde the Odensee myt deme graven van der Hoye<sup>3</sup>) myt verdehalf hundert perdenn vnde de bysschop vnde rydderschop vth Jutlant weren vorscreven tho Odensee, dar en quam nemant vth Jutlant tho Odensee dan her Magnus Goyge, de sulve moyste myt k(onynklycker) w(erde) yn egener personen thom dyssche sytten vnde k. w. gaff em verba honorabilia vnd blandede4) seer myt em,5) wo woll idt all nycht geholpen hefft; dar na kortes schaych de tumultus yn Jutlant vnde de archiepisscopus van Vpsall, her Erik Trullen soene reyth<sup>6</sup>) myt my vth Jutlant kortes vor purificationis vnde

0.140

<sup>1)</sup> abzufertigen, zu fenden.

<sup>2)</sup> Beiger biefes.

<sup>1)</sup> Ferner.

<sup>2)</sup> nichts Besonberes.

<sup>3)</sup> ber Graf Erich von Sona hatte bem Konige Reuter zugeführt.

<sup>4)</sup> ichmeichelte.

<sup>5)</sup> Diese Angaben weichen von denen der Geschichtschreiber ab. Der König batte die Jüten zu einer Versammlung nach Narhus beschieden, wo er selbst ersicheinen wollte. Auf dem Wege dahin empfing er in Weile, nicht in Obense, von Magnus Munk, Landrichter in Jütland, nicht von Magnus Gos, den Absagebrief der Züten.

ys vellychte der menynghe, he wyl na Nurenborch vnde na Rome. Ych vorsee my, he ys vp data tho Hamborch. Gy schollen off godt wyll yn kort nye selsemer tydynge horen, de ych jw vp dyt mall so nycht schryven kan. Hyr mydt sydt gode almechtich tho langen tyden gesunth bevalenn. Gescreven mydt der hast tho Lubec anno 1523 Sonavendes vor fastelavent.

Herman Moller.

## No 21. Von Catharina Mulich.

Frvntlike leve to voren. Wetet my alder leveste Mattes, dat wi, got sy gelawet, wol to passe synt, des geliken begere wi van jw to horende. Item, leve Mattes, yk hebbe Hans Karel dat tvch1) gedan, als gi my schrewen, vnde hebbe dat alle wegen laten. He let syck hir vorlyden, gi hebben em dat hys gewen. dat ys my van andern luden secht. Leve Mattes, dat helt em wol to der frige.2) Segget dit yo nemende, dat he yo nicht to Item so mot yk nv noch XXV merk to deme weten krige. scepe gewen, dat byt my Bernt Johansen to, vnde yk mot ny ecter3) yn de kisten bringen, so mach yk dat gelt van her Hinrick Karkrinck nemen, yk wet anders nenen rath; so bin yk des synnes, yk wil dar so fele nycht bringen, als yk dan hebbe; dat hir ys, wert yo myen, de rentenere willen so fele nycht gewen als se dan hebben, de lyde don ere hyse vor half gelt vt. dat se se nycht woste4) stan laten willen; got gewe dat alle goth werde, wi moten dat bat mede vt baden. Item, leve Mattes, als de hartich van Holsten hir was, so bat ik den kenseler, dat he syne gnade wolde seggen, dat yk dat gelt mochte krigen, dat gi vor em vt lecht hebben, so sede he, he hadde hir nen gelt, so bat yk en, he scholde myner doch denken, wen syn gnade to hvs qveme, so heft he my lawet,5) he wil myner wol denken, yk salt6) wol krigen; wat nv schvt,7) werde yk en war, men yk frychte, dat ik nycht en kryge. Item, leve Mattes, als gi schriwen van jwen handel, dat gi en leveren scholen. wat se hebben scholen, vp synte Filippes vnde Yacop dach, leve Mattes, dat

<sup>1)</sup> Beug, Beräthschaft, hier vielleicht: metallenes Sausgerath.

<sup>2)</sup> Beirath. 3) abermals.

<sup>4)</sup> wußte.

<sup>8)</sup> gelobt, versprochen.

<sup>6)</sup> foll es.

<sup>7)</sup> mas nun geschieht.

bestelt Hans Hoter wol, yk hape, gi bliwen dar yo so lange nycht. Item, leve Mattes, hebbe gi den drogen fisk noch nycht kregen, yk sende jw wol wat, men me kant dar so owel hen krigen. ) Item, leves Mattes, wen gi Hans Hagenow schriwen, so moge gi em nycht schriwen, dat gi nycht na secht hebben willen, ) wente he secht na alle man, wat gi em schriwen; he ys en selsen mynske. 10) Item, myn alderleveste Mattes, yck wolde, dat yk dissen fastelawent bi jw were, dar gewe yk wol wat vmme, mer als gi my to lowen; al 11) hebben my gode frynde to gaste beden, noch were yk lever bi jw; doch dyt wil ny nycht syn, dar mach yk my sulwen yn trosten; dar ys nen tit so lanck, yt nymt yo enen ende; yk hape, dat wi yo noch ens wedder to hope kamen. Hir mede syt gode befalen ynde segget allen goden frynden gode nacht, ynde de mome ynde de syster beden jw fele ghode nacht. Geschrewen yn Lubeke yp synte Falentines dach anno XXIII.

Kattrine Mylich.

j. a. l. f.

### As 22. Bon Matthias Scharpenberg.

1523, Febr. 15.

Mynen getruwen vnde wylligen denstalle tyt to voren. Weth, leve juncker Matz, dat wy noch van der gnade gadts fryss vnd gesundt sindt, der geliken horen wy ock alle tyth gern van jw vnde allen guden frunden. Item, leve juncker, so hebbe yck jw by deme Norenberger baden gescreven, wo ick myt m. g. h. van Holsten vnde dar myt jwen schuldenern gevaren sy, hape yck, de breff sy jw worden. Item so ys m. g. olde her van Holsten hir gewessen, kam hir an vnser frowen lychtmyssen dag des morgens frw to vyffen vnde reth des vrydages¹) des morgens frw to vyffen weder wech vnde vnse heren weren to em in de herberg; yck vorse my, dat se noch eine nyge vorbuntnysse hebben gemaket, idt wert syck in kort woll vthteren,²) wes se gemaket hebben; men secht, de Jutten hebben en vor einen heren karen³) vnde syn vam konyng treden;⁴) wes des ys, werth men yn kort

0.540

<sup>8)</sup> aber man fann es fo fdwer babin befommen.

<sup>9)</sup> was ihr nicht weiter ergahlt haben wollt.

<sup>10)</sup> ein feltfamer Menfch.

<sup>1)</sup> es war der 6. Februar.

<sup>3)</sup> gekoren, gewählt.

<sup>11)</sup> obwohl.

<sup>2)</sup> außern.

<sup>4)</sup> getreten.

wol wyss werden; men redeth<sup>5</sup>) hir weder to de schepe, wy moten noch to jweme scheppe to leggen 25 m/ vnde men schall nu weder vp in de kysten bryngen;6) wy krygen hir 400 perde. schall jo de grave van der Heiowge<sup>7</sup>) bryngen, de wyllen gelt wechnemen;8) ock vorse ick my, dat de reisich tuch hir nycht lange lyggen wert, sunder dem hertych van Holsten to schicken etc. Item so weth, leve juncker, dat de frow vnde yck gebeden hebben den kentzeler, mester Wolfgans was im hus vnde hefft vns gelavet, dat best to donde, vnde wyll vns dat gelt hir in senden vnde dat he jw schuldych ys, gy vor em hebben vth gelecht; wes des schuth,9) werden wy wys werden; yck besorge aver, dat idt kum gesche, dan yck hebbe ein weinich vornomen, dat he velle gelts van hir bracht hadt; wolt he vns dan wes gegeven hebben dat hedde he hir wol don konnen, den yck leth em dorch den kentzeler anspreken, so konde s. g. hir dar nycht to kamen, men he wolt hir boschaffen. Item mer, leve juncker, so gy scryven. offt se wes van reskop10) to Oldeslow bedarff worden hebben. dat wert jw mester Markus wol selvest seggen. Item mer, leve juncker, als gy my gescreven hebben vnde ok dar bovenen<sup>11</sup>) m. g. h. hertych Hinrick van Mekelenborch breff an den rentmester, to vorvorderen 200 fl., 12) gy s. g. to Norenberch gelent hadden, so hebbe yck noch beth her to nycht van em gekregen. sunder dyssen bybunden breff, 13) dar vp yck em gescreven hebbe. he my scholt senden vifvndetwintich vnde en half schilling fur den gulden, dar vp hebbe yck noch kein antwert. yck nu am Sunavende vorgangen noch ein breff van jw gekregen vnde des hertogen breff dar bovenen, dat gy golt hebben vthgeven; so wyl yck nu vorvordern. dat he moth her in senden fur den gulden sos vnde twintich vnde en half schill., Clawes wyl nycht myn nemen aver to scryven. Item mer, leve juncker Matz, so gy scryven mester Steffans halven, hebbe yk syner hir nicht vornomen, vnd van im noch nycht kregen. Item mer. leve juncker Matz, so gy scryven, dat gy hapen, dat wy jw de

<sup>5)</sup> ruftet.

<sup>6)</sup> in die Rifte bringen, b. b. Steuer bezahlen.

<sup>7)</sup> von Hona.

<sup>8)</sup> die werden Geld kosten. 9) was davon geschieht.

<sup>10)</sup> Geräthschaft.

<sup>11)</sup> überdies.

<sup>12)</sup> um bie 200 Gulben zu forbern, welche 3hr.

<sup>13)</sup> nichte ale biefen beigebundenen Brief.

koken hebben besorgeth myt vasten spyse, so weth yck nycht, wes men jw senden scholde, hir sint nu neyn schepe van Ryge kamen, de dar welck butte 14) gebracht hebben. de dor wes dochten;15) ock hebben wy nycht van negenougen vp der mollen 16) gevangen, ock wen wy schon wes gehadt hedden, so könde wy idt jw nycht woll gesandt hebben, den hir kamen nu nein wagen van Norenberg; wy sanden jw lange vor wynachten ein vath myt drogem visck vnde flesck, wy weten noch nycht, offt gy dat hebben gekregen oder nycht; idt geith nu so wonderlick to myth der fur, dat idt aver de math<sup>17</sup>) ys, vnde nycht hefft konnen van hir vp einen fur senden; leve juncker, gy moten jw bohelpen, gy etten dar doch woll botter vnde melck, dat wy hir nycht don motten;18) hir moth men nu vor de tunne herinck wol 7 \$\mathcal{h}\$ 5 schill, geven, vnde is dar to nycht ser gudt; all den berinck, den men hir befft. kumpt all van Flensborch vnde vam Kylle, so, gy weten, in der andern veide 19) geschach; hir ys nychts van alle, ock ys hir noch nein lass gekamen, ock drenget syck de rotscher20) nycht ser hir. vnde raff21) vnde selspeck oder recklynck; idt steit to besorgen, dat wy hir ein sprode vasten hir hebben werden etc. Item mer so weth, leve juncker, dat yck de breff van Holger Rosenkrans by juwem breff wol entfangen hebbe vnde se vorth besturt22) an der moder vnde sende jw hir welcke van er weder, de se my vam Kylle gesandt hefft etc. Leve juncker Matz, yck weth jw idtzund in sunderheith nycht to scryven mer. dan alle tyth in godt bevalen vnde grudt my de beden pilgrimme Holger vnde Hinrick vnde myn denst alle tyth vnde dar bovene Hans Hutter vnde sin frow vnde alle gude frunde. Ock, leve juncker, byn yck van einem guden frunde

<sup>14)</sup> getrodnete Butte murben fruber haufig von Riga verfandt.

<sup>15)</sup> die etwas taugten.

<sup>16)</sup> auf ber Muhle, nemlich ber Rupfermuhle bei Olbesloe.

<sup>17)</sup> über die Magen.

<sup>18)</sup> burfen.

<sup>19)</sup> in ber fruheren Tehbe.

<sup>20)</sup> ber Stocffisch.

<sup>21)</sup> Bon dem Heilbutt (Pleuronectes hippoglossus) macht man in Norwegen und Schweden Raff und Röckel (Reckling); jener ist nichts Anderes als die Flossen mit der daran hängenden setten Haut, dieser lang geschnittene Riemen des setten Fleisches, welche mit Salz eingerieben und an Stangen getrocknet werden. Dien, Naturgeschichte. Bb. 6. S. 168.

<sup>22)</sup> fogleich beforbert.

gewarneth worden, dat yck jw scryven schall, dat gy jw vorsen<sup>23</sup>) myt hertych Albert van Mekelenborch, gy em nycht lenen, den he betalle nycht wol; dar wet jw noch to rychten. Dar myt velle guder nacht. Datum myth hast to Lubeke des sondages noch Vallentyny im 1523 jar.

Mathias Scharpenberch.

j. w. dener.

## N 23. Bon Hans Castorp. 1523, Febr. 22.

Mynen wylghen denst nu vnde to allen tyden. Ersame leve swager, ich wet juwer leve nycht sunderges to scriffen, dan juwen breff in Norenberch gescrefen den lesten dach in Januarii hebbe ich in Lubeke wol entfangen vp sunte Falentyns dach.1) Als gi den scryfen van dem kopper, men2) es mer hyr kumpt fan Oldeslo, den sal her Kerchrynck vort<sup>3</sup>) entfangen; wer es men mer4) geslagen, he entfynget gern; vnde de datem, als he den anderen entfangen hefft, hebbe ich klar angetekent; men et got gifft, dat et to freden kumpt, so sal et en gud handel werden. Ich wyl al den genen gude nacht seggen,6) dar gy my fan screffen hebben. Ich sande juw nu breffe, dede6) my her Wulf Vttenhofer, kenseler van Holsten, vnde sent juw och desse bybunden breffe vnde but juw dusent gude nacht; he hadde hyr en kysste vnde en fetkyn<sup>7</sup>) in juwen hus stan, dat nam he nu mede na dem Kyl, ich fryggede et em vt8) fan dem rade, och was he myt my in juwen hus vnde sprach Katrynen to, et is en fram man, och laffede<sup>9</sup>) he Katrynen vnde my, he wolde et maken, so fro he tom Kyl cweme, 10) wolde he et forfogen, dat et gelt vt11) solde kamen, dat gy fam hertygen solt hebben; went syn junge cwam hyr nu, do bofal he my, als he fan hyr

<sup>23)</sup> vorsehen.

<sup>1)</sup> ben 14. Februar. 2) wenn.

<sup>3)</sup> fogleich.

<sup>4)</sup> ware nur mehr gefchlagen.

<sup>5)</sup> ich will Alle grußen, von benen 3hr mir geschrieben habt.

<sup>6)</sup> bie gab mir; dede eig. that. 7) Fagden.

<sup>\*)</sup> ich machte es ihm frei, b. h. ich verschaffte ihm von dem Rathe die Erlaube niß, es auszuführen.

<sup>9)</sup> versprach. 10) so bald er nach Riel fame, wollte er verfügen.

<sup>11)</sup> daß das Gelb herauskommen follte.

toch, dat ich em en breff<sup>12</sup>) scryffen sal vnde solde em formanynge don, dat de frowe er gelt krege, als he my lafet13) hefft; den breff wolde he den den heren fan Holsten wysen, sus hebbe ich em den breff gescreffen by synem jungen vnde hebbe em bidden laten, dat he et gelt her wolde schyckken, als he my laffet hefft: sus14) happe ick, dat Kattryne et gelt in kort krygen wert, went he wert hyr sulffen ock in kort kamen wedder de kenseler, sede my syn junge. Se weren hyr VI dage de Holsten, vnde de rat handelde myt dem hertygen alle dage vnde hebben sych fast forbunden myt dem hertygen van Holsten; ich holde. 15) dat de Juten dem jungen hertych fan Holsten huldigen wylt, went de Juten synt em aff fallen vp dre steden als Koldyngen, Wel, 16) Horsnys, 17) dar lycht he myt dem reyssegen tugen inne vnde myt den fot knechten, he hefft dar V hundert reyseges vnde XI hundert knechte, mer he dor18) sich manch de buren nycht geffen; dar sal jo en stedeken int lant liggen XII myl fan dar, dar synt de bur forsamelt XL dusend stark, de bysschop fan Ryppen was nu affgereden myt anderthalf hundert perden na den buren vnde de borger vt Ryppen hebben al er gut geflogent<sup>19</sup>) manch de bur, vnde synt dar hen weken; de bysschoppe in Jutlant predeken den buren sulfes for vnde herden se an,20) dat se aff fallen; nu de hertych is to Gottorp, nu sal men wat nyges horen, he hefft manch de bur geschychket, her Tohen Kalbe is er hoffetman vnde de Jutteschen haffelüde mer, de Holsten russten sych sterck, och krygen se wol hundert perde vt dem lant to Mekelenborch vnde vnse reyssege tuch wert de erste weke in de faste21) kamen, dar hebbe wy II dusend knechte to hyr lyggen, men wert in en weke offt II wat nyges horen, got geffe vns en guden frede; ich happe, hyr solt for sten twysschen fallen.22) Men hort ut Sweden nycht nyges, sedder23) ich juw schreff. Nu en donredage wert juw kumpenyge vp geslaten,24) went de

<sup>12)</sup> nemlich einen oftenfibeln Brief. 13) gelobt, versprechen.

<sup>14)</sup> fo. 15) ich halte bafür. 16) Weile.

<sup>17)</sup> Borfens. 18) barf. 19) geflüchtet; mand (engl. among), unter.

<sup>20)</sup> muntern fie auf. 21) Fastnacht.

<sup>22)</sup> es follen vorher Steine bagwischen fallen. 23) feit.

<sup>24)</sup> die Cirkel-Compagnie ward aufgeschlossen, b. h. die Abendgesellschaften nahmen ihren Anfang.

gesellen hadden en borch vnde rymeden dar for,25) se helden se al, vp her Tomes na<sup>26</sup>) vnde Jacop Buchk, se wünschen juw faste her, Gottschalck vnde Hans Luneborch, Hertych fan Styten, se beden juw ock dusent gude nacht vnde fel der froude; ich formende, Hermen Moller hefft juw och screffen, sus al gude frunde beden juw al gude nacht; gy scryffen my, gy wolden. dat ich by juw wer, des ich juw hochlych bedanke, men desse feyde dede, dat her Hermen wen by sych hadde, men solde my fan juw nycht holden; ich sy by der moder Gades nycht to freden west, sent gy fan hyr gewesst synt: ich happe, dat wy jo in kort wedder ens to hoppe kamen werden, oft Got wyl; ich happe, desse fasste noch to juw vt to kamen, et herte27) hefft my we noch gedan, dat ich nycht by juw wessen mach, went ich noch al myn trost an juw sette, dat gy my noch by et handes (?) helppen solt; got geffe, et mer frede wert; hyr wyl en28) in kort vt, dar wyl ich juw by scryffen; wy vormoden vns alle stunde tydynge. Juw meyer<sup>29</sup>) wyl fan haffe tom Forwers, sus tuth<sup>30</sup>) Below dar wedder vp, de dar in dem dorppe want, de hefft genoch, de mach den hoff beteren, ich wyl dar mit Elffer hen en mytweken vnde sen.31) dat wy fan den deffe22) scheden; ich hebbe den marschalk och gebeden, wy wylt sen, dat he juw botalle,33) et syn cwych,34) perde, wat he hefft. Sus nycht sunderges nyges, den ich wyl juw in kort scryffen; al juw guden frunde beden juw dussent gude nacht, der ich al nycht nomen kan, er is35) to fel; Gerardes but juw fel gode nacht; mester Pawel is in Detmerschen, he wert dar och wat anrychten. Hyr mede ich juw den weldyghen Gade bofel vnde dusent gude nacht. Gescreffen sondach im fastelaffen 1523.

> Hans Kastorp. w. d.

100

<sup>25)</sup> bie Burg war ein Geruft, welches burch die Strafen gezogen wurde und auf welchem einzelne Mitglieder der Compagnie unter Anführung eigens gemählter f. g. Fastnachtebichter, welche "rymeden" b. h. reimten, Fastnachtespiele barftellten.

<sup>26)</sup> ausgenommen herr Thomas von Wickebe.

<sup>28)</sup> ein Bote, ein Reifender. 2") euer Pachter will vom Sofe.

<sup>30)</sup> baher zieht.

<sup>31)</sup> feben. 32) Diebe.

<sup>33)</sup> bezahle.

<sup>34)</sup> fei es mit Rindvieh. 35) ihrer find.

# Nº 24. Bon Marcus Helmich. 1523, Febr. 25.

Mynen frundtliken grudt vnde wylligen denst to voren. Weth, leve juncker Matz, dat yck jw hir sende ein fulmacht breff van einem ersamen radt van Lubeck vnde dar beneven 1) ein breff an mynen swager Hans Klein the Berbom. Doth so wol vnde fur scryff em to jw vp myn kosting2) vnde doth em3) den fulmacht breff vnde den anderen dar boneven, dar in hebbe ick em alle mening gescreven, dar he sick nach rychten moge, vnde wes he nu van gelde in genomen hebbe van myner wegen vnde noch in nemen worde, dat sulve jw aver antwerden oder in jwem affwessen Hans Huter. Leve juncker Matz. wyllet myt Hans Huter vorlaten4) nach jweme affwesen, he van mynem swager dat gelt, 5) dar noch bleve vnde krygen worde, my dat sulve hir ton handen<sup>6</sup>) schaffen mochte; dat sulve wolt yck gern vmme jw alle tyth gern weder vordenen, wor yck konde etc. Leve juncker, ick was im wyllen, vnde woldt selvest getagen<sup>7</sup>) sin, so hath idt sick so nycht wyllen schicken, orsack8) dat yck der teryng fruchtet9) vnde hir de arbeith vorsumeth; dar vmme, leve juncker, doth dat best myt mynen swager, vp dat gy dat gelt mochten krygen, dan yck des wol nothtrofftych 10) sy etc. Leve juncker, yck weth jw in sunderheith nycht mer dan vele guder nacht. Datum Lubeke des mydtwekens in de quater temper anno 1523.

Markes Helmych. jwe kopersmydt.

#### A 25. Bon Sans Karl.

Laus Deo 1523 jar adi 27 Februarii in Lubeck.

Mein fruntlich gruss vnd wielligen dynest zuvorn. Ersamer lieber Junckher Mathes, eur gesuntheyt vnd wolfart were mir ein frewdt zw horen, dermassen wist vns alle noch in einem zimlichen wessen. Got hab lob etc. vnd wist, lieber Junckher,

<sup>1)</sup> baneben.

<sup>2)</sup> verschreibt ihn zu Gudy bin auf meine Roften.

<sup>3)</sup> und gebt ihm. 4) wollet bei Bans Guter ben Auftrag gurudlaffen.

<sup>5)</sup> welches da nachbliebe, d. h. rudftandig bliebe.

<sup>6)</sup> jur Sanb.

<sup>7)</sup> gezogen, babin gereift. 8) weil.

<sup>&</sup>quot;) ich mich vor ber Behrung, ben Reifekoften, fürchtete.

<sup>10)</sup> bedürftig.

dass ich euch in niewer zeytt hab hinaus geschickt ein tunne mit schincken vnd riegische pueten<sup>1</sup>) vnd zuvorenn auch ein fas mit fischwerck; hoff, solches sey euch wol zw handt kummen, ich het es gern er<sup>2</sup>) hin gesant, so manglet mir an fur etc.

Forder, lieber Junckger, wist newe zeitung, das die von Lubeck schicken dem herzog von Holstein auf suntag nach dato 2000 knechte, wol geruest mit velt geschüz vnd allen dingen vnd haben ein graffen angenummen von der Heidt3; mit 200 pferden vnd der herzog nymt knecht vnd reissigen zeuch an, als was4) er kriegen kan, vnd wollen den kunich5) einnemen, was er in landt zu Holstein hat, dem junchenn herzog zw guet, vnd Juttland ist von dem kunig gefallen vnd haben sich myt den steden verpunden vnd wollen dem junchenn herzog von Holstein hulden fur ein herrn, das sol warhafftich sein, vnd sie weren auf dem zueg vort in Juetlandt zugegen, das dem herzog gehuldigt wert; vnd der holm sol auch wieder verloren sein, auf sant Steffans tag vergangen sollen die Lubeschen und Schweden mit gewaltiger hant gewunnen haben,6) das der kunich in kurzer zeit zwo güter kancz<sup>7</sup>) verloren hat, Sübürg<sup>8</sup>) reit so lang. dass sie in von land vnd leuten reit etc. Item furders weiss ich euch auf dies mal nicht zu schreiben, den als ir mir am jüngsten schriebt, das ir 100 fl. wolt auf nemen von Michel Grunewolt von Würzperck; wer mir ein weweis9) von euch pringt, riecht ich solchs gelt aus. Dar mit got wefohlen 10) vnd grust mir Hans Huter vnd sein hausfrawen. Dar mit was euch lieb vnd dinest ist vnd euch zu dienen pin ich wiellich. Datum in Lubeke ut supra 1523.

Hans Karl.

#### As 26. Bon Catharina Mulich.

1523, Febr. 27.

Fruntlike leve to voren. Wetet myn alderleveste Mattes, dat wi, got sy gelawet, wol to passe synt, des geliken begere wy van jw to horende. Item, leve Mattes, yk kan nen gelt van

<sup>1)</sup> Rigaer Butte.

<sup>2)</sup> eher.

<sup>3)</sup> von Hona.

<sup>4)</sup> alles was.

<sup>5)</sup> König.

<sup>6)</sup> bie Radricht von ter llebergabe Stockholms war verfruht.

<sup>&#</sup>x27;) ganz

<sup>8)</sup> Giegbritt.

<sup>9)</sup> Beweis.

<sup>10)</sup> befohlen

deme hertigen krigen, so hebbe yk ver hundert merk van her Hinrick Karkrinck namen, dat ik dar Klawes Lydenckhysen mede betalede, de he my denne gerne lende,1) dat de Wittrup krech; so mot yk nv noch twe hundert merk van em nemen, dat yk yn de kisten bryngen²) schal, als yk jw alrede³) schrewen hebbe; dat gelt wert my so kort yn den henden, me kan hir nen gelt van den lvden krigen, vnd yk mot ok syste\*) gelt hebben to Odeslo; wille gi nycht drade to hvs kamen, so wil yk to jw kamen vnde laten hir alle dinck stan als steyt. Item, leve Mattes, so ys vnser meyger<sup>5</sup>) van deme hawe vnde he hadde syck als en bofe;6) yk hadde dar gode frynde mede bi, yk hadde anders nergen myt em kamen kont, als yk jw noch wol seggen wil. wen wi to hope kamen; eft ghot wil, so kymt Below dar wedder vp. Item, leve Mattes, yk sende jw hir twe lappen wandes:7) kone gy de enen farwe nycht krigen, so sendet my de anderen vnde yk mot fiv elen hebben, als me dar de elen heft. Bartelmess Heysecker heft my to baden, yk schall man wat wandes krigen. dat my behaget, he wilt gerne betalen; leve Mattes, so dencket myner doch hir mede vnde vor getet nycht, yk kan hir nycht godes krigen, vnde dat yo wol dor farwet sy.8) Item, leve Mattes, yk hebbe vnsen knecht Klawes noch, he deit, wat yk hebben wil, so lat yk en mede vp de wacht gan, wor yk en svs to behofe;9) yk hebbe em nycht gewen wen en par hosen vnde en wambeth vnde en par scho; yk kan en nycht wol enberen. yk hape, gi synt yo wol to freden, dat yk hebbe. Item yk schreff jw latest hent van drogem kryde. 10) dar denket myner yo mede, me mot hir dat pynt pepers betalen vp achtein schilling, vnde docht 11) nycht. Hirmede syt gode befalen vnde segget allen goden frynden fele goder nacht vnde de mome vnde de syster viide fele jwer goden frynde beden jw fele goder nacht. Gescrewen yn Lybeke des fridages yn der qyatertemper anno XXIII.

Kattrine Mylich.

j. a. l. f.

<sup>1)</sup> lieb.

<sup>2)</sup> als Steuer bezahlen.

<sup>3)</sup> schon.

<sup>4)</sup> aud fonft.

<sup>5)</sup> Baditer.

<sup>6)</sup> er betrug fich wie ein Bube. 7) zwei Stude Beug.

<sup>&</sup>quot;) daß es gut burchgefarbt fei. ") und wozu ich feiner soust bedarf.

<sup>10)</sup> ich schrieb Gud, neulich einmal von getrocknetem Gewürz.

<sup>11)</sup> und er taugt nichts.

### Nº 27. Bon Beinrich Rerdrind.

1523, Marz 15.

Myne frundtlike willighe denst voran. Erbare ghunstige leve swagher, juwe breff, des data den ersten in marce1) is my alhyr vppe den dach Gregorii2) dorch den baden behandeth, na afferlesinghe inghenamen vnde vorstaen, wor vp foghe ik jw frundtliken to wetende, dat ik jw ghar hoechliken bedanke juwes anghekerdes flites des wytten flowels halven, vnde vorsee my, de wale3) wert juwes boeffels na flyt ankeren, vppc dat ik, ock gi. eyns mochten vth vnser beyden fruwen klach kamen,4) affers ik bedanke jw fruntlik vor de terlinghe,5) gi vnsen kumpenige broders vnde susters senden, wo wol my vnbaetlick,6) dan juwe fruwe vnd myne dancken jw dar nicht fore, dan my beffalen. jw to schriuen, dat gi id mogen wol bichten?) etc. De kumpenige8) hefft dyt jar in enen syden faden ghehangen, wo wol noch gheholden in gheringem talle, myssede juwer seer9) etc. Item dat stüffek offt toech des roesen floeweels halven, 10) haghet my de draet11) ghans wol, dan de ferwe is wat to düster; konde gy my to enen wamboys wat lichter 12) krigen, de gut van drade were, seghe ik gherne vnde my mit den ersten to den handen schicken, zal jw offt der fruwen to dancke id gelt wedder geven. Myn fruwe hefft my gebeden, gi ere doch vor en half ort<sup>13</sup>) offt 1 ort geld wert majoraens saet wolden senden vor ere gelt mit den ersten by tofelligher bodesschop. Wo id affers mit der vthredinghe14) der schepe dissen samer wil tho ghaen, alse jw fillichte jwe erbare fruwe hefft geschreven, kan ik noch nicht wesses 15) van schriffen, mocht fillichte 16) wol na blyffen mit den groten schepen na idsundegher thydinghe so jw fillichte dorch frunde wol wert to geschreven, vnde so id sick in der warde

3) ber Walfche, italienische Kaufmann.

<sup>1)</sup> vom ersten Marg. 2) ben 12. Marg.

<sup>4)</sup> damit unsere Frauen einmal nicht mehr über und flagen.

<sup>5)</sup> Kornelfirschen, die eingemacht als Gewurg zum Fleisch gegeffen wurden.

<sup>6)</sup> obwohl es mir nichts nütt. 7) bekennen.

<sup>8)</sup> bie Busammenfunfte ber Girfel-Compagnie.

<sup>9)</sup> fie haben Guch fehr vermißt.

<sup>10)</sup> was den Stoff oder das Zeug des rothen Sammt betrifft.
11) der Faden.
12) von hellerer Farbe.

<sup>11)</sup> ber Faben. 13) ort ein Viertel Thaler.

<sup>14)</sup> Ausruftung.

<sup>13)</sup> nichts Gewiffes.

<sup>16)</sup> vielleicht.

bogifft, dat ko. ma. rede17) sick rebel tegen eme setten, besundergen de rikes rede 18) in Jütlant alle, vnde hemeliken noch mere in andern oerden; besundergen de jutschen rede an vns gheschreven, dre ofte ver male, wo se ko. ma. huldeschop, manschop, ede, loffte vp geschreven<sup>19</sup>) vnde dat se ene ock nummer ghedencken vor enen hern to hebbende, welk se vor pawestlike hillicheit, key. ma. vnde sustes vor korforsten, forsten vnde idermennichlik wol willen bekant syn, vnde dar vmme anghefallen<sup>20</sup>) vnsen gnedegen heren van Holsten Frederick etc., eme to huldeghende vor enen heren vnde ko., welk he ock anghenamen vnde alse huten vppe den dach Letare sick to Ripen leth huldigen offt to Koeldinghe, dar wy myt sampt syner gnaden in vorbuntnisse staen vnde wy eme twe dusent to fote vnde twe hundert gherusteder perde holden, welk dar mede syn hen by syner forstliken gnaden, godt geve to gelucken, welk doch kumpt alle van deme allemechtigen Gade. Wy hebben ock schriffte van vnsen heren vth Sweden, welk de lesten nige jars dach datereth, so dat se noch dar in ghelucksaligher wolfart syn vnde for offert21) an fynschen schuten vnde anderen schepen kleyn vnde groth, welk den holm in dem herfeste wolden entsetten,22) syn im talle LXIIII, vnde Seffery Norby vp de flucht ghesclagen, vnde des sondages na trium regum dar eyn land dach to Vpsel gheholden, wo me id fort mit der feyde vppe id forjar wolde vornemen,23) se me secht, se na Schoens syde solen do ghesclagen syn,24) wo wol de Holm vppe dat male noch in der Denen hende, syn denne in der vortroestinghe. 25) he en nicht langhe vorentholden werde, de wile en ghebreckt als wat se bederffen etc. Item de Juten hebben ock an vns enen breff gesandt, ludt26) an Seffery Norby, welk wy eme vp Kalmer ghesandt, dede ludt, so

17) Königlicher Dajestät Rathe. 18) die Reicheräthe.

<sup>19)</sup> daß fie der Königlichen Majestät bie huldigung, die Stellung der Mannibast, die Eibe und Gelübbe aufgefagt haben.

<sup>20)</sup> mit Bitten angegangen.

<sup>21)</sup> erobert.

<sup>22)</sup> die Stockholm im Berbfte entfegen wollten.

<sup>23)</sup> wie man im Frühjahr ben Krieg fortführen wolle.

<sup>24)</sup> wie man fagt, follten fie (nemlich bie Danen) nach Schonen bin geschlas gen sein.

<sup>25)</sup> fie find in ber Buverficht.

<sup>28)</sup> welcher an Severin Norby lautet, b. h. gerichtet ift.

me secht, he sal dar to vordacht syn, dat he Godtlant ock Olandt so vorware, willent by eme weten,27) fillichte hebben dat ane twyffel an de Selandesken rede ock wol geschreven, so dat vorware28) ko. ma. in grotem bedrucke, vnde vns kumpt by,29) wo he sick mit sampt der konynckgynnen vnde deme jungen hern myt grotem schatte30) sick wil hemelick vth dem rike geven na Hollant, were nicht gudt vor vns, doch me wert dar to denken, ock de synen sulues; Godt van hemmel helpe vns vth dessen vnsen noeden. Item ick wil jw ock nicht bergen, dat ik Katherynen noch to den IIII hundert # II hundert #, syn nu VI hundert #, vppe den kopper ghedaen hebbe; efft se mer bedarff hefft, sal my an sprecken, se wert id jw ock wol schriven; ik hebbe wol by XXVIII schippunt vnghefferlick entfangen, vorwachte 31) alle daghe mere van Oldeslo, wo wol my Mattis, juwe dener, secht, na paschen sal ik mere krigen, kan de tydt wol aff beyden,32) vnde gi Mattes werden schriven, he en anders numment leffere, dan my to L schippunt the vngheferlick.33) Wuste ik jw sust denst vnde willen to irtogen, fynt me my willich, willeth godt, deme ick jw in ghelucknamigher wolfart to langen tyden mit ghesundem liffe wil befalen hebben. Myn moeder vnde husfrowe beden jw fele guder nacht. Schreven Lubeke am sondaghe Letare ao XVC XXIII.

#### Hinrick Kerckrinck.

### Nº 28. Bon Catharina Mulich.

Fruntlike leve to voren. Wetet, myn alderleveste Mattes, dat wi got sy gelawet wol to passe synt, des geliken begere wi van jw to horende. Item leve Mattes, als gi schriwen van den koken, dat gi my gerne welke senden, dat gi nene fore hebben konen, leve Mattes, dar ys nen hast mede; wen gi my welke senden willen, so sendet my welke klene, wor ver vor enen gulden. yk hebbe hir gode fromde frynde, de my waken wat sen-

<sup>27)</sup> er folle barauf bedacht fein, Gottland und Deland zu fichern, fie murben et ihm gebenfen.

<sup>28)</sup> fürwahr.

<sup>20)</sup> une wirb gefagt.

<sup>30)</sup> mit großem Echate.

<sup>81)</sup> erwarte.

<sup>32)</sup> abwarten.

<sup>33)</sup> bie ungefahr 50 Schiffpfund.

<sup>1)</sup> Ruchen.

<sup>&</sup>quot;) es hat feine Gile bamit. 3) oft.

den, so wolde yk en enen klenen koken wedder senden. Item leve Mattes, denket myner yo mit deme wande, als yk jw schrewen hebbe; went yn de lanckheit kvmt, so frychte yk, dat yk dar nychtes af krege. ynde kriget my yo wat, dat wol dor farwet ys. Hir mede syt gode befalen, ynde de mome ynde de syster beden jw fele ghoder nacht ynde segget Hans Hoter ynde syner froywen ynde allen goden frynden en gode nacht. Geschrewen yn Lubeke des dynstedages na letare anno XXIII.

Kattrine Mylich.

j. a. l. f.

Item, leve Mattes, gy dorfen my nen yn maket kryde<sup>4</sup>) senden, yk hebbe noch genoch. Item yk schrew Hans Hoter van ener borden, dar denket myner doch mede.

#### XII.

### Paul Anufflock, Buchhändler zu Lübeck.

(Bon Dr. Wiedmann: Radow.)

Wenn auch in ten letzten Jahrzehnten Manches für die Aufklärung ber Geschichte bes reutschen Buchhandels geschehen ist, so barf boch nicht geläugnet werben, daß auf biefem Gebiete, namentlich für bie ältere Zeit, noch viel zu leisten übrig geblieben, und daß noch ein langer und sicher mühseliger Weg zurückzulegen ist, bevor von einer gründlichen Geschichte des teutschen Bücherverkehrs geredet werten Auch hier werten Monographien, einzelne Städte ober nur einzelne Personen betreffent, am meisten fördern, benn mancher Buchhändler, ausgezeichnet durch weit reichenden Geschäftsverkehr und bedeutende Berlagsunternehmungen, ist fast unbekannt geblieben. solchen Männern gehören die beiden lübecker Buchhändler Paul Anufflock und Lorenz Albrecht; bem Ersteren ift Dieser fleine Man wolle hier nicht eine abgeschlossene Bio-Aufjat gewidmet. graphie erwarten; vielmehr bin ich nur im Stante, einzelne Rotizen über Anufflock zusammenzustellen, wie ich solche während ber letzten

<sup>&#</sup>x27;) Ihr braucht mir fein eingemachtes Gewürz zu schicken,

funfzehn Jahre gesammelt habe. Diese Notizen aber, die ich chronelogisch geordnet folgen lasse, genügen zu einem, wenn auch nur stizzirten Bilde der Thätigseit Anufflock's als Schriftsteller und llebersetzer, Buchhändler und Buchbinder.

Die älteste Nachricht über unsern K., die ihn uns als unternehmenden Buchbinder vorführt, giebt Molbech in der wichtigen Arbeit "Bidrag til en Historie og Sprogsfildring af de dausse Bibeloversattelser fra det 16de Aarhundrede, Riobenhaun, 1840, Anmerk. zu S. 74," nach welcher Paul Anobloch, Buchbinder und Bürger zu Lübeck, sich im Juli 1550 verpflichtete, 2000 Exemplare der 1550 von Ludw. Dietz zu Kopenhagen gedruckten prächtigen danischen Folio-Bibel innerhalb eines Jahres in Leder mit Schließen, das Exemplar für 2 Mark Dänisch, einzubinden. Wir werden K. noch ferner als Buchbinder bezeichnet finden, und ist es wohl sehr wahrscheinlich, daß dies Gewerbe ihn zunächst zu Verlagsunternehmungen veranlaßte.

In ben Jahren 1567 und 1568 übersette &. folgende Werke:

1. De Negen tichste Psalm. Edder: Dath Gebedt Mosi, dorch den Gerwerden, in Godt saligen Heren, D. Mart. Suth. seer Christlich unde herlich uthgelecht. (Bignette.) Subech. Um Ende:

In der Kensferlyken fryen Richs Stadt Lubeck, dorch | Affwerus Kröger | gedrücket. | Rt. D. LXVII.

8°. — 200 Bll. ohne Blz., mit Sign. 3-3, a-b.

2. De Herlichsten, Lektlichsten unde Schönsten Erostspröke uth dem Euangelin Johannis. Othgelecht dörch de Ermerden Hern Ontt Dy-derick, ein Dener des Wordes Christi tha Nörenberch ehrmals gewesen. In unse Sassische Spra- he gebröcht, dörch P. K.

Am Ende:

In der Kenserlinken frnen Richs Stadt Lübech, dorch Asswerus Aröger gedrücket. M. D. LXVIII.

8°. — 132 Bll. ohne Blz., mit Sign. A.— C. (Beire in ber Stadtbibliothef zu Lübeck.)

In der weitschweifigen Borrede des ersten Buches, das dem Bürgermeister Anton Lüdinkhusen und dem Rathsherrn Godert van Hövelen gewidmet ist, erklärt A.: Demple den vele framer Cude ein seer groth beha-gent an dissem Psalm, unde an der herlighen Othlegginge des Eer-werden in Godt salngen D. Lu-theri, de

he öuer dissen Psalm ge-maket heft, hebben, unde doch dat | Hochdudesche nicht sowol lesen | unde vorstaen könen, So hebbe ick | my,
vmme etlyker bede willen vn- derstaen, dissen Psalm, in unse ge-wantlyke Sassische Sprake tho | vöranderende, demyle ick doch süs | (Godt
betert) in mynem Ampte | nicht vele tho donde hebbe, dat ick | wol
de myle hebbe, ichteswat dar | beneuenst tho donde, wulde Godt | dat
ick wat Fruchtbares unde nut-tes doen kunde. — Die Borrede schließt:
Geschreuen in Lübeck | vp der nedderen Wage, In dem | 1567. Jare,
den 10. Julij. I. E. W. | stedes willyger. Pawel Knustlock.

In der Borrede des zweiten, dem Rathsherrn Benedict Slicker zu Lübeck dericirten Buches heißt es: — Gebbe ich diffe | Herlyke, Schone unde Ceektlyke | Trostspröke, des Cherwerden (se-lyger gedechtnisse) Heren Viti | Dyderick, ein Dener der Gemene | Christi, tho Nöcenberge ehrmals gewesen: De he vth dem Hillygen | Cuangelio Johannis getagen, | unde seer wol unde tröstlick uthge-lecht hekt, tho handen genamen, | Vnde desüluen in unse Sassische | Sprake gebröcht, Vnde in J. E. W. Namen in den Druck voruerdyget, unde uthgaen laten, n. s. w. — Schluß: Geschreuen in Lübeck up der ned-deren Wage, am Auende Petri unde Pauli. Im Jare 1569. |

3. E. W. stedes Willyger Pawel Anuklock.

Aus den Borreden erfahren wir, daß K. ein städtisches Amt bekleidete, das eben nicht zu den einträglichen gehört zu haben scheint, nämlich das eines Wagemeisters auf der niederen Wage. 1)

Zunächst habe ich nun ein Gebetbuch zu erwähnen, das K. herausgab und das deshalb mitunter

#### 3. Anuffloch's Bedebok

genannt wird. Es ist dies ein aus den verschiedensten Gebeten älterer (katholischer) und neuerer (lutherischer) Zeit, Stücken der Bibel, Gesängen, Reimsprüchen n. dgl. zusammengewürfeltes buntes Mosaik, eine jener Compisationen, an denen das 16. Jahrhundert so reich ist. Das Buch muß beliebt gewesen sein, denn es erlebte, auch außershalb Lübeck, verschiedene Ausgaben, von welchen mehrere die bezeichenenden Buchstaben P. K. auf dem Titel haben. Die älteste Ausgabe fand ich in dem Cat. Bibl. Chr. Fr. Schmidii, Rectoris Johannei Luneb., Luneb. s. a. (1748), S. 608:

Anuffloch's Bedebok. Lübect, 1569. 80.

Außerbem führe ich nachstehenbe Ausgaben an:

<sup>1)</sup> Noch heute giebt es in Lübeck eine obere Wage am Markt, und eine untere Wage an ber Trave.

1576, Lübeck, Asswerus Kröger. 8°. — Auf bem Titel: Chom vöfften male mit flyte medder Gedrücket. — (Startbibliothet zu Lübeck.)

1582, Hamburg, H. Binder. 8°. — Lappenberg, Geschichte der Buchbruckerkunst in Hamburg. — (Stadtbibliothek zu Hamburg.)

1595, Magdeburg, A. Kirchner. 8°. — Scheller, Bücherkunde der sassische, AL 1152.

1596, Lübeck, A. Kröger's Erben, Berlag von E. Albrecht. 8°. – (Universitätsbibliothek zu Rostock.)

1605, Hamburg, Ph. von Ohr. 80. - Scheller, 32 1194.

1611, Hamburg, H. Karstens, Berlag von L. Albrecht's Erben zu Lübeck. 8°. — (Startbibliothek zu Lübeck.)

1612, Hamburg, H. Wegner. 80. — (Universitätsbibliothef zu Rostock.)

1617, Hamburg, H. Mose. 8°. — (Universitätsbibliothek zu Rostock.)
— Auf dem Titel: Un thom Cesten mahle wedderumme mit flyte gedrücket.

Der Titel bes Buches lautet (nach ber Ausgabe von 1611): Ein Schön | nye Christlick unde | nütte Bedebock. | Oth den Olden Cerern | der Kercken, alse Augustino, Am-brosio, Cypriano. Cyrillo, Bernhar-do, Chrysostomo, etc. thosamen gebröcht, In allerlen anuechtingen und nöden tha bedende nütte unde seer tröstlick. | Nu tham lesten mahle öuerseen, | unde mit ulnte corrigeret, och mit mehr an-dern tröstlinken Gebeden vörmeret, mit sampt einer Christlinken betrachtinge des Lydendes unses Geren Iesu Christi: Ond einem korten Othtage des gantzen Psalter Danids. P. K. Gedrücket tha Hamborch, dörch Henrick Karstens. In Verlegginge S. Laurentz Albrechts | Erb: in Fübeck. (Schwarze Linie.) Im Jahr, M. DC. XI. — 284 Bill. in 8°.

Aus dem Titel, den übrigens alle Ausgaben — wenige Ber, änderungen ausgenommen — gemeinsam haben, möchte man schließen, daß der Auszug aus den Psalmen eine der Berbesserungen und Zufätze ausmache, doch ist dies nicht der Fall, denn jener Auszug, eine Arbeit unsers K., sindet sich in allen Ausgaben, die ich habe durchsehen können. — Die Ueberschrift des Abschnittes lautet:

Ein horth othtoch oth dem Psal-ter Dauids, na Grdeninge der Gun-dert unde Vöfftich Psalmen, no oth einem, ydern Psalm ein Versch edder twe, Einem Armen Sünder tho troste thosa-mende geschreuen, sich darmede tho crquickende. P. K.

Der Zeit nach folgen zwei Drucke aus tem Jahre 1571.

- 4. Une Tydinge, Van der groten Auerwinninge der Christen, vp dem Jonischen edder Ausonischen Meere, wedder den Törken, de dar by dem Porto Le Pante (dat men süß Nanpactum nömet) uth sünderliker schickinge Gades erholden worden ys, den 7. Octobris yn dem 1571. Jare. Sampt einer vörtekeninge, wat tho beyden syden vor dreplike hoge Lüde gewesen, de dar thom deele genangen unde dodt geblenen syn. P. K. Ohne Angabe des Ortes und Jahres. 2 Bog. in 4°. Scheller, 12 1059. Ein Exemplar in der Bibliothet ves Coll. Carol. zu Braunschweig.
- K. wird einen der hochdeutschen Berichte über die Seeschlacht bei Lepanto ins Niederdeutsche übertragen und die kleine Flugschrift verlegt haben. Die hochdeutschen Berichte erwähnt Weller im Serapeum, 1859, No. 24.
- 5. Une Christlike Ge-senge unde Lede, up aller-len ardt Melodien, der besten, olden, Düdeschen Leder. Allen scamen Christen tho nutte, Uu erstlick gemaket, unde in den Pruck gegeuen: Dörch hermannum Vespasium, Prednger tho Stade.
  P. K. 1571.

Am Ende:

Gedrücket tho Lübeck, dörch Assuerum Kröger. M. D. LXXI. 8". — 21½ Bogen, ohne Blz., mit Sign. A — Y. (Ocifentl. Bibliothef zu Rassel.)

In ber Borrebe bes für unfern Zweck höchst wichtigen Lieberbuches, bas ich nur aus Wackernagel's Bibliographie zur Geschichte bes beutschen Kirchenliebes, 1855, Ag 923, G. 370 u. 643, fenne, bemerkt Herm. Wespe Nachstehentes über R., seinen Berleger: Diffe unde bergelnken orfake hebben my leftlich darhen gebrächt, dath ich fe hebbe na Lubech, an den Erfamen unde moleruarnen Pawel Anufflock, ein Bockbinder darfulueft, gefendt. Dat, nademe he fuß vele inner Bokerchen, transfererde, unde der Chriftenheit tho dem beften in den Druck voruerdnge, De denn och dith myn Bokelchen mochte dorch den Druck vihghan lathen, fo idt chm beduchte denstlich, unde Memandes ergerlick tho fynde. Worup ich benn wedderumme van chm byn vorstendnget geworden, dat idt em gants molgenalle, bath fodane inne Chriftlinke Gedichte in ein Bokelchen allenen gedrücket werden, n. f. w. Ferner enthält bie lette Seite bes erften Bogens: Gine korte pormaninge thom Chrift-Inken Gesange, in zwölf Reimpaaren; Die ersten 21 Zeilen bes Gebichtes bilben ben Ramen: Parlos knabloch drucker.

Die Bezeichnung "Drucker" scheint nicht auf R. zu passen, benn er wird schwerlich selbst eine Druckerei besessen haben. Wäre bies ber Fall gewesen, so bleibt es unerklärt, weshalb er bie bis bahin ausgesührten Schriften bei Kröger brucken ließ. Ferner ersieht man sicher, baß mit ben Buchstaben P. K. ber Berleger Knuff-lock angebeutet wird.

Mus rem Jahre 1572 ift gu nennen:

6. Pat Penische Seerecht, Pat de Grodt-mechtigeste, Gochgebarne Förste unde here, her Frederick de Ander, van Gades gnaden, tho Pennemarcken, Norwegen, der Gotten unde Wenden Köninch etc. heft uth-ghan lathen, In dem Jare na Gades gebordt M. D. lej Dem gemenen Seeuarenden Manne thom besten: Wor na sich ein Ider Schipper, Schepesuolch, unde och andere, de ehren han-del thor Seewardt brwhen, beide bin-nen unde buten Schepes-bordt schicken unde holden scholen. Man vindet hirinne, wo men sich hirnamals mit den Wraken holden schal. Erstlick mit A. Mit. Fenheit tho Kopenhagen gedrucket, Dörch Lourens Benedict. Unde nu in gewandtlinke Sassische sprake gebröcht Dörch. P. K.

Um Ente:

Gedrücket the Nostock By Johan. S:öchelman, unde Andream Gut-terwitz Rt. D. Crrij.

8°. — 48 Bll. ohne Blz., mit Gign. A-F.

(Ein Exemplar bes äußerst seltenen Buches im Besitze bes Berf. Dieses Aufsatzes.)

Hier bleibt es zweiselhaft, ob A. nur das bänische Seerecht übers sett hat, oder ob er es auf seine Rosten in Rostock drucken ließ. Auch der lübecker Buchhändler L. Albrecht beschäftigte auswärtige Buchdrucker, als St. Möllmann zu Rostock, H. Karstens zu Hams burg. Bielleicht druckte die rostocker Officin nur eine ältere, von N. verlegte lübecker Ausgabe nach.

Die nächste Nachricht, die wir zu geben haben, betrifft K.'s Absleben; sie findet sich in G. Wespe's Paradiss und Lustgarde der Selen, Hamburg 1589, 8°, welches Buch in Wackernagel's, das beutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang bes 17. Jahrhunderts, Br. 1, S. 558 und 861, ausführlich behandelt wird. In der Borrede heißt es: Vor achtein Jaren wart ein gut antall solcher Leder gedrücket tho Lübeck, 2) meistdels under weltliken Noten, desaluen

<sup>2)</sup> Man vergl. bas unter 5. aufgeführte Lieberbuch.

knoflock Cübischer Bockhändler, welcher de bekösting vp dat erste gewandt, und dit och wolde drucken late, darauer stark, und my de vorlacht wolde tho swar vallen, hebbe ich dennoch jttike daruan thor Prove tho Hamborch lathen drucken, tho gelegener tidt werden de andern volgen. — Nach diesen Angaben wäre unser M, der hier ause brücklich Buchhändler genannt wird, etwa um 1580 gestorben.

Ans der Zeit nach M's Tode sind mir anßer den späteren Aussgaben des unter 3. erwähnten Gebetbuches noch zwei Orucke vorgestommen, die sich durch die Buchstaben P. K. als von ihm übersetzt, bearbeitet, auch wohl früher verlegt, ausweisen. Ich fand sie in der lübecker Stadtbibliothet.

7. Passional Dat Lydent unsers LENEU IC's Christi uth den Veer Euangeli-sten thosamen gebrächt, mit schö- nen Figuren, unde andech- tigen Gebeden. (Zierleiste.) Einem Ideren Christen tho lesende denstlick unde hentsam. P. A. Gedrücket in der Kenserlyken F. Neichs Stadt Lübeck, by Lau- rentz Albrecht, Boeck- hendler. 1. 6. 0. 2. — Rebst Anhang: Der Hylli- gen Ewölst Apostel Her- kumpst, Lere, Geloue, Le- uendt u. s. w. — 8°.

(Das benutzte Exemplar ist am Ende desett.)

Von diesem Passional, ras M. nach Luther's Original übersetzt haben wirr, kenne ich zwei ältere lübecker Ansgaben, nämlich:

1583, Joh. Balhorn. 84. (Stadtbibliothet zu Lübeck.)

1588, Joh. Balhorn. 8". (Startbibliothef zu Hamburg.)

1599, Joh. Balhorn. 80. Scheller, Ag 1166.

Die Ausgaben von 1583 und 1588 haben die Buchstaben P. K. nicht.

8. Ein Schöne klein Pedeboeck, nu in dis-sen varlyken Tyden, in allerlen Undt, beide Lyues unde Seelen the gebruken, seer nütte un- de denstlick. Mit der historien des Ly-dendes unses heren IESO Christi, schönen Liguren, unde andechtigen Gebeden getzyret. P. K. (Liguette.) Gedrücket in der Kenserlyken fryen Nikes Stadt Lübeck, by Lorentz Albrecht. (Schwarze Linie.) M. D. XCIX.

Am Ende das Verlagszeichen des L. Albrecht und darunter die Jahreszahl 1602. 8°. — 158 Bll. ohne Blz., mit Sign. **A-V**.

Auch in diesem Buche haben wir eine Sammlung der verschies benartigsten Gebete (theils von Luther) für alle Lagen des Lebens, die Beichte in mehreren Fassungen, einen Auszug aus dem Natechissmus, einen Auszug ans dem Psalter (Ein Christlick Gebedt, veh allen

a superfu

Psalmen thosammen gebröcht, dorch den hylligen Augustinum) u. s. w. Die II Seiten füllende Borrede trägt keine Namensunterschrift, ahnelt aber den Borreden der unter I. und 2. beschriebenen Drucke.

Das wäre nun Alles, was ich für bies Mal über A. beizubringen habe, und man wird mir Recht geben, wenn ich behaupte, daß bas Gegebene zu bem Schlusse berechtigt, A. habe noch manches Buch übersett und zur Preise gefordert. Gine besondere Beachtung verdient aber endlich die Ausschmückung ber Bücher K's. Biele ter Drucke (3. B. 1, 2, 5) haben zierliche Rantleiften, Metallschnitte mit weißpunktirtem Grunde, und unter biefen zwei, bie burch die barin enthaltenen Wappen merkwürdig find. Das eine Wappen zeigt ein lateinisches A ohne Bindestrich mit zwei Hagebutten (vie lebhaft an die drei Mohnköpse bes alten lübecker Buchbruckers erinnern),1) eine innerhalb bes Buchstaben, zwei an ben Seiten; ras andere enthält die lateinischen Buchstaben A F, an einander lebnent, von vier Sternen umgeben. Die Deutung tiefer Wappen ift mir, ber ich auf bem Telbe ber Heralbit schlecht zu Sause bin, nicht möglich. Dann finden wir verschiedene Holzschnitte von geringem Werthe, theils von dem Monogrammisten A. F., der auch für hamburger Officinen thätig war. Einzelne biefer Leisten und Holzschnitte haben sich bis auf unsere Tage in Lübeck erhalten, und von Rumohr ließ solche in seiner Schrift: Bur Geschichte und Theorie ber Formschneibekunft, Leipzig, 1837, abbrucken.

Sollte rieser fleine Aufsatz über ben lübecker Buchhändler Paul Anufflock Beifall sinden, so bin ich erbötig, einen ähnlichen über den als Berleger noch bedeutenderen Lübecker Lorenz Albrecht folgen zu lassen.

### XIII.

# Ausgrabungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde.

(Von Paftor A. Alug.) Mit einer Cafel Abbildungen.

Obgleich die Herausgabe des Lübeckischen Urkundenbuches in den letzten Jahren die Thätigkeit des Bereins fast ansschließlich in Anspruch genommen hat, so sind doch auch die Ausgrabungen nicht ganz unbeachtet geblieben, vielmehr fortgesetzt, soweit die Umstände und

<sup>1)</sup> Bergl. Deede, Radyridten. G. 15. 20. 21. 27.

namentlich die dem Bereine zu Gebote stehenden Geldmittel es möglich machten.

In Waldhausen, wo der Berein die Ausgrabungen begann und namentlich einen höchst interessanten Steinbau zu Tage förderte,<sup>1</sup>) sind dieselben späterhin von dem dortigen Herrn Oberförster Haug in dem Maße durchgeführt, daß dort wohl kaum noch eine weitere Ausbeute zu erwarten ist.

Die Ausgrabungen zu Alt-Lübeck, namentlich im Bereiche bes vortigen Burgwalles, sind von Zeit zu Zeit fortgesetzt. Der innerhalb bes Kirchenfundamentes befindliche Raum ist zum brittenmale forgfältig burchgraben worben. Im tiefften Grunde wurden zwei föhrene Bohlen gefunden, resp. 61/2 und 73/4 Fuß lang und 1 Fuß 8 Zoll breit. Beibe lagen wagerecht, auch parallel mit ben Fundamenten, Die eine nicht weit vom Gingange ber Kirche quer von Norben nach Güben, die andere an ber südlichen Seite nahe bei bem Fundamente von Often nach Westen. Sie waren fehr erweicht, im Uebrigen ziemlich erhalten, auch war noch bie Rinte an ben Seiten Die Bermuthung, bag fich unter benfelben Leichen finden würden, wurde burch Tiefergrabungen, welche auf einen morastigen Urboben führten, nicht bestätigt. Wahrscheinlich haben bie schon bei ber ersten Ausgrabung an biefer Stelle gefundenen Menschenknochen zum Theil als vollkommene Leichen auf biefen Bohlen gelegen. Ferner fand fich innerhalb bes Kirchenfundaments abermals ein golbener, brei Ducaten schwerer Fingerring, ber fünfte Ring, welcher in Alt-In ber Nähe famen Bruchstücke von zwei Lübeck ausgegraben ist. Feuersteingeräthen vor, wie sie in ben f. g. Hünengräbern gefunden werben, ein neuer Beweis, bag bie von Einigen lediglich ber f. g. Steinperiode zugewiesenen Berathe biefer Art auch noch in späterer Zeit im Gebrauch waren. In der Umgebung bes Kirchenfundaments wurden, wie früher, Topfscherben, Thiertnochen, Fragmente von Gifengeräthen, auch ein zinnener Ring gefunden. Unter ben Thierknochen befant sich bas Gebiß eines Hirsches, sowie ein Theil bes Schädels einer Ziege, nebst ben Anochentheilen ber Hörner. Anochenreste Diefer Art waren bisher noch nicht gefunden worden. Der Raum innerhalb bes Fundaments ber Kirche burfte jest zur Genüge burchforscht fein, während in andern Theilen ber Burg, welche bisher noch gar nicht ober nur oberflächlich durchsucht sind, weitere Ausgrabungen nicht ohne Erfolg fein burften.

<sup>1)</sup> Opfer= und Grabalterthumer ju Baldhaufen. Lubect 1844.

Nachbem ber ausgezeichnete Steinban zu Blankensee<sup>2</sup>) zu Tage gefördert war, ist das Augenmert des Vereins auf die in dem Behlendorfer Bezirke befindlichen Grabhügel gerichtet gewesen. Schon ver mehreren Jahren ist in der Nähe von Albsselde unter Beihülse des jett verstorbenen Försters Bilderbe de ein großer Hügel angegraben, der jedoch kein anderes Ergebniß lieserte, als daß in der Mitte desselben, und zwar in der Nähe des Urbodens eine große Menge aufgeschichteter runder Feldsteine sich befanden, welche unleugbar von Menschenhänden zusammengetragen waren. Sine weitere Untersuchung dieses Hügels, namentlich ein Hineingraben in die Seitentheile desselben, machte bei dem großen Umfang einer solchen Arbeit und bei dem Mangel an hinreichenden Arbeitsfräften der hereingebrochene Abend unmöglich. Wegen der weiten Entsernung von Lübeck wurde die Arbeit späterhin nicht sortgesetzt.

In neuester Zeit hat Herr Hospäckter Robde zu Behlendorf die Aufmerksamkeit des Bereins auf mehrere in dem Behlendorfer Bezirke befindliche, den s. g. Germanengräbern ähnliche Hügel gelenkt und mit großer Liberalität die Hand dazu geboten, daß sie unter Leitung einiger Mitglieder des Bereins aufgegraben wurden, wozu auch Förster Bilderbeck, namentlich durch die von ihm mit Umsicht veranstalteten Borarbeiten, mitwirkte.

Bunachft wurde die Aufgrabung eines Bügels vorgenommen, welcher bie Spige bes in der Nähe bes Behlendorfer Hofes auf einer im Jahre 1861 abgeforsteten Roppel gelegenen Beibberges bilbete. Gin am Tuge bes Bügels befindlicher Steinfrang, beffen Umfang 192 Tug betrug, bestant theilweise aus doppelt gelegten und fünstlich an einander gefügten Steinen. Der Durchmeffer bes Sügels betrug von Westen nach Often 581/2 Jug, von Norden nach Guten Seine Sobe, vom Steintrange angerechnet, war nach ber höheren ober niederen Lage bes Steinkranges verschieden. In Beften betrug fie 3 Fuß 9 Boll, in Often 3 Fuß 8 Boll, in Norden 4 Fuß und in Suben 5 Fuß 4 Boll. Beim Ausgraben bes Hügels fant fich in einer Tiefe von 2 Fuß ein Lager von runden Riefelfteinen, welche burchschnittlich etwa 10 Jug vom Steinfranze entfernt waren. Die Länge Diefes Steinlagers betrug 71/2. Tuß, Die Breite 41/2 Jug. Beim Wegräumen beffelben und bei einer weiter unter bemfelben an-

<sup>2)</sup> Zeitschrift bes Bereins jur Lübeckische Geschichte und Alterthumekunde. Bb. I. S. 397 ff.

geftellten Untersuchung wurde außer einer kleinen Urnenscherbe nichts gefunden. Bon einer schon früher beschafften Angrabung des Hügels, worauf man vielfach bei solchen inhaltsleeren Hügeln geschlossen hat, fand sich keine Spur.

Hierauf wurde in den Albsselder Tannen ein Hügel näher untersucht, welcher 120 Fuß im Umfange hatte und mit einem Steinkranze versehen war. In der Mitte wurde 1 Fuß tief eine künstlich gehäuste, aus größeren und kleineren Kieselsteinen bestehende Steinmasse gefunden, deren größte Länge 13 Fuß und deren größte Breite 7½ Fuß betrug und sich von Osten nach Westen erstreckte. Beim Abräumen der diese Steinmasse bedeckenden gelben Erde wurden im Westen mehrere Aschenlager mit Holzschlen vermischt, obwohl nur sparsam, gefunden; die sie bedeckenden Steine waren zum Theil gespalten. Unter einem dieser gespaltenen Steine lag eine bronzene Heftnadel, welche mit einem Knopse versehen und unterhalb desselben durchbohrt war (Fig. 3). In dem unter dieser Steinmasse, deren Tiese 4 Fuß 7 Zoll betrug, besindlichen Urboben fanden sich überall noch einzelne, zum Theil ziemlich große Kieselsteine, auch mit Kohlen vermischte kleine Aschlanger.

Späterhin wurden in benfelben Tannen noch zwei Sügel aufgegraben, bie von keinem Steinkranze umgeben maren. In jedem berselben befanden sich zwei von einander abgesonderte Steinhaufen. Lage und bie Größe berselben und ber Hügel sind auf ben beigefügten Abbildungen Fig. I., a. u. b. und Fig. II., a. u. b. angegeben. Im Innern wurden an mehreren Stellen Aschenlager und Kohlenfpuren angetroffen. Die Zwischenräume ber Steinhaufen waren theilweise mit zerschlagenen, jedoch nicht calcinirten Feuersteinen, mit gespaltenen Granitsteinen, auch mit Scheiben bes bekannten rothen Sandsteins ausgefüllt, besonders nach Guben bin. Auch mehrere Röhren= fnochen nebst Bruchstücken eines menschlichen Schabels wurden gefun-Reben bem letteren lag ein fleines fichelförmiges Meffer von Bronze (Fig. 4). Obwohl vie Ausgrabung bei beiben Hügeln bis in ben Urboben fortgesetzt wurde, so fand sich boch, außer einigen Riefelfteinen, nichts weiter vor.

Es ist nicht zu verkennen, daß Hügel, wie die beschriebenen, räthselhaft erscheinen, da sie von einem eigentlichen Begräbniß keine sichere Spuren enthalten, es wäre denn, daß ein noch tieferes Einstringen in den Urboden in dieser Hinsicht zu weiteren Entdeckungen führte. Die gehäuften Kieselsteine waren ohne Zweisel von Menschen-

händen und nicht ohne Mühe aus der Umgegend zusammengesammelt und einigermaßen auch geordnet. Eben so möchten die beiden Gerathe von Bronze, deren zufälliges Hineinkommen in den Hügel wohl kaum anzunehmen ift, nicht ohne Bereutung fein. Die bin und wieder gum Borschein gekommenen Aschenlager und Rohlen=Ueberreste weisen auf Berbrennungen bin, obwohl bie wenigen Anochen, bie in ber Rabe berselben lagen, nicht calcinirt waren, auch wohl nicht bie Ueberreste eines vermoderten Leichnams sein konnten, ba größere und stärkere Anochen, welche ber Berwesung länger hätten widersteben Es befinden sich in ben Albsfelder fönnen, nicht gefunden murben. Tannen noch mehrere Hügel dieser Urt, und ce mare möglich, bag fernere Ausgrabungen vaselbst zu einem sicheren Resultate über ihre eigentliche Bestimmung führen würden, obwohl es nicht mahrscheinlich ist, daß ihr Inhalt wesentlich anders sein wird, als der Inhalt ber bereits aufgegrabenen Sügel.

In Beziehung auf Die Ausgrabungen gu Alt-Lübeck mogen noch folgende Bemerkungen bier eine Stelle finden. Herr D. = Al. = Rath Dr. Laspeyres bat in feiner unlängst erschienenen Schrift: "bie Bekehrung Nord-Albingiens und Die Gründung bes Wagrischen Bisthums Albenburg-Lübect," es bezweifelt und es nicht der unbedingten Buftimmung für werth erachtet, bag bie in bem Auffate "Alt-Lübed" 3) ausgesprochene Behauptung, baß Alt-Lübed nach bem Ergebniß ber Ausgrabungen, welche seit bem Jahre 1852 in bem in ber Rähe res Fledens Schwartau gelegenen "großen Burgwall" und beffen Umgebung beschafft find, in dem Winkel gelegen habe, wo bie Schwartau in die Trave mundet. Für feine Zweifel hat Gr. Dr. Laspepres indessen weiter keinen Grund anzugeben, als "daß ein Mann, wie Deecke, nach wie vor Bebenfen getragen habe, fich ben Ausführungen jenes Auffates anzuschließen und an jene Stelle Die Beburts. stätte bes einstigen Hauptes ber Hansa ju setzen." Wir sind gerne bereit, die vielen und großen Berdienste anzuerkennen, welche ber verstorbene Deecke burch seine eifrigen und umsichtigen Forschungen und durch seinen Sammlerfleiß sich um die Geschichte Lübecks erworben hat, und fonnen es nur beklagen, daß er burch feinen freiwilligen Austritt aus der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütiger Thätigfeit im Jahre 1850 sich auch von jeder Directen Theilnahme an ben Arbeiten Des Bereins für Lübectische Weschichte und Alterthumstunde,

<sup>3)</sup> S. diese Zeitschrift Bb. I., S. 221 ff., vergl. S. 416.

welcher ein Inftitut jener Gesellschaft ist, lossagte. Indeffen muffen wir bie ihm beigelegte Meinung über bie Lage Alt-Lübed's in Abrebe ftellen, wenigstens fie ftart bezweifeln. In feiner leiber nur bis jur Mitte bes 13. Jahrhunderts gehenden Geschichte ber Stadt Lübeck, welche im 3. 1844 erschienen ist, also zu einer Zeit, als noch keine Ausgrabungen zu Alt-Lübeck vorgenommen waren, nimmt Deecke S. 4 als "unftreitig" an, daß am rechten Ufer ber Schwartau unweit ihres Zusammenflusses mit ber Trave Alt-Lübeck gelegen habe. einem beigefügten Excurs "über bie Lage von Alt-Lübed" S. 193 ff. jest er bie Richtigkeit ber von ihm bezeichneten Lage Alt-Lübed's voraus und fucht nur die Unficht zu beseitigen, daß Lübeck zuerst an ber jetigen, zwischen ber Trave und ber Wakenitz gelegenen Stelle gestanden habe, bann aber an ber Schwartau und späterhin wieder auf ber früheren Stelle erbaut sei. Auch hat Deecke bei einer wieberholten Besichtigung bes Winkels, ben bie Schwartau bei ihrer Einmundung in die Trave bildet, und vollends als die Ergebniffe ber bortigen Ausgrabungen immer bedeutender wurden, in mehrfachen Besprechungen barüber nicht ben geringsten Zweifel geaußert, baß Die Stelle, wo Alt-Lübeck ftant, aufgefunden fei.

Ob übrigens, wie Herr Dr. Lasvehres meint, "eine genauere Erforschung und beglaubigte Darstellung der Kirchenzustände jener längst vergangenen Zeit das, was sest gewonnen zu sein scheint, wieder in Frage stellen könnte," das lassen wir dahingestellt. Ebenso seine Bersicherung, "daß die Frage, wo denn Alt-Lübeck gelegen habe, wenn sie überall noch lösbar, mehr für den Alterthumssorscher von Reiz sei, als von historischer Bedeutsamkeit."

#### XIV.

## Die ältesten Lübecker Pfennige.

(Bom Ardivrath Baftor Dafd in Demern.)

So bekannt es ist, daß die älteste Münzwährung in hiesiger Gegend die Mark lübischer Pfennige (marca denariorum Lubicensium) war, und daß man die Mark in 16 Schillinge (solidi) und den Schilling in 12 Pfennige theilte, so unbekannt sind bis jetzt die einzelnen Pfennigstücke geblieben. Während die Pfennige zu vier Pfennigen (Wittenspfennige gewöhnlich genannt) aus allen Zeiten und aus den verschies densten Münzstädten durch neuere Münzstücke, und namentlich in

Meklenburg, zur Anschauung und Untersuchung gekommen sind, worsüber die Jahrbücher des vortigen Bereins aussührlich Nachricht geben, und was Hamburg betrifft, in Gaedechens Hamburger Münzen und Medaillen musterhaft zusammengestellt wurden, sind erst in den letztern Jahren mir einzelne Pfennige von Lübeck zur Anschauung gekommen.

Urkundlich kommt, so viel bekannt ist, die Form derselben, wie ihr Feingehalt (Korn) zuerst in dem Münzreceß der Städte Hamburg, Lübeck und Wismar von 1379 in prof. b. Scholastice virginis (Grantoff, historische Schriften III. S. 177) vor. Da wird bestimmt, daß diese Städte einen Pfennig von 4 Pfennigen und einen Pfennig von einem Pfennig schlagen wollen. Die ersteren gehen und hier nichts an, von den letzteren heißt es:

vnde de lutteke penningh schal ok plat wesen, vnde den schal men spisen vppe IX lot sulvers VII lot kopperes. Vnde de schrodinghe van der weghenen mark schal wesen XLIII schillinge. und hinsichtlich des Gepräges von beiden Sorten, denen zu vier und zu einem Pfennig, heißt es:

unde desse penninghe schullen hebben sternen an beyden syden, an der syde des crutzes mydden in deme crutze unde an der anderen syden in dem tzirkele dar de bokstaven inne stan, rechte boven des arnes (Ablers) hovede.

Dieser Bestimmung entsprechen die vorliegenden 6 Stücke, von denen 5, dem meklenburg. Vereine gehörend, aus einem bei Zarnekow gemachten Münzfunde herstammen, das 6te, in meinem Besitze, in Rehna bei der Restauration der dortigen Kirche gefunden ward.

Hauptseite: \* MONATA . L'Blaans. In einem Perlenkreise der doppelte Abler.

Rückseite: \* AlVITAS IMPERIAL. In einem Perlenkreise ein Kreuz, an ben Enden ausgebogen, mit einer Rundung in der Mitte, worin ein Stern.

(Es sind zwei Stempel mit Bestimmtheit anzugeben, benn auf bem einen Stücke sind auf ber Rückseite die Worte burch : getrennt.)

Der Durchmesser der sehr gleich gestückelten Münze ist 14 Millimeter, die Stempel sind, wie es bei den Münzen aus der Zeit gewöhnlich ist, nicht ganz genau aufgesetzt, obgleich sie in der angegebenen Größe geschnitten waren, die Bilder sind nicht sehr scharf ausgedrückt.

Nach der von dem lübecker Münzwardein Hrn. Schwartstopf angestellten Strichprobe fand sich der Gehalt zwischen 10—11 Loth sein,

also besser als vorgeschrieben, sie sollten ja nur 9löthig sein; jedoch ist diese Berkeinerung keine ungewöhnliche Erscheinung, da das Kupfer mehr oxydirt als das Silber und bei der Reinigung der Münzen durch Säuren weggeschafft wird.

Was nun die Schrotung anlangt, so ist die Borschrift, daß aus der Mark 13 Schillinge geschlagen werden sollen, also  $43 \times 12 = 516$  Pfennige. Eine Mark hat nun 512 zwei und dreißigstel Goth, ein jeder Pfennig, falls er genau justirt, müßte also  $\frac{1}{32}$  mit einem geringen Abgang wiegen. Sehen wir nun auf die vorliegenden Stücke, so erreichen 4 von ihnen fast die Bestimmung, sie wägen 9 Aß, ( $\frac{1}{32}$  Poth =  $9\frac{1}{2}$  Aß) während 3 nur 7 Aß schwer sind (ein Exemplar ist unvollständig). Dergleichen Abweichungen bei der Stückelung verkleinern Münzen sinden sich stets, auch muß man die Absührung durch den Umlauf und die spätere Reinigung in Anschlag bringen und kann also hier nicht verlangt werden, daß der Münzemeister bessern solle myd sinem live na rechte.

Dieser besprochene Pfennig ist von Schnobel, Lüb. Münzcabinet S. 32, mit ber Bezeichnung Heller aufgeführt. Das vorhandene Exemplar auf der Bibliothek ist aber undeutlich, so daß Schnobel auf dem Kreuze das Stadtwappen sah; es ist aber nach der vom Herrn Prof. Mantels angestellten Bergleichung mit den deutlicheren Exemplaren gewiß, daß sich der Stern in dem Kreuze befindet.

In einem spätern Münzreceß von 1403, S. Dorotheen Dage, (Dreper, Einleitung S. 593) vereinbarten sich die Hanseste über einen ebenfalls geringeren Gehalt ihrer Pfennige zu 4 Pfennigen und bestimmten das Gepräge dahin, daß auf beiden Seiten der Münzen das gleiche Bild erscheine:

de lubschen der lubeschen Arne an beiden siden.

Obgleich nun in dem Receß nicht der platten Pfennige gedacht wird, so haben sich doch in dem angeführten Münzsunde dergleichen gefunden und liegen in 2 Exemplaren vor:

Hauptseite: + MORATA: LVBlaans. Im Perlenkreise ber boppelte Adler.

Rückseite: + AlVITAS: IMPERIAL. Im Perlenkreise ber boppelte Abler.

Diese Pfennige sint im Durchmesser (14 Mm.) und an Gewicht (132 Loth) ben früheren gleich und, so viel ich weiß, noch nicht anderswo vorgekommen.

### XV.

## Rleine Mittheilungen.

(Bom Staatsardivar Behrmann.)

## 1. Instruction für die Makler in Nowgorod.

De eed1) der mekelere der Dudeschen koplude von Nougarden.

Int erste dat se dem rade truwe vnde holt scholn sin etc.

Item neen mekeler sal een kopman wesen, also dat he nyn gud sal kopen offte vorkopen in offte vth, dar he part offte deel ane hebbe, dat deme kopmanne offte anders weme to vorvange is.

Item so sal he neen gud kopen offte vorkopen, men he sal de koplude van beyden zijden to hope bringen, dat se yd sulven kopen vnde vorkopen.

Item so sal he neen gud vorkopen noch kopen, dat he wol weet, dar schade offte qwade betalinge van komen mochte.

Item so sal he nyne ghiffte offte gave nemen, koplude to hope to bringende vnde gud een dem anderen afftokopende, dar bedrechnisse inne is vnde schade van komen mochte.

Item so sal he scrifftholden van beyden parten van deme kope mate vnde tale, offt de koplude in geschele<sup>2</sup>) qwemen, dat he dar van de warde seggen mach by sineme ede.

Item offt de kopman deme mekelere vragede, wat elk gud gulde offt gulden hadde, dar sal eme de mekeler seggen de warheid van. offt he sal swigen, offt seggen, dat he des eme nicht seggen mach. dat dar nymand mede to schaden kome offte bedrogen werde.

In tuchnisse der warheid is desser scriffte dre eens ludes. de ene vth der anderen sneden.

Gheven vnde screven int jar na der bord vnses heren veerteynhundert twevndevefftich amme vrydage na sunte Pauli daghe conversionis.

# 2. Urkunde über die Anstellung eines Thurmbläsers auf dem Thurm der Marien-Kirche.

1474, Detbr. 31.

Anno LXXIIII vp alle godes hilgen avende van bevele des rades sundergen her Hinrick Castorp vnde her Ludken Beer.

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist als der Entwurf des von den Maklern zu leistenden Eides anzusehen. In Form eines Eides wurden früher allgemein den Beamten ihre Instructionen gegeben.
2) Streit.

vorstender van vnser leven vrouwen kercken myt Hanse Kyle, eyn klaritter, over eyn gekomen vnde hebben ene angenamen, so dat he vpp wynachten erstkomende schal hir to Lubeke komen vnde denne vort alle nacht schal wesen, waken vnde slapen vp vnser leven vrouwen torne vnde na wontliker wise, als dat ene tidlanck is ghewesen, nu mer vort dat gantze jar don, alle avende alle morgen blasen vnde spelen vp deme klaritte, so wontlik is ghewesen. Vortmer schal he hebben van der wacht alle weken XVIII penninge, summa vif mark myn twe schilling. Dar to schal he hebben van deme werckhuse des jars vif marck. Item noch van deme rade vryg waninge vnde kledinge twe werff des jars lick den denren. Item dar tho schal men eme gunnen dat ludent vpp deme torn lick den anderen vnde me schal em geven syn deel lick den anderen. Item vurder schal he hebhen de dorden brutlacht,1) so dat wontlik is, vnde men schal em gunnen vp sunte Merten, winachten, nyejar vnd vp der hilgen drier konynghe vnde to allen wontliken festen vmme to gande in der borger hus lick des rades spelluden.

## 3. Wirthshaus, Scenen.

1475, August 15.

Witlik zy, dat de duchtige knape Diderik van Boetmere, hovetman des ersamen rades to Lubeke, mit dessen nabescrevenen duchtigen knapen vnde guden mannen, namliken Tonnies Klinghe, Cord van Mandelsten, Ortchis Spade, Asschen van Boetmer, Clawes Hoffstede vnde Hinrik Smed vor deme erscrevenen rade is irschenen, vorbrengende eyne sehrifft, begerende de na vlitiger vorhoringe in erer stad nedderste boek toscrivende, so de erscrevene rad deme alzo bevöll tobescheende, ludende van worden to worden, so hyr na volget:

Witlik zy, dat kortes vorgangen my, Diderike Boetmer, Marquard Schutte vnde Wulff Poggewisch boden senden vnde twen anderen guden mannen, to Grellen husz in der Smedestraten to komende; alze wy dar do qwemen, so ghinge wy to der sunnen in dat Emesche beer. Dar zete wy vnde weren gudes hagen, do ghingk Marqward Schutte enwech vnde wy anderen bleven dar zittende, alzo lange dat ik Wulffe Poggewisch to drangk II offte III potte bers, vnde he my wedder vmme; de sulften potte,

<sup>1)</sup> die Erlaubnig, auf jeder britten Sochzeit gu fpielen.

de ik eme todrangk, de settede ik eme vor, dat he my scholde lyk don, do en wolde he my neyn lyk don vnde he schöff ze my wedder vor vnde ghöt my eynen pot in den hoyken, des ik doch wol to vreden was vnde wolde my dar nicht vmme tornet hebben. Do zede ik: leve Wulff, döt my noch lyk mid den anderen, ik byn des wol to vreden; do ward he qwad vppe my vnde zede, offt ik ok meer were dan eyn voged, vnde vlokede my, dar ik eme gudlik vpp antwerde unde zede: leve Wulff, ik hete Diderik van Boetmer vnde dene deme rade to Lubeke. Do zede he, hete ik Diderik van Boetmer, so hete he Wulff Poggewisch vnde meynde, eyn Poggewisch were wol zo gud alze twe van Boetmer. Dat wolde ik ok gerne gesleten 1) hebben vnde vorantwerde dat mit gude, do sloch he heer vnde sloch vor my vppe de tafelen, dat my dat beer vmme den kopp stoff,2) vnde warpp den pot do van der tafelen. Do sedde ik: schall dat dar uppe stan? vnde warp mynen pot dar by. Mid des so meynde myn knecht, dat he na my geslagen hedde, vnde warp eme mit eynen potte vor den kopp. So vor ik upp vnde straffte mynen knecht mit qwaden worden, dat he den worp gedan hadde. Mit deme so sloch he her mit deme hekerlinge vnde wolde my hebben ruggelinges döt geslagen, hedde Cord van Mandelsten vnde Hoffstede eme den slach nicht gebraken. Ersamen leven heren van Lubeke, alze desse unwille des avendes schach, so sende my Marqward Schutte boden by juweme schaffer, Claweze Ryman, so dat ik qwam mit deme schaffer vppe dat marcket, dar be den Marqward Schutten halde3) vth den wynkeller, dar Wulff mit en satt, vnde Marqward bat my. dat ik sulken unwillen wolde laten by eme stan,4) de dar des avendes gescheen were, des ik doch nicht gerne en dede. Do bat he my, he wolde wol viff werff<sup>5</sup>) vmme mynen willen so vele don, dat ik des to vrede were, dat id stillet worde, dat dar neyne vurder klacht aff enqweme. deme ik zo gerne dede vmme Marqward willen. Alzo sprak he ok mit Wulffe, dat he ziner ok mechtich was,6) so dat alle dat scholde gescheiden unde sleten wesen. Dar up so nam my Marqward vnde de erscrevene schaffer mede in den keller, dar he

<sup>1)</sup> sliten, ausgleichen, einen Streit beilegen. 2) stuven, zerftieben.

<sup>3)</sup> holte. 4) bei ihm fichen, durch ihn entscheiden laffen.

<sup>5)</sup> fünf mal. 6) um auch von ihm Bollmacht zu erhalten.

sat vnde meer gude manne alze bovenscreven stan, dar vor Marqward Schutte een vthsprake dede, dat id alto male scholde slicht vnde fruntliken scheiden zin, alle dat van deme unwillen Vppe den vthsproke dede my Wulff de hand gescheen were. vnde ik eme wedder, dar upp zede vnser een deme anderen zyn beste to donde. Do de wyn don wedder in den man qwam, do reepp he dat wedder upp mit deme knechte vnde zede, he dechte eme qwad to donde, wor id eme zo velle.7) Dar ik eme do sachtmodigen vpp antwerde vnde zede, dat ik meynde, id were gentzliken gesleten, dar ik do de degedingeslude8) by reep vnde ze des alle tostonden, dat id alzo gedegedinget9) were. Do ward he qwad vnd leepp in eyn ander lach,10) dar do Marqward mit den vorbenomeden guden mannen to eme ghink vnde beden en vnde vnderwiseden<sup>11</sup>) en, dat he dat scholde laten bliven, alze dat gededinget was. Vppe dat lateste leeth he dat stan mit deme knechte wente to sunte Merten vnde qwam wedder to vns in dat lach vnde zede, he geve my nergen nevne schuld vmme vnde wolde don, wat ik wolde. Dar en boven hefft he my vorclaget vor juwe erliken wisheit, des ik doch hape, de klacht schal machtlosz wesen, ze kome vor heren edder vorsten, offte wor ze kome; juwe erlike wisheit schal myner mechtich wesen alle tyd to rechte. Vnde des so dede he noch kreyen12) bovet desset13) alle de hand,14) dat he des wol to vrede were mid deme erscrevenen myneme knechte wente to sunte Mertensdage, dar under scholde wy dat scheiden, so ik desses overbodich 15) byn mit lovenwerdigen 16) personen, alze vorbenomet zint. desset to tugende. Des de ergenomede rad to Lubeke den duchtigen Toniese Klingen, Cord van Mandelsten, Ortchis Spade. Asschen van Botiner, Clawes Hofstede vnde Hinrike Smede alle vorgescrevene vragede, offt ze er recht dar wol to don wolden. 17) dat id, alzo hir vorgerort werd, so geschen vnde gedegedinget were. Dar ze ya to Dar to de rad en antwerden leeth: wolden ze dat by eren waren worden seggen, dar were des genoch ane, so ze dat do by eren waren worden zeden, id alzo geschen were so vorgerort werd.

<sup>7)</sup> wenn ihm eine Gelegenheit fame. 8) Schiederichter. ") abgemacht.

<sup>10)</sup> Belag, ein von zwei Banfen umgebener Tifch.

<sup>11)</sup> unterweisen, auffordern. 12) schreien. 13) überdies.

<sup>14)</sup> bie ganze Beit, eine lange Beit. 15) erbotig. 16) glaubwurdig.

<sup>17)</sup> ob fie es beeidigen wollten.

# 4. Anwesenheit der Herzoge von Meklenburg in Lübeck im Jahre 1478.

(Rach einer gleichzeitigen Aufzeichnung.)

Item anno LXXVIII des dinstages vor pinxsten weren hir in der stat de dre hern van Mekelenborch, by namen hertoge Albert Magnus vnde Balteser, dosulves erwarff vnse rad van eren gnaden, dat wy gevrigget worden van den twe nigen tollen to Grevesmolen vnde Ribbenisse, borgere vnde borgerschen vnde inwonre. Vorder worden vnser stat kunformert alle ere priveleinn, de vnse stat hadde van erem seligen vadere hertogen Hinrick vnde eren vorelderen, vnsen rat darby to latende na inholde erer gnaden breve, vnsem rade dar vp vorsegelt. Vorder ward dosulves gemaket mid eren gnaden ene tohopesate 1) mit den genanten hern tein jar lank durende na inholde enes besegelden breves darup gemaket.

Item dosulves worden de hern vte quitert<sup>2</sup>) in der herberge vor dre nacht, dat kostede to der koken behuff vnde havernhoi vnde mengerleie in den herbergen alle vmmelank myt alle 297 m/ 11 f 7 Å.

Item wart her Tomase Roden dosulves gegeven vor de breve<sup>3</sup>) vnde de to vorsegelende 40 mf.

Item dosulves ward den vorsten geschenket dre ame wins vnde tein thunnen hamborger bers, summa vorslagen dissen win vnde ber vp 65 m/.

Item ok schenkede en de rat elkem<sup>4</sup>) vorsten enen hengest. dat sint dre hengeste en<sup>5</sup>) do geschenket.

Item boven dit alle vorschreven so gaff en vnse rat quit enen besegelden breff ludende vp 700 gulden, de en gelent weren erem seligen vadere, summa desse breff stunt 1050 mf.

Item noch enen breff ludende vp 200 m/k quit.

Item noch en gulden gordel en quit gegeven stunt 600 m/.

2) fie wurden ausquittirt, b. h. die Bedig wurde fur fie bezahlt.

Berichtigung: In der Tabelle auf Seite 170 ift für Die Ueberschrift der fiebenten Gelonnt Silbergrofch en flatt Reupfenninge zu lefen.

1-5 X 0-2

<sup>1)</sup> ein Bundniß.

<sup>3)</sup> die Briefe, d. h. die (auf dem hiefigen Archiv noch vorhandenen) Urfunden, in welchen die Gerzoge von Meflenburg die Lübecker von Entrichtung des Zells in Grevismühlen und Ribnit befreiten und ein Bundniß auf zehn Jahre mit ihnen schlossen.

3) die Briefe, d. h. die (auf dem hiefigen Archiv noch vorhandenen) Urfunden, in welchen des Zells in Grevismühlen und Ribnit befreiten und ein Bundniß auf zehn Jahre mit ihnen schlossen.

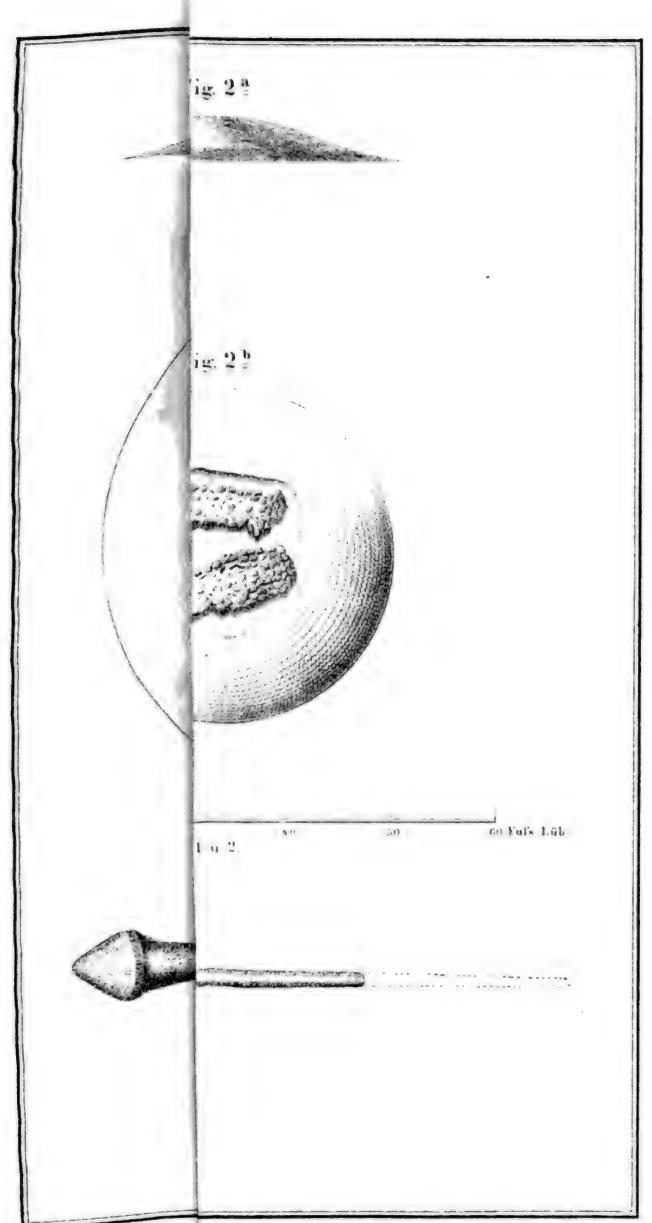

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENUX, AND TILDEN FOUNDATIONS

1 conh

### XVI.

# Aus dem Tagebuche des Lübeckischen Bürgermeisters Henrich Brokes.

[Schluß.]\*) (Bon D.-A.-Rath Dr. Pauli.)

Bwei auswärtige Angelegenheiten sind es, welche wie ein rother Faden fast bis zu Ende sich durch die Brokes'schen Auszeichnungen ziehen: einmal das Verhältniß zu Dänemark und das damit in Verbindung stehende Bündniß mit den Niederlanden, und sodann die Braunschweig'schen Händel. Die letzteren sind es, welche wir einstweilen weiter verfolgen wollen. War gleich, wie berichtet, der Friede im Innern jener Stadt einstweilen wieder hergestellt, so doch nicht das Verhältniß zum Herzoge.

Am 28. April 1615, als Brokes im Begriffe stand, mit dem Syndicus Brambach zu einem vom Herzoge Christian als Kreisfürsten ausgeschriebenen Communicationstage nach Lüneburg abzureisen, trafen in Lübeck Braunschweigische Gesandte ein mit dem Ersuchen, es auf dem bevorstehenden Kreistage in Hannover zu befördern, daß durch Vermittelung des Kreises der Herzog von Braunschweig bewogen werbe, sich "zur gütlichen Handlung einzulassen". Dem ward willfahrt, und als am 14. Juni Braunschweigische Gesandte hier anzeigten, der Herzog sei dazu geneigt, habe den 27. Juni zu solcher Handlung angesetzt, auch verstattet, daß die Städte Lübeck, Hamburg und Hildes= beim "ihr — der Stadt Braunschweig — zum Beistande sein möchten", wurden von Seiten Lübecks Syndicus Brambach und Thomas von Wickede nach Wolfenbüttel abgeordnet. Ueber den Gang und Erfolg der dortigen Verhandlungen bemerkt aber Brokes bald darauf: "Unsre und der Stadt Hamburg Gesandte haben sich . . . vielfältig bemüht, daß die Sache möchte vertragen werden. Es hat sich auch die Hand= lung im Anfang ziemlich angelassen, also daß man gute Hoffnung gehabt. Die Stadt hat sich auch sehr wohl bequemet, sich erboten den Herzog für ihren Landesfürsten zu erkennen, ihm eine Abbitte und Aussöhne zu thun, auch viele von ihren juribus nachgelassen um Fried und Einigkeit, und 100,000 Thlr. zu geben. Der Herzog hat in den beiden ersten postulatis auch auf seiner Seite etwas fallen lassen, aber dagegen in den beiden letten postulatis sehr hart ge-

- Critish

<sup>\*)</sup> S. Bd. I. S. 79, 173, 281. Bd. II. S. 1, 254. 8eilicht. f. Lub. Gefc. Bb. 11. heft 3.

halten: die Stadt solle ihm einen jährlichen Tribut von 20,000 Thr. geben und er wolle zu seiner Versicherung alle der Stadt Wälle und Festungen nehst aller Munition und Artillerie haben, auch ein Thor und ein Castell in der Stadt und hat davon nicht abgehen wollen, unangesehen die Stadt, um das Gesorderte zu behalten, noch weitere 100,000 Thr. zu geben sich erboten. Daher man genugsam gesehen, daß es mit der ganzen Handlung auf des Herzogen Seite nur lauter Spiegelsechterei und Betrug gewesen, um die Stadt sicher zu machen und inmittelst sich zu präpariren dieselbe zu überfallen: welches denn auch erfolget. Denn bei währender Handlung hat er sein Landvolk aufgeboten, fremd Kriegsvolk geworben und damit, weil (während) unsere Gesandten noch in Braunschweig waren, die Landstraßen und Pässe verschanzet, gesperrt, die Stadt berennt und folgends belagert, also daß die Gesandten unverrichteter Sachen wieder heimgekommen".

Ihnen folgten am 2. August "zwei Braunschweigische Bürgermeister Benning Saberland und Bermann Schraber, fo vor ber Belagerung aus der Stadt gezogen, . . . ganz flehentlich um Hülf und Errettung bittend, und daß man förderlich einen Convent der correspondirenden Städte möchte convociren: welcher auch bewilliget ist auf den 12. August binnen Lüneburg. Der Obrist=Lieutenant Blasius hat auch seinen Lieutenant anher gesandt mit Bericht, daß der Herzog von Braunschweig einen Obristen, Wustrow genannt, welcher dieses letten Krieges der rechte Rathgeber und Anstifter ist, nach seinem Schwager Graf Ernst von Rassau gesandt und denselben zu sich fordern lassen mit etlichem Volk zu Roß und Juß, welcher auch per posta wäre nach dem Haag gereiset um Urlaub zu begehren von den Herren Staaten, welchen sie ihm aber nicht hätten geben Blasius erbot sich auch, sofern man ihm Befehl und Geld wollte zuschicken, bald etliche Compagnicen Pferde, so er zur Hand hätte, auf die Beine zu bringen und der Stadt Braunschweig zuzuziehen". Es ward aber ber Lieutenant auf den Convent zu Lüneburg verwiesen. 1)

<sup>&</sup>quot;) "Um diese Zeit", bemerkt Brokes. "ist auch ein Wisverständniß entstanden zwischen dem Herzoge zu Lüneburg Christian, zu Celle regierend, und den beiden Städten Lübed und Hamburg daher, daß beide Städte zu Eslingen bei ihrem Zollspiker an der Elbe in einer Krümme und Bucht, wo die Elbe das Land sehr verdorben und zu besorgen stund, daß sie alda möchte durchbrechen . . . vier alte Wracksiffe hatten senten lassen, welches der Herzog vermeinte, daß die Städte es keine Macht hätten, indem ihm der ganze Elbstrom zugehörte zu beiden Seiten.

Auf diesem Convente der s. g. "correspondirenden" Städte Lübeck, Bremen, Hamburg, Magdeburg und Lüneburg, wo Lübeck burch den Syndicus Nordanus und Herrn Jeronymus Lüneburg vertreten war, weigerten sich biese Gesandten ihrer Instruction gemäß auf eine neue Unterstützung Braunschweigs einzugehen, bevor die anderen Städte Lübeck die Kosten des ersten Braunschweigischen Zuges für ihren Antheil erstattet, und sich in der Holländischen Conföderationssache gewierig erklärt haben würden. "Mit dieser Erklärung waren aber die anderen Städte nicht zufrieden, sondern drungen in uns, wir sollten . . . uns pure nebst ihnen zur völligen Defension der Stadt Braunschweig vermöge der Union erklären. Wegen unserer Forderungen wollten sie sich auf dem nächsten Hansetage gebürlich erklären. Sie wären gemeint die Stadt (Braunschweig) nicht zu ver= lassen, sondern mit dem ersten zu entsetzen, Reiter und Volk zu werben und in Anzug zu bringen. Wie nun unsere Gesandten, sich andersgestalt zu erklären, nicht befehliget, haben sie H. Jeronymus Lüneburg nach Haus gesandt . . . Die Sache ward am 16. August im Rathe abermal in Deliberation gezogen und blieb man fest bei voriger Meinung, ohne allein, daß man, ehe sich die Städte richtig auf unsere postulata hätten erklärt . . ., gleichwohl zu Bezeigung mitleidentlichen Gemüthes der Stadt Braunschweig halten wolle 2 Monate lang eine Compagnie Pferde und eine Compagnie Fußvolk. Da man sich aber gegen uns richtig erklären würde, "wollten wir alsbald uns nebst ihnen zu völliger Assistenz verstehen. . . . Und ward ich

Solches aber waren ihm die beiden Städte nicht geftandig, fondern maßeten fich billig fo weit ihr Land fich streckete den halben Theil des Elbstromes an, fintemal fie darauf die Biicherei, den Boll und die Gabre hatten, auch vormals Wradschiffe an ihrer Scite gefenket und mit gleichmäßigen Sachen ihr Ufer gefichert. Bieraus entstund jo viel, daß, wenn das Braunschweigische Kriegewesen nicht ware eingefallen, welches beide Theile gurudhielt, wohl andere Beitläuftigfeit fich hatte begeben. Denn des Bergogs Mutter, fo das Umt Winfen jum Leibgedinge inne hatte und aus foniglichem Stamm Danemark geboren (des jehigen Konigs Baterichwefter), mar fehr wunderlich und hatte gern Unglud angerichtet, rief den Ronig um Bulfe an und verbot in ihrem Umte und in ber Stadt Luneburg das Samburger Bier und andere commercia mit Damburg: daher die Städte ihre Gefandten an den Berzog schickten und ließen um Abschaffung folden Berbotes anhalten". -"Diefen Commer um Pfingften haben auch die beiden Städte Lubed und Samburg dem Berzoge Franz zu Sachsen ein Haus, einen Schlagbaum mit Graben, so er auf beider Städte Grund und Boden gefeget, nieder- und einwerfen laffen: worüber er die Stadte vor dem Rreise verklaget mit Begehren, man folle uns zur Restitution ermahnen und anhalten".

vom Rathe ersucht, daß ich nebst Herrn Thomas von Wickebe und Herrn Jeronymus wieder nach Lüneburg möchte reisen und, so die anderen Städte mit unserer Erklärung zufrieden, mit allem Fleiße befördern, daß die Entsetzung der Stadt zum förderlichsten geschehe. ... Den 18. August seint wir alle Vier im consilio erschienen." Man konnte sich aber auch diesmal nicht einigen, obwohl "wir den ganzen Tag mit sehr beschwerlichen contentionibus und Disputationen zugebracht." . . . "Derowegen mußten wir uns entschuldigen und erbieten, daß wir wollten heimziehen und alles, was vorgelaufen, referiren nebst der großen Noth und Gefahr der Stadt Braunschweig. Denn es kamen sehr traurige Zeitungen fast eine über die andere ein, baß ber Feind der Stadt sehr zusette, sie sehr nahe beschanzte und beschöffe, also daß viel Häuser seien in Brand gebracht, viel Volkes beschädiget und der Festung Wall und Thore herunter geschossen . . . Die beiden Bürgermeister von Braunschweig thaten auch ganz jämmerlich und erbärmlich, fleheten und baten um Gülf und Errettung, oder sie müßten hinschreiben, daß sie in der Stadt bei Zeiten accordirten. Die anderen vier Städte haben denn auch ohne unser Beiwesen der Defension einen Anfang gemacht und beliebet, daß eine jede alsobald 10,000 Thir. laut Conföderation sollte anlegen: davon wollte man an den Herrn Grafen von Solms und andere Obriften Geld übermachen, auch andere Bestallung ausgeben, . . . und hat der Oberst-Lieutenant Dodo von Kniphausen auf sich genommen, fürerst etlich Volk zu Roß und Fuß zusammen und in die Stadt Braunschweig zu bringen. Folgends sollten ber Herr Graf Friedrich von Solms und ber Oberst Blasius mit dem größeren Succurs folgen und die Stadt von der Belagerung mit Gottes Hülfe entfreien". Lübeckischen Gesandten kehrten nun zur Einholung weiterer Beschlüsse heim, und auf ihre Vorstellungen fand sich der Rath bewogen, "nicht so sehr auf seine rechtmäßigen und billigen Forderungen, als auf die große Noth und Gefahr der Schwesterstadt zu sehen" und ist also für gut angesehen, daß wir uns nunmehr zu der Defension auch näher wollten verstehen und die 10,000 Thlr. erlegen lassen . . . auch daß ber Graf von Solms nebst den anderen Besehlshabern vocirt und ihm so wie denen von Bremen und Magdeburg die Direction des Kriegswesens anbefohlen werde". Als Brokes nebst H. Thomas von Wickebe mit dieser Resolution am 22. August wieder in Lüneburg eintraf, fanden sie aber keinen der anderen Gesandten mehr vor, sondern nur einen Bürgermeister von Braunschweig, von welchem und

den Lüneburgischen Deputirten sie ersuhren, daß in ihrer Abwesenheit Jene alles verabschiedet hätten, wie es mit der Operation sollte gehalten werden und wie sie auch für gut angesehen, daß eine jede Stadt noch weitere 5000 Thlr. erlege. "Wir haben solches müssen geschehen lassen, haben dem Bürgermeister von Braunschweig 2000 Thlr. in specie erlegt und serner die Nothdurft mit ihm beredet".

Es hatten sich auch damals in Lüneburg zwei Wolfenbüttelsche Räthe mit einem an die sämmtlichen Gesandten der Correspondenzstädte gerichteten Beglaubigungsschreiben eingefunden, dessen Eröffnung aber von den Lübeckischen Gesandten abgelehnt ward. damals der Herzog von Braunschweig ein bedrohliches, von Unterstützung seiner Stadt abmahnendes Schreiben an die Rathsstühle und Bürgerschaften der fünf correspondirenden Städte. Alles umsonst. Lübeck zahlte am 27. August seine noch übrigen 8000 Thir. des ersten Einschusses in den "Legekasten" zu Hamburg. Mittlerweile war auch Graf Solms nach Bremen gekommen, um "alle Ding zu disponiren und zu befördern". Anderseits reisete der König von Dänemark, als er dieses Kriegswesen vernommen, in Eil mit wenig Personen aber vielem Gelde, daran sie in des Herzogs Lager großen Mangel hatten, nach Wolfenbüttel. "Hat fürerst vorgegeben, es wäre ihm leid, daß der Herzog solchen Krieg angefangen, er wollte ihn davon abmahnen und mit der Stadt vertragen. Als er aber zu Celle angekommen und alda der Städte Kriegsvolk in ziemlicher Anzahl liegen gesehen, hat es ihn verdrossen, daß die Herzöge von Lüneburg solches verstatteten, und sich bemühet den Herzog den Städten und Braunschweig zuwider zu machen und den Zuzug zu hindern, welches ihm aber nicht ge-Darauf ist er alsbald den 30. August nach Wolfenbüttel gezogen und hat ohne Zweifel nicht zum Besten gerathen. Denn in der folgenden Nacht ist des Herzogs von Braunschweig Volk, 4 Compagnieen zu Pferde und etliche Fähnlein zu Fuß unvermuthet fünfmal in des Herzogs von Lüneburg Land gerücket und der Stadt Braunschweig Fußvolk, so alda ein Fähnlein stark lag, überfallen und zerschlagen wollen. Aber das Volk hat sich in das Kloster Weinhausen salvirt und daraus defendirt, wogegen die Herzoglichen mit Raub und Brand ziemlichen Schaden gethan und große Tyrannei verübet. solches ist ihnen eben um die Zeit redlich belohnet. Denn wie sie in der Stadt Braunschweig avisiret, daß der Feind so stark nach dem Lande zu Lüneburg gerücket, sind sie aus der Stadt gezogen, haben die Delper Schanze überfallen, alles, was sie von Volk gefunden, erschießen und dem Feinde großen Schaden gethan auch viel Gefangene und Beute gemacht. Neben andern ist ihnen auch der Obrist Wustrow, dessen oben gedacht, durch wunderliche Schickung Gottes in die Hände gerathen, welchen sie erschossen und mit sich in die Stadt gebracht. Der König von Dänemark hat an die Stadt geschrieben, nicht wissend daß er todt sei, man solle ihn nicht übel tractiren: wie man aber erfahren, daß er gestorben, hat man der Stadt mit unaufhörlichem Schießen sehr hart wieder zugesetzt.

"Den 29. August", schreibt Brokes, "habe ich aus Befehl des Rathes, nebst Dr. Müller Bürgermeister, H. Matthias Kossen und H. Jeronymus Lüneburg eine gute Anzahl aus allen Collegiis der Bürgerschaft, auch dem Brauwerf, Schiffern und 4 großen Aemtern auf das Rathhaus beschieden und ihnen den Zustand der Stadt Braunschweig nebst bem, was E. Erb. Rath mit den anderen Städten zu ihrer Defension gethan und ferner zu thun gemeint, mitgetheilt ... Und weil sich die Sachen zu einem öffentlichen Kriege anließen, bazu groß Gelb erfordert würde, so ohne Contribution nicht könnte zu Wege gebracht werden, hätte E. E. Rath nöthig erachtet, solches mit ihnen zu communiciren . . . Die anwesenden Bürger seint mit Allem wohl einig und friedlich gewesen, haben dafür gedankt und gebeten E. E. Rath sollte die Stadt Braunschweig nicht verlassen, sie wollten sich wiederum als gehorsame Bürger willfährig erweisen . . . Es hat auch E. E. Rath die große Noth und Gefahr der Stadt Braunschweig sowohl an die anderen gemeinen Hansestädte, als auch an die Herren Staaten gelangen lassen und sie gebeten, daß sie sich der bedrängten Stadt möchten mitleidentlich annehmen".

Wenige Tage darauf, am 8. Sept., traten, von Lübeck eingeladen, die Gesandten der correspondirenden Städte hier zusammen, und wurden über die vorigen noch weitere 10,000 Thlr. von einer jeden Stadt bewilligt, um zur Werbung von noch 5 Compagnieen zu Roß und 5 Compagnieen zu Fuß dem Grafen Solms übersandt zu wersden. Lübeck sandte außerdem auf Ansuchen eines Braunschweiger Bürgermeisters 1000 Musketen und 1500 Harnische nebst anderer Nothdurft nach Celle, wo das Volk lag.<sup>2</sup>)

<sup>2) &</sup>quot;Den 11. September ist Margaretha Brömsen. Berndt Lüneburgs seel. Wittib, meiner lieben Hausfrauen Mutter im 67sten Jahr ihres Alters in Gott dem Herrn selig entschlafen. Nachdem sie nun etliche Jahre fast schwach und sehr kleinmuthig geworden und von Tage zu Tage abgenommen, ist sie den 30. August, einem Mittwochen, als sie um 10 Uhr aus St. Jacobs Kirchen kam, plöglich pa-

Dieses Volk fand denn auch bald Gelegenheit zu wirksamer Hülfe. "Der König von Dänemark", schreibt Brokes, "sobald er zu Wolfenbüttel angekommen, hat allen möglichen Fleiß angewendet, wie man die Stadt möchte erobern und das Werk mit seinem Bruder Herzog Ulrich (von Braunschweig) selbst dirigirt. Er hat aber daneben zweierlei versucht. Einmal, weil sich die Stadt so tapfer defendirte und fernerer Succurs von den anderen Städten zu erwarten war, suchte er die Stadt zu bewegen, sich dem Herzoge zu ergeben durch einen Accord. Wie sich aber die Stadt dazu nicht verstehen wollte, ließ er alle Macht gegen die Stadt versuchen. Fürs andere, so sah er, daß der Herzog von Lüneburg der Stadt wohl gewogen, und dem Serzoge, mit dem er wegen des Fürstenthums Grubenhagen und der Stadt Braunschweig in großen differentiis stund, zuwider war. Derowegen bemühete er sich sehr, wie er beide möchte vertragen, damit sie sich gegen die Städte conjungirten. Er kam den 15. September zu Meinersen, 3 Meilen von Braunschweig, bescheidete Herzog Christian von Celle dahin und that allerhand Vorschläge. Aber Herzog Christian wollte sich nicht dazu bereden lassen, sondern trachtete danach, wie er fich mit den Städten möchte conjungiren und die Stadt Braunschweig helfen erretten. Wie er also in Beiden nichts erreichen konnte, brauchte er seine äußerste Macht mit großem Stürmen und Schießen. Auch hatte er einen Anschlag, der Städte Volk, so eine Meile von Celle lag, überfallen zu lassen, daß sie der Stadt keinen Succurs thun sollten. Indem er nun den 16. September eine gute Anzahl zu Roß und zu Fuß ausschickte, um solches zu verrichten, giebt unser Herr Gott Gnade, daß der Oberft=Lieutenant Dodo von Kniphausen mit dem Grafen Hans Jürg von Solms, des Obersten Graf Friedrich Bruder, samt ihrem Volk von Weinhausen aufbrechen und kommen durch einen anderen Weg ohne einigen Widerstand und Schaben ben 17. September, einen Sonntag Morgens, in die Stadt Braunschweig und entsetzen also die Stadt mit 2000 zu Fuß und 300 Pferden". 3)

ralysi befallen, so daß sie an der linken Seite alle ihre Kraft wie auch die Sprache verloren und also die folgenden Tage ganz jämmerlich bis an ihr Ende gelegen, doch ihren guten Berstand und Bernunft behalten, wofür dem lieben Gott höchlich zu danken. Den 14. Sept. ist sie ganz ehrlich zur Erden bestätiget und zu U. L. F. im Chor bei ihren Eltern begraben worden. Alle der Städte Gesandten sind mit zur Leiche gegangen. Gott der allmächtige wolle ihr eine fröhliche Auferstehung in Christo und uns Andern ein solches Stündlein verleihen, Amen!

<sup>3) &</sup>quot;Den 22. September haben die Ofterschen Sansestädte ein publicum convivium in dem alten Brömsischen Sause in der Königstraße angestellet und dahin

"Wie solches der Feind gesehen, hat er etwas besser Kauf gegeben und hat der König alsobald den 18. Sept. angefangen wiederum zu schreiben an die Stadt Braunschweig; und wie die sich ohne der and deren fünf Städte Consens zu keiner Handlung wollte einlassen, hat er auch geschrieben an alle fünf Städte und begehrt, sie möchten ihre Gesandten gegen den 1. October nach Wolfenbüttel schicken, mit ihm die gütliche Handlung zwischen dem Herzoge und der Stadt anzusangen, hat auch ein Geleit von dem Herzoge dabei gesandt. Die Schreis den sein den 24. zu Lübeck angelanget, worauf sich aber die Städte dilatorisch erkläret, mit Anzeige, daß die Zeit zu kurz und der Ort zu unssicher wäre."

"Inmittelst aber hat sich der Herzog täglich gestärket mit fremden geworbenen und vielem Landvolk und der Stadt mit unaushörlichem Schießen und Stürmen heftig zugesetzt, die Streichen (?) und Thore wehrlos geschossen, Gallerieen durch die Gräben gemacht, die Kape eingenommen und sind endlich, doch mit Verlust vielen Volks und viel tapferer Kapitaine, auf die Wälle gekommen: welches denn eine geraume Zeit gedauert, also daß die Stadt sehr beängstigt worden, und angefangen großen Mangel zu leiden an Pulver und Proviant".

Unter diesen Umständen drängten die Städte den Grafen Solms die sernere Hülse zu beschleunigen und befahlen ihm, mehr Reiter und Knechte anzunehmen. "Es ward auch für gut angesehen, daß jede Stadt eine Person abordne, so das Kriegswesen mit den beiden Braunschweigischen Bürgermeistern beförderten, damit die Gelder nicht unnützlich spendirt würden. Doch sollten die Abgeordneten solches nicht thun in der Städte Namen, sondern Namens der beiden Bürgermeister von Braunschweig. Weil auch großer Mangel an Pulver Lunten, Musketen, Harnisch und Spießen war und man es sobald nicht bekommen konnte, so hat eine jede Stadt aus ihren Zeughäusern dazu hergegeben, und ward von hier gesandt 20,000 Pfund Lunten, 250 Centner Pulver, 2000 Musketen, auch viel Harnisch und Viken". 4)

die Niederländischen Gesandten invitiret und stattlich tractirt, bei welchem convivio erstlich die Zeitung tam, daß die Stadt Braunschweig war entsethet".

<sup>4) &</sup>quot;Der herr Landgraf Morit zu hessen schweden, der allhier adlichen Rathe mit Namen Diederich von Faldenberg nach Schweden, der allhier in Lübeck ankam, und brachte mir ein Schreiben vom herrn Landgrafen mit mündlicher Werbung dahin gerichtet: weil ich mit den Staatischen Gesandten, so ihund in Schweden waren, gute Rundschaft hätte, so möchte ich denselben unverwerket die heirathstractaten zwischen dem Könige zu Schweden und seinem ältesten Fräulein recom-

Um diese Zeit (26. September) "ist der Fürstlich Lüneburgische Ranzler Dr. Erich Seibemann allhier angekommen . . . mit Anzeige, daß . . . Herzog Christian wie auch dessen Räthe erwogen den gefährlichen und beschwerlichen Zustand im Reich, und wie Biele an gleich und recht sich nicht wollten ersättigen lassen, wie das Erempel von Braunschweig solches ausweisete. Nun hätte man sich zu erinnern, was für Conföderationstractate vor neun Jahren zwischen J. F. G. Herrn Bruder Herzog Ernst und den correspondirenden Hansestädten wären vorhanden gewesen und aus was Ursachen solche nicht wären vollzogen worden. J. F. G. wären dazu nicht ungeneigt". Ueber diesen Antrag ward mit den damals grade hier anwesenden Gesandten der übrigen correspondirenden Städte berathschlagt; auch kam es zu einer vorläufigen Einigung und zu der Berabredung, die Sache auf einem am 12. October zu Lüneburg abzuhaltenden Convente zum Abschlusse zu bringen, "und ist der Kanzler damit heimgezogen, hat mir aber viele arcana von des Königs (von Dänemark) Intent gegen Braunschweig entbecket, so uns zur Nachrichtung sehr gut waren".

Gleichzeitig traf zu Lübeck ein Bote aus dem Haag mit Briefen ein, darin "die Herren Staaten sich gegen uns erklären wegen der Dänischen und Braunschweigischen Sachen, also daß sie den auf dem dermaligen Hansetage anwesenden Gesandten der Städte Nimwegen, Deventer und Arnheim haben befohlen, mit den anderen Städten . . . die Sachen dahin zu dirigiren, daß die Stadt Braunschweig möge maintenirt und befendirt werden 5). Den 28. Sept. seint die gedach-

mandiren und durch sie helfen befördern. Hat auch erinnern lassen, weil der Herzog von Braunschweig durch den König von Dänemark sehr gestärket werde. . . . so möchten die Städte sich wohl in Acht nehmen und das Defensionswerk der Stadt Braunschweig also fassen und dirigiren, daß sie ihren finem erreichten: man zweifelte ob die Mittel, so man zur Hand genommen mit dem Herrn Grafen von Solms, genugsam wären, das Werk der Defension auszuführen".

<sup>5) &</sup>quot;Neberschickten uns auch ein Recommendationsschreiben an Ihre Gesandten in der Mostow, so sie dem Könige von Schweden zur Ufüstenz hatten gesaudt, um den Friedenstractaten zwischen dem Großfürsten in der Mostow und dem Könige von Schweden mit beizuwohnen, auf daß sie daselbst bei beiden Potentaten unserer Stadt Bestes möchten wissen, damit wir bei unseren Freiheiten und Commercien in beider Potentaten Landen möchten gelassen und die eingefallenen Beschwerungen abgeschafft werden. . . . Es waren auch Schreiben dabei von den Herren Staaten an ihre Gesandten in der Mostow, welche sie baten, daß wir sie möchten zurecht bestellen, womit denn E. E. Rath einen Kanzlei-Substituten Iohann Wordenschenk mit gewisser Instruction auf die Narva gesandt und dabei an vorgemelte Gessandte geschrieben".

ten Niederländischen Gesandten nunmehr als Staatische Gesandten aufgeholet und primo loco gesetzet worden und haben dieselben ihren Befehl den Ehrbaren Städten entdecket, dahin gerichtet: obwohl die Herren Staaten ungern vernommen, daß die Stadt Braunschweig also bei währender gütlichen Handlung überfallen und belagert worben, bennoch vernähmen sie gerne, daß die anderen Chrbaren Städte sich ihrer mit Ernst annähmen, wünschten daß der liebe Gott ihnen bazu guten Succes und der ganzen Sache ein gutes Ende geben wollte, dazu sie auch gerne mit rathen und helfen wollten. Sie hätten bishero dem Herzog alle Mittel, um sich zu stärken und Bolk zu werben, in ihren Provinzen benegiret, bagegen der Stadt Braunschweig alles von Bolk und Munition folgen lassen. Sie hätten ihnen, den Gesandten, befohlen, sobald sie die Sachen auf dem Hansetage verrichtet hätten, follten sie nach Lüneburg, Celle und, so möglich, ganz nach Braunschweig sich verfügen und helfen befördern, daß die Belagerung möchte abgeschaffet und die Sache zur Güte verfasset werden. Und so solches nicht zu erlangen wäre, wollten sie der Stadt sich wohl annehmen, wenn nur genugsame Ursache und Prätert vorhanden wäre. Denn man wüßte, daß die Union zwischen Ihren Hochmögenden und der Stadt Braunschweig zwar angefangen, aber nicht beschlossen und versiegelt worden, berowegen man in diesen Sachen etwas bedachtsam verfahren musse. Und haben die Herren Staatischen Gesandten den Vorschlag gethan, die Ehrbaren Städte möchten Ihre Hochmögenden und Seine Excellenz Graf Morit ersuchen, daß die Garnisonen, so in den Niederländischen Sansestädten in Gelbern, Overpsfel und Friesland wären, möchten auf gemelter Städte Unkoft ben von Braunschweig zu Hülfe gefandt werden, und daß sodann die Städte die Unionstractate mit Ihren Hochmögenden beförderten, damit man genugsam Fug und Ursach hätte, die Städte zu afsistiren. Solches alles ist zu Danke angenommen und alsobald an Ihre Hochmögende und Prinzliche Excellenz geschrieben worden". . . .

Inzwischen "ist der Stadt Braunschweig sehr zugesetzt worden mit Stürmen, Schießen und Untergraben. Der Herzog hat viel Bolks dabei verloren; denn die in der Stadt haben sich ritterlich und mannslich gewehret, hätten es auch wohl mehr und besser gethan mit Ausfällen und Schießen, wenn nicht der große Mangel an Pulver wäre vorhanden gewesen, welches der Feind wohl gewußt, derowegen er weder Volk noch Pulver gespart, sondern sein Aeußerstes versucht, wie auch der König that, der ihm mit einer großen Masse Pulver und

vielem Gelbe Hülfe zu kam; sonst wäre es dem Herzoge nicht mög= lich gewesen, die Belagerung mit so großem Volke so lange zu continuiren. Denn wenig Fürsten sich des Herzogs sonst annahmen, ohne was sein Schwestermann der Administrator von Magdeburg that. Der Bischof von Bremen und Herzog Franz von Lauenburg hätten ihm gerne Hilfe geleistet, aber die Macht war nicht da, auch durften fie es nicht wagen aus Furcht vor den Städten, denen sie spinneseind waren. Der Kurfürst von Brandenburg, sein Schwäher, saß still und konnte nicht viel helfen wegen der Last des Jülich'schen Krieges; der Aurfürst von Sachsen wie auch andere Fürsten wollten sich nicht an die Sache keren, sondern weigerten dem Herzoge die Hülfe und improbirten alle miteinander sein Fürnehmen. Der Kaiser schrieb zwar an den Herzog und ermahnte ihn von seinem Fürhaben abzustehen, aber wie es dem Kaiser nicht großer Ernst war, also passete auch der Herzog nicht groß darauf, sondern vermeinte, er wäre wohl so stark und hätte so viel Bortheile, es sollte ihm die Stadt nicht entstehen. ... Dagegen beförderten bie Städte nach allem Bermögen, daß der Graf Friedrich von Solms als Generaloberster sein Volk zusammenbrächte, welches viel Mühe und Arbeit kostete. Endlich kamen er und der Obristlieutenant Blasius mit ihren Truppen zusammen gen Celle und daherum im Lande zu Lüneburg ungefähr 1600 Pferde und 3000 zu Fuß. Er hatte bei sich wohl sechs oder sieben Reichsgrafen, so sich hatten bestallen lassen, als 3 von Eisenberg, 1 von Nassau, 2 Rheingrafen, 1 von Löwenstein, 2 Freiherren von Fleckenstein: diesen that der Herzog von Lüneburg große Beförderung in seinem Lande, gab ihnen auch endlich bas Städtlein Giffhorn ein, alba fie fich stärkten und eine Zeitlang aufhielten".

Brokes, vom Rathe zum Convente in Lüneburg deputirt, berief "zuvor am 7. October die Bürgerschaft und legte ihr im Beisein Dr. Laurentii Mollers, H. Mathei Kossen und H. Jeronymi Lüneburg" sowohl die Consöderationstractate mit dem Herzoge von Lüneburg als auch den Desensiv=Krieg zu Errettung der Stadt Braunschweig vor, und daß letztere nicht geschehen könne, wo man nicht mit dem Herzoge von Lüneburg einig wäre, zeigte auch an, daß solche Sachen, als Krieg und Contribution mit sich bringend, der Bürgerschaft müßten notisicirt werden, und weil die Bürgerschaft damals vor 9 Jahren das soedus mit dem Fürsten von Lüneburg mit beliebet und auch die Desension der Stadt Braunschweig für gut angesehen und gerathen, so versehe sich E. E. Rath, sie würden nochmals damit einig sein....

Und weil dann dazu Geld und contributiones vonnöthen..., dergwegen begehre ein E. E. Rath, die Ehrb. Bürgerschaft werde sich hie bei gutwillig angreisen und auf trägliche Wege contribuiren; die Bürgerschaft haben nach genommenem Abtritt sich nochmals Beides wohlgefallen lassen und seint wohl zufrieden gewesen, daß die Union mit dem Herzoge von Lüneburg vollzogen würde, auch E. E. Nath billige und trägliche Collecten wollte anordnen und ihnen den modum an die Hand geben: den wollten sie hinterbringen in die Collegia und derselben Consens einbringen".

In Lüneburg, wo Brokes mit dem Secretair Belthusen am 11. October eintraf und man am 13. mit den "Zellischen Räthen" als dem "Stattbalter Julius von Bülow, dem Kanzler Dr. Erich Heidemann, dem Hauptmann zu Blekede Frist von Bergen und dem Land- und Hofrath Dieterich Behr, auf dem Nathhause zusammentrat, zeigten diese zunächst an, daß das zu Giffhorn liegende Bolk des Grasen von Solms nicht nur vier Wolsen- büttelsche Räthe, so zu Celle gewesen und wieder nach Hause gewollt, sondern auch bald darnach zween Königlich Dänische Abgesandte als Dr. Mehner und Capitain Geist, so des Herzogs von Lüneburg Paß gehabt, im Lüneburgischen Lande angegriffen und nach Giffhorn gefänglich weggeführt habe, worüber der König sehr ergrimmt und begehrt, daß sie ohne Ranzion möchten erledigt werden: welches denn von den städtischen Gesandten alsbald verfügt ward.

Bei Eröffnung der Verhandlungen gab die kürzlich zwischen dem Herzoge und den beiden Städten Lübeck und Hamburg entstandene Streitigkeit (s. oben Anm. 1) einen Stein des Anstoßes. Es erklärten nämlich die städtischen Gesandten, daß, bevor man sich in die Allianz mit dem Herzoge einlasse, jene die Stadt Lübeck und Hamburg berührenden Prätensionen und Verfügungen zurückgenommen werden müßten: worauf die Herzoglichen Räthe erwiederten, daß der Herzog geneigt sei seine Ansprücke aufzugeben, und nach Beendigung der Unionsverhandlungen einige von hier nach Winsen reisen wollten, um auch die fürstliche Wittwe zur Zurücknahme des Verbots zu bewegen. Nunmehr nahmen die städtischen Gesandten den von den Käthen aufgesetzten Entwurf einer Unionsnotul entgegen um sich darüber zu berathen.

Die Städte hatten für gut angesehen einen Voten mit einem Gesammtschreiben an den König Christian nach Wolfenbüttel zu senden. Als nach Entsernung der Räthe "wir Anderen noch beisammen geblieben", schreibt Brokes, "kommt der Bote wieder zurück und bringet des Königs Antwort an die Städte, welche wir alsobald erbrochen und den fürstlichen Käthen communicirt. Und unangesehen der Städte Schreiben etwas hart und scharf war, so stund doch des Königs Antwort sehr mild und gnädig. Er improdirte selbst den Krieg und Belagerung, sagte, daß solches böse Leute und Käthe gethan, die Gott bereits hätte gestraft, wie auch die andern ihren Lohn wohl bekommen würden, begehrte nochmals die Friedenstractate zu versuchen und daß die Städte solches wollten mit befördern helsen: welches wir mit großer Berwunderung vernommen . . . da doch der König selbst um die consilia wohl gewußt . . . er sich auch aus Dänemark dahin versfüget und nunmehr eine geraume Zeit die Stadt zu beängstigen tapfer geholsen".

Nachdem am Abend des 13. die Gesandten der Herren Staaten von Celle ebenfalls in Lüneburg eingetroffen waren, sind "den 14. Oct. hora 7 wir der Städte Gesandte erstlich unter uns zusammen gewesen und die voriges Tags übergebene Notul examiniret und fol= gends mit den Fürstlichen Räthen daraus communiciret sowohl Vorals Nachmittags, dabei allerhand difficultates vorgefallen, als wegen der Commercien und Privilegien, wegen der Hülfe extra imperium zu Wasser, wegen Contribution und anderer Dinge mehr, insonderheit, ob die auxilia sollten gratuita sein oder refundiret werden. . . . Wegen der Hülfe zu Wasser extra imperium hat uns Hamburg viel mehr Difficultät gemacht, als die Andern, ja die Fürstlichen selbst haben fürerst keine solche darein haben wollen, auch nicht die gegen Arreste und Prohibition der Commercien (durch Dänemark), sondern solches Alles remittiret auf die Union mit den Herren Staaten, und sofern man es ja auch in diese Notul mit dem Fürsten haben wollte, daß alsdann man einen Revers dabei aufrichten solle, daß solches die Städte nicht ex hac unione, sondern ex altera illa kutura cum ordinibus sollte geleistet werden. Dieß hat also einen sehr harten und langen Streit gegeben, darein wir (Lübecker) endlich, doch auf unserer Oberen Ratification, gewilligt. Die Zellischen hatten auch viel hineingesetzu ihrem Vortheil wegen Grubenhagen, der Gerechtigkeit zu Stadt und Lande. Braunschweig auf alle Fälle".

Am 15. October, einem Sonntage, trat man, unter Theilnahme der Gesandten der Staaten, nach der Predigt um 9 Uhr wieder auf dem Rathhause zusammen, weil viele Schreiben von Celle und Gisshorn auch der Stadt Braunschweig und dem Grasen von Solms eingestrossen waren. Wie man ersuhr, waren "auch die Kaiserlichen Com-

missarii, als der Herr Graf von Hohenlohe und Felix Rüdinger endlich in Wolfenbüttel angekommen mit Kaiserlicher Majestät Schreiben an den Grafen von Solms und die Erbaren Städte, daß man alles Kriegsvolk sollte abschaffen und der gütlichen Handlung abwarten. Desgleichen hat der König von Dänemark an den Grafen von Solms, wie auch Churs und andere Fürsten und derselben Gesandte geschrieben, der Graf sollte mit seinem Volke nicht furtziehen (vorrücken), sondern helsen befördern, daß die gütliche Handlung versucht würde. Es ind der Herr Graf auch in Verdacht kommen, als wenn er nicht gerne furtziehen und die Stadt entsehen wollte, sondern als noch nicht start genug seiend würde ein und anderes prätendiren . . .". Derowegen ward für gut angesehen den Grafen als Kriegsobristen durch etliche Deputirte zu beschicken und zu ermahnen, die Entsehung der Stadt thunlichst zu sördern und sich ja von den Kaiserlichen Commissaren daran nicht hindern zu lassen.

Die unter den Gesandten an den folgenden beiden Tagen Borund Nachmittags fortgesetzten Berhandlungen führten endlich am 17. October zur Einigung. Die Notul ward siebenmal ausgesertigt<sup>6</sup>) und zur Natissication auf den 1. November ein Convent zu Hamburg angesetzt. Obgleich der Herzog Christian Bedenken gehabt hatte, seine Brüder als mitcontrahirenden Theil in der Haupturkunde zu benennen, so ward gleichwohl beliebt, daß dieselben in einer Nebenurkunde die Union auch für ihren Theil "approbiren und mitannehmen" sollten.

Am 19. October, als die Gesandten von Magdeburg und Bremen bereits abgereiset waren, traf ein Kaiserlicher Trompeter mit den vorerwähnten Schreiben der Kaiserlichen Commissare von Wolfensbüttel ein. "Wir haben", bemerkt Brokes, "das Schreiben den noch anwesenden Gesandten communicirt und dem Trompeter ein Recepisse gegeben, darin vermeldend, daß ein Theil der Gesandten schon verreiset, wir Anderen auch in procinctu wären, morgen an andere Orte wegen anzustellender Handlung zu verreisen. Wir wollten das Schreiben unseren Oberen bringen, die würden sich aller Gebühr das rauf gegen Ihre Gnade und Herrlichkeit erklären und bezeigen".7)

<sup>6)</sup> Sie ift abgedruckt in Klefecter Sammlung Hamburgischer Gesetze und Berfassungen Th. IX., S. 727 ff.

<sup>7)</sup> An diesem Tage hatte B. noch die Streitigkeit wegen der beim Zollenspeicher versenkten Schiffe mit den Berzoglichen Rathen verglichen. Auch hier zeigt sich wieder der gewandte Staatsmann, indem er die Gesandten der Staaten mit zuzog. Er schreibt: "den 20. October seint wir, die Lübischen Gesandten nebst den Ham-

Am 21. October traf Brokes wieder in Lübeck ein. Schon in der Nacht vorher zu Bergedorf empfing er ein Schreiben des von Lüneburg aus an den Grafen Solms abgeordneten Gesandten, mit der Anzeige, daß dieser entschlossen sei, da die Städte es begehrten, obwohl eigentlich noch zu schwach, in Gottes Namen die Entsetzung von Braunschweig zu wagen. Und bald traf denn auch die Nachricht ein, daß es am 21. ihm gelungen. "Der Graf", schreibt Brokes, "hat semblant gemacht, als wollte er auf der Kaiserlichen Commissarien Schreiben und Ermahnung die Sachen etwas ansehen, bis daß die Raiferlichen Commissarien mit der Erb. Städte Gesandten in Lüneburg oder Ebstorf sich besprochen . . . hat auch bei Leibesstrafe ausblasen und rufen lassen, die Soldaten und Reuter sollten nicht streifen, son= dern einhalten und beisammen im Lager zu Gifhorn bleiben. Die Raiserlichen Gesandten seint auch nach Ebstorf kommen, in Meinung uns dahin von Lüneburg zu fordern; aber wir waren eben den Tag bereits abgereiset. Inmittelst . . . läßt der Graf den 20. October das Städtlein Gifhorn den ganzen Tag zuhalten und bestellet bei den Obristen und Capitainen, daß ein jeder seine Pferde wohl soll futtern und seine Sachen in Acht haben. Gegen den Abend bricht er auf mit allem Volk zu Roß und Fuß und marschirt in guter Ordnung nach Braunschweig zu, in Hoffnung, nachdem er etliche Tage zuvor die in der Stadt avisirt hatte, sobald sie ihn an dem bestimmten Ort an der Landwehr würden vernehmen, so sollten sie mit allem Volk, auch mit 2000 der Bürger ihm entgegen kommen. Aber solches ist nicht geschehen. Wie der Graf nun an die Landwehr kommt, muß er erstlich den Paß selbst machen, und wie er an dem Orte zwischen der Delper Schanze und dem Raffthurm viele Redouten und kleine

burgischen und den Staatischen Deputirten unch Winsen gefahren, allwo der Fürstliche Statthalter und der Kanzler auch bei der Fürstlichen Wittwe gewesen, mit welchen wir nach dem Jollenspeicher an den streitigen Ort und verfüget und beiderseits Unterthanen alda verhöret und die Einsenkung der Schiffe besichtiget. Und haben in Gegenwart der Herren Staatischen Gesandten den Ort und die Arbeit also beschaffen befunden, daß sie nicht groß dazu sagen können, haben und auch also erkläret, und erboten die Arbeit zu richten auf dem Unseren, daß sie mit Gug über und nichts zu klagen haben sollten. Seint darauf mit einander ind Bollhaus gangen und und also verglichen, daß die Kürstlichen Räthe angelobet, bei dem Herzoge und der Fürstlichen Wittwe also zu referiren und die Sache zu richten, daß beide Erbare Städte damit wohl sollten friedlich sein, seint auch darauf bald nach Winsen gesahren und bei der Fran Mutter erlanget, daß sie zufrieden gewesen und das Hamburger Vier hat wieder frei passiren lassen.

Schanzen mit Bauern besetzt findet, seint dieselben alle daraus verjaget und mehrentheils erschlagen worden, worüber bann die in dem Raffthurm Alarm gemacht, also daß sich des Herzogs Volk gegen den Morgen versammelt und der Stadt Volk angefallen und insonderheit in einem engen Wege in sie gesetzet, also daß zwischen Beiden ein harter Streit sich begeben. Etliche Reuter seint mit wenigem Fußvolk aus der Stadt gekommen, haben aber bald die Flucht genommen, badurch sie mehr Schaden als Vortheil geschaffet. Der Graf etliche Feldstücke bei sich gehabt, womit er dem Feinde ziemlichen Abbruch gethan, wie auch etliche Compagnieen Reuter, insonderheit des Herrn Grafen, seines Bruders und des Herrn von Fleckenstein tapfer und mannlich durchgeschlagen. Der Obrist ist auf den Helm getroffen und sein Pferd durch den Hals geschossen, sein Bruder Graf Hans Jürgen gefänglich angenommen und nach Wolfenbüttel gebracht Auf der Stadt Seite seint wohl 400 Mann geblieben, so mehrentheils im engen Wege und in der Unordnung von ihrem eigenen Volk beschädiget worden. Auch hat der Graf ein Feldstück vergraben, so der Feind darnach bekommen. Mit dem übrigen Bolke ist der Graf aber gegen 9 Uhr durchgedrungen und mit großen Freuben in die Stadt gekommen. Der Feind hat zwar das Feld behalten, aber mehr als noch eins so viel Bolk, als die Städte, verloren. Daß ber Graf also mit den übrigen Haufen burch und in die Stadt gekommen, ist mehr Gottes als Menschen Werk; denn der Feind war wohl dreimal so stark an Volk und hatte alle Bässe und Schanzen sehr fest gemacht und wohl besetzt, und wenn er besser Kundschaft und Wacht hätte gehalten und mit wenig Volk außerhalb der Landwehr aufmerken lassen, so wäre dem Grafen die Entsetzung unmöglich ge-Aber durch Gottes Schickung war der Feind eben sicher und hatte des Herzogs Mutter den 20. October also Tags vorher wohl eine halbe Meile von Wolfenbüttel eine Gasterei angestellt, bazu der König mit seinem Bruder, der Herzog und andere Fürsten und Gra= fen waren geladen: alda waren sie lustig und guter Dinge gewesen, welche darnach dem Grafen von Mansfeld Schuld gegeben, daß er das Feld und die Macht nicht besser bestellt und die Sachen versehen Der König ist sehr bitter und bos geworden, daß der Graf die Stadt entsetzet. Weil aber des Herzogs Volk das Feld behalten, ein Stück Geschütz und ben Grafen von Solms gefangen bekommen. hat man alle Traurigkeit dissimulirt, zum Triumph geschossen und Tänze gehalten". Gleichwohl brachte die Entsetzung der Stadt großen

Schrecken in des Herzogs Lager und das ganze Land, so daß, da man sich täglicher Aus- und Ueberfälle gewärtigte, man aus den Rlecken und kleinen Städten zu flüchten begann, auch die Befatung der Delper Schanze dieselbe schon folgenden Tages, zwar mit den Geschützen, aber mit Zurücklassung der Munition und des Proviants, An beiden war aber in der Stadt großer Mangel, so daß der Graf Solms nur Eine Tonne Pulver vorfand, und sich genöthigt sah, vor der Hand aller bedeutenden Ausfälle sich zu enthalten. Das war auch dem Feinde nicht unbekannt. Sie setzen daher die Belagerung noch 14 Tage eifrig fort in der Hoffnung, die Stadt zur Capitulation zu bringen. Als aber alle Aufforderungen der Kaiserlichen Commissarien, des Königs, der zu Halberstadt versammelten Stände des Niedersächsischen Kreises, auch anderer Fürsten bei den Belagerten und den verbundenen Städten kein Gehör fanden, so entschloß sich der Herzog die Belagerung aufzugeben und sein Volk abzuführen, zumal inzwischen aus dem Lüneburgischen reichlicher Vorrath an Munition und Proviant in die Stadt geschafft ward, auch täglich mehr Volk der Stadt zuzog, so daß die Belagerten sich nicht mehr vor des Herzogs Macht fürchteten, sondern tägliche Ausfälle unternahmen und viel Beute und Gefangene machten. "Der König", schreibt Brokes, "ift ziemlich perpler geworden und fast nicht gewußt, wie den Sachen zu thun und wie er mit Ehren davon käme: wovon etliche schimpf= liche Reden auch Pasquille seien gesprenget worden".

Am 23. October referirte Brokes im Rathe über seine Verrichstungen und über die auf dem nahe bevorstehenden Convente in Hamsburg zu erledigenden Punkte. Die Unionsnotul ward genehmigt und Brokes mußte es, trot seiner Einwendungen, "daß es der Syndicorum Arbeit wäre, er auch gar zu oft zur Thüren käme", übersnehmen, auch diesmal wieder die Verhandlungen zu dirigiren, und begab sich am 30. October mit dem Secretair J. Velthusen nach Hamburg.

Hier wartete seiner schon ein "Trompeter" mit einem Schreiben des Chursürsten Friedrich von der Pfalz, worin er die fünf correspondirenden Städte aufforderte, die gütliche Vergleichung der Braunsschweigischen Händel zu fördern, zu welchem Zwecke auch er Gesandte abgeordnet habe. Anderseits traf am 1. November ein Graf von Eisenberg mit einem Schreiben des Feldobristen Grafen von Solms aus Braunsschweig ein, worin dieser mit Hinweis auf den erlittenen Verlust an Beusch. 6. Lab. 11. Gest 3.

Mannschaft die Städte dringend ersuchte, den bei Cöln mit 150 Curassieren bereit stehenden Grafen von Schlick eilends herbeizuziehen, und den sofort an ihn abzufertigenden Grafen Eisenberg zu ermächtigen, eine gleiche Anzahl Reuter anzunehmen. Am 2. Rovember traten bierauf die Gesandten der Städte mit den Lüneburgischen Räthen auf dem Rathhause zusammen. Lettere erklärten, daß der Herzog "sich die Notul habe gefallen lassen" . . . wie denn auch seine Brüder alle fünf solch Werk approbiret und darüber eine absonderliche schriftliche Urfunde ausstellen würden. Sodann beschloß man dem Grafen Solms die begehrte Hulfe zu gewähren und fertigte den vorgeforderten Grafen von Eisenberg mit einem Wechsel von 2000 Thlr. und 200 Thlr. baar nach Cöln ab. Am 3. November, als die Deputirten wiederum auf dem Rathhause versammelt waren, ließen sich die Gesandten der Herren Staaten anmelden und zeigten an, lettere hatten sich nunmehr rejolvirt die Stadt Braunschweig endlich zu entsetzen und zu dem Zweck den Prinzen Heinrich von Rassau mit 32 Fähnlein Reuter, über 3000 Mann stark, und 4000 Mann zu Juß nebst 600 Wagen, 2 Ranonen, 3 Feldstücken, nebst anderer Nothdurft an Schüppen, Spaten, Schiffbrücken, auch 150,000 St. an Geld abgefertigt, welcher bereits mit dem Kern des Volkes unter den besten Capitainen in der Grafschaft Ravensberg eingetroffen und sie, die Gesandten, durch einen Rittmeister habe auffordern lassen, sich alsbald zu Gr. Excellenz zu verfügen.

"Wir seint", bemerkt Brokes, "solcher guten Zeitung sichtlich erstreuet geworden", die auch "ein groß Frohlocken binnen Hamburg unter dem gemeinen Manne und an der Börse verursachet, . . . mehr als wenn viele Schiffe und Güter angekommen wären".

"Nach Essens hat man mit den Fürstlichen Räthen hierüber consultiret, welche zwar gerne vernommen, daß die Staaten sich so start der Stadt wollten annehmen, aber dabei besorget haben, wenn sie einmal so start in diese Lande kämen, man sie sobald nicht wieder quit würde, auch begehret, man möchte die Sache dahin richten, daß andere Stände ohne Schaden blieben": ein Theil Bolks könne ja der Stadt Braunschweig zu Hülfe ziehen und das Uebrige an der Grenze liegen bleiben. Hierauf haben die Fürstlichen Räthe zur Berathung verstellt, ob man auf gütliche Handlung eingehen solle und die Punkte vorgelegt, über welche man sich in diesem Falle zu einigen haben werde. Diese Einigung ersolgte Tags darauf nach lebhaften Verhandlungen

dahin, daß man gütliche Tractate versuchen wolle und zwar vor ben Kaiserlichen Commissarien, daß man dabei pure, nicht auf Ratification, beschließen, doch den Kaiser um Confirmation des zu schließenden Friedensvergleichs ersuchen, die gegen die Stadt Braunschweig ausgesprochene Acht nicht berücksichtigen und einen Waffenstillstand von 8—10 Tagen beantragen wolle. Am 14. November solle man in Braunschweig zusammentreten und die Anträge an den Herzog dahin richten, daß derselbe 1. "sich nicht allein der Acht ganz begebe, sondern auch deren Cassation bei Ihrer Kais. Majestät befördere und beschaffe, 2. alle Kriegskosten und Schäben der Stadt Braunschweig und dem Fürsten von Lüneburg erstatte, 3. alle eingezogenen Güter und die von benselben erhobenen Nutzungen und Gelder restituire, 4. die commercia und Schuldforderungen nie und nimmer wieder via facti und ohne rechtliches Erkenntniß hemme. Uebrigens wolle man bei der Handlung versuchen, ob alle Differenzien zwischen dem Fürsten und der Stadt könnten vertragen werden; wo nicht, mußte das Uebrige zu fernerer Handlung oder zum Compromiß oder zu Austrag ordentlichen Rechts ausgesetzt bleiben, inmittelst die Stadt zwar die Huldigung leisten, aber nach dem Homagial-Urtheil anno 1606 in Camera gesprochen und daß solche Huldigung dem Fürstlichen Hause Celle'scher Linie auch geschehe. Des Kaisers Majestät, der König zu Dänemark und der Herzog müßten den Vertrag mit versiegeln, darnach auch die Landschaft sich auf Erlassung ihrer Eide verpflichten über ben Vertrag zu halten und in casu contraventionis dem Herzoge wider die Stadt nicht beizuspringen. Ferner solle die Stadt zu keinen Zeiten huldigen, es wäre denn dieser Vertrag vorher von Herzog und Land= schaft bekräftiget und der Stadt darüber eine genugsame Urkunde aus-Ferner sollte der ganze (Niedersächsische) Kreis die Herren Staaten und sämtliche Hansestädte über diesen Vertrag zu halten, sich verpflichten, und Herzog Christian und dessen Nachfolger in den Bertrag mit eingeschlossen werden. Endlich solle der Herzog gegen die, jo der Stadt Affistenz und Borschub gethan, solches nie und zu keinen Zeiten ahnden. Für den Fall, daß der Friede nicht sollte zu Stande kommen, ward die zur Vertheidigung der Stadt erforderliche Macht auf 10,000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferde jestgestellt. "Doch müßte man vernehmen, was die Herren Staaten dabei thun wollten: Danach hätte man sich auch zu richten". Dem Kaiser sollte durch eine ansehnliche Legation der Berlauf der Sachen zu erkennen gegeben werden. Diese Beschlüsse wurden den Gesandten der Herren Staaten mit-

a support

getheilt, welche versprachen, sich ebenfalls am 14. oder 15. in Braunschweig einzufinden, um an den Tractaten Theil zu nehmen.

Als Brokes am 5. November sich bei den Fürstlichen Räthen verabschiedete; theilten sie ihm unter Anderm mit, daß der Konig Christian Wolfenbüttel verlassen habe und am Abend zu Bergedorf eintreffen werde. Dies bestätigte sich denn auch. "Er, der König", schreibt Brokes, "ist am 5. nach Essens mit des Herzogs von Braunschweig Bruder, Fürst Christian, den er mit sich nach Dänemark ge führt, zum Zollenspiker gekommen, dabin ihm Berzog Jürgen und Herzog Johann von Lüneburg das Geleit gegeben, hat sich gegen den Wirth daselbst gang gnädig, mild und gütig erzeiget, etliche Stunden alda Hamburger Bier getrunken, ist darnach den Abend noch bis zum Reinebeck gefahren, sich etliche Tage in Holstein aufgehalten und folgends seinen Weg nach Dänemark genommen. Man berichtet, daß er sich noch eine Zeit lang in Wolfenbüttel hat wollen aufhalten, aber wie er gehört, daß Graf Heinrich von Nassau so stark im Anzuge, ist er so bitterbös geworden, daß ihm die Thränen über die Backen gelaufen, und hat sich alsbald mit seinem Bruder Herzog Ulrich zum Abzuge geschickt. Man hat auch zu Wolfenbüttel Gott gedanket, daß man solche Gäste ist losgeworden, denn sie alda also haben hausgehalten und jo große Unkojt gemacht, daß man nicht länger hat können auskommen, wie mir bernach die Pfalzgräflichen Gesandten erzählt".

Dabei berichtet Brokes, wie es scheint aus derselben Quelle, des Berzogs Rathe und Stände seien febr getbeilter Gefinnung gewesen, ein Theil hätte nach Frieden getrachtet, ein anderer gerne das Aeußerste baran gesetzt und ben Spanier und andere Fürsten um Gulfe ange-Dieß habe benn auch der Herzog gethan und dabei zu verfteben gegeben, daß die Städte damit umgingen einen Fürften nach bem andern zu ruiniren und eine "Schweitzerei" einzurichten, daber es hohe Zeit sei, daß sich die Fürsten zusammenthäten und ben Sachen steuerten". Aber er hat wenig Beifall bekommen und insonderheit bat ihm der Landgraf Morits (von Hessen) vernünftig geantwortet. . . . Ich habe Copien von solchen Schreiben bekommen, davon das erste (des Herzogs) den 4. November zu Wolfenbüttel, die Antwort (des Landgrafen) aber den 12. Rovember zu Cassel datirt war. anderen braucht der Landgraf diese Worte: "Wir lassen die Hauptsach zwischen Euer Liebben und der Stadt Braunschweig, auch ihrer afsiftirenden Städte Intention dahingestellt sein, und halten dafür, die Sachen seint leider zu jolchen extremis kommen, daß dieselbige durch

weitläuftige Discurse, Disputata und Examination des Hansabunds nicht zu helfen, sondern vielmehr dahin zu trachten sei, wie das hochschädliche Land- ja, wie zu besorgen, in die Länge Reichsverderbliche Kriegswesen, ob es auch gleich mit eines oder des anderen Theils Privatungelegenheit geschehen sollte, abgeschaffet und gestillet werden möchte; und haben Wir zu E. L. das Vertrauen, Sie werden sich ja nicht weiter dahin bereden und verleiten lassen, daß Sie auf Privat-Prätension so rigorose und steif bestehen wollen, daß auch andere und sonderlich auswärtige Potentaten und Stände, wie durch Continuation dieses Unwesens schwerlich unterbleiben wird, mit eingeflochten und also nicht alleine ferner Chriften= und einestheils unschuldig Blut vergossen, sondern auch die ganze Nachbarschaft, wo nicht das ganze Reich, in Brand und Alteration gesetzet und gestecket werden möchte. Denn wie könnte auch dem Papistischen Theile eine größere Occasion zu Erreichung ihrer Intents sich präsentiren, als daß wir, die Evangelischen, unter uns selbst einen solchen innerlichen Krieg und Blutbad anrichten, und die Fürsten, auch diejenigen, die mit den gro-Ben Reichsfrei- und Hansestädten nichts zu schaffen haben, ein Pannier gegen die Städte aufsteckten und um den Meister mit einander spielten. Welches Wir E. L. nicht ungleicher Meinung noch aus einer widrigen Affection, sondern allein treuherzig und zu dem Ende erinnern, daß Sie über Ihrem Privateifer und Sachen sich solche gefährliche unpracticirliche und unverantwortliche consilia nicht einbilden, noch da= durch sich und Andere zu Ihrer selbst eignen und auch gemeinen Reichs Unheil verführen lassen, sondern vielmehr andere und solche Mittel an Hand nehmen und gebrauchen, dadurch die Sache accomodirt und beibes, der Fürsten Staat und Städte, und also ein Stand bei dem andern in seinem esse conservirt und erhalten werden möge". — Doch wir kehren mit Brokes zu den Verhandlungen in Hamburg zurück, wo die Gesandten der Städte zunächst noch das obenerwähnte Schreiben des Königs von Dänemark "glimpflich" beantworteten, auch Zuschriften an den Churfürsten von der Pfalz, die Raiserlichen Commissarien und die zu Halberstadt versammelten Stände des Nieder= jächsischen Kreises erließen, und für die Lettern, "so fast alle auf des Herzogen Seite und den Städten zuwider waren", sowie für die Commissarien eine ausführliche Apologia oder Scriptum justificatorium aussertigten, sodann aber, nachdem die "staatischen Gesandten" zu Graf Heinrich von Nassau ins Lager nach Nienburg an der Weser gereiset waren, am 6. November "die Rechnung wegen der vorgestreckten Gelder" liquidirten. "Mir, die von Lübect", schreibt Brokes, "haben alsobald liquidirt 35,270 Thlr. und denselben Tag noch in Hamburg ausgezahlt 4730 Thlr. und also auf dasmal bereits verlegt 40,000 Thlr., etliche aber der anderen Städte, insonderheit Magdeburg und Lüneburg, waren noch sehr im Retardat. . . . Man hat auch also die fünste Contribution auf noch 10,000 Thlr. von jeder Stadt wie auch von Herzog Christian, in Braunschweig nehst allen Restantien zu erlegen beschlossen, auch ein Berzeichniß communicirt, welcher Sestalt man in den Städten vier modos collectandi nach Gelegenbeit einer jeden Stadt anstellen könnte als de capitatione, de sacultatidus, de commerciis, de consumtionidus".

Am 8. November traf Brokes wieder in Lübeck ein, hielt am 9. Relation im Rathe, "welches" schreibt er, "E. E. Rath sich wohlgefallen lassen und mir für die Bemühung Dank gesaget, auch weiter gebeten, ich möchte mich nicht beschweren ferner den Sachen abzuswarten, und die Friedenshandlung zu Braunschweig mit helsen besördern. Ob ich mich wohl zum höchsten entschuldiget und zu verschonen gebeten, so hat doch solches nicht helsen wollen. Weil auch sehr unterbauet war, daß Herr Thomas von Wickede mitziehen möchte und er solches sehr begehrte, mir aber anheimgestellet war, ob er mitziehen sollte oder nicht, so habe ich aus allerhand Ursachen für gut

angesehen, daß er mit reisete".

"Den 10. November habe ich die Instructionen und was sonst vonnöthen verfertiget auch noch 5000 Thlr. mitgenommen und bin also am 11. November früh mit dreien Wagen und sechs Pferden von hinnen auf Möln und Boißenburg gefahren und auf den Abend noch zu Brakede über die Elbe gekommen, den 12. zu Mittage in Lüne burg, und folgenden Tags mit dem (in Lüneburg eingetroffenen) Dr. Domann und den Hamburgischen Gesandten zu Celle wohl angekommen und mit etlichen Fürstlichen Räthen noch den Abend com Es war aber zu der Zeit ein Churfürstlich Sächsicher Gesandter bei bem Herzoge, um ihn als Kreis-Obristen und nächst angesessenen Fürsten zu ermahnen, bei ben Städten zu befördern, daß bies gefährliche Kriegswesen möchte componirt und die Staatischen Reuter wieder von des Reiches Voden geschaffet werden. Den Abend ist auch ein Courier von den Kaiserlichen Commissariis und den Ständen des Niedersächsischen Kreises mit Schreiben an der Städte Gesandten ungekommen, darin sie notificiren, daß der Herzog (von Braunschweig) pariret, das Kriegsvolf von der Stadt abgeführt, auch Willens solches abzudanken, begehren die Städte wollen solches auch thun und alle Hostilität und excursiones einstellen und sich darauf zu gütlicher Handlung bequemen, welche sie ersten Tages wollten anstellen".

Die Gesandten aber ließen sich nicht irren, sondern zogen, nachdem sie sich "Convoi und Losamente bestellet", am 15. November mit den Abends vorher eingetroffenen Bremischen aus Celle, und rückten 311 Meinersen von drei Compagnieen Reuter empfangen, mit diesen weiter nach Braunschweig, und "als wir", schreibt Brokes, "die Delper Schant vorbei in die Landwehr gekommen, ist der Herr Obrist Graf Friedrich von Solms mit allem geworbenen Volk zu Roß und Fuß da gehalten in voller Schlachtordnung mit guter Ordinanz und hat uns daselbst mit allen Grafen, Oberst = Lieutenants, Rittmeistern und Capitainen empfangen. Wir seint durch solche Ordnung passirt und ein sehr wohl gerüftetes Volk alda beisammen gefunden, welches eine Lust und Herrlichkeit ist anzusehen gewesen; und halte dafür, daß die Hansestädte niemal in terra sirma so viel schönes Volkes mit soviel Grafen und Herren beisammen gehabt. Sie haben etliche Mal den Gesandten zu Ehren das Salut geschossen, wie man denn auch von der Stadt Wällen unzählig viel Schießens mit grobem Geschütz ge-Es ist ein groß Volk, jung und alt, uns entgegen gelaufen, wie auch die Bürgerschaft in guter Anzahl in ihren Waffen gestanden bis an den Markt hinan, und seint wir also mit großem Frohlocken, Sott sei Lob und Dank, gesund und unbeschädigt in die Stadt ge-kommen, wie denn auch denselben Tag etliche Stunden vor uns der Herren Staaten Gesandte zu Braunschweig seint angelangt. Wir, die Lübeschen Gesandten, seint losieret bei einem Geschlechter, Jost Katen genannt, nicht weit von St. Martens Kirchen".

"Den 16. November haben wir mit der anwesenden Städte Gessandten in unserer Herberge von nachfolgenden Sachen deliberirt. Weil ein Schreiben von Graf Heinrich von Nassau aus dem Lager bei Lockum kommen, darin er . . . begehrt zu wissen, was er für Dienste der Stadt Braunschweig und den Hanseltädten beweisen und wie mit seinem Volke er sich verhalten sollte, . . . conclusum: zu danken und nebst Bericht von jezigem Justande der Sachen, zu bitten, weil die Stadt noch nicht aller Gesahr entsreiet und eines guten Friedens versichert, Ihr Fürstl. In. wolle mit ihrer Macht sich sobald nicht wenden, sondern noch etliche Zeit in der Nähe verbleiben. Die Kreisstände zu Halberstadt haben abermals am 10. November ge-

schrieben und die Friedenshandlung urgiret: so auch gebürlich seint beantwortet worden. Die Kaiserlichen Commissarien haben an den Obrist Graf Friedrich geschrieben und sich erkundiget, ob nunmehr aller Städte Deputirte in Braunschweig angekommen; hat darauf Antwort begehrt. Wir haben auch den Herrn Obristen, so denselben Tag uns besucht, erinnert und ermahnt, daß er soviel möglich die Ausfälle und Plünderung sollte verhüten und insonderheit das Brennen verbieten. Er hat geantwortet, daß wegen Proviant und Futterung die Aussälle nothwendig geschehen müßten, das Brennen sollte eingestellet werden".

An demselben Tage "seint wir auch herumgegangen und die beschädigte Stadt und Festung, auch des Feindes Werke und verübte Macht in und außerhalb der Gräben beschauet, auch alle des Feindes Schanzen, Transcheen, Batterieen, Laufgräben, Minen und Galerieen besehen. Der Feind hat zwischen St. Egidien= und St. Magnus-Thor und daherum alleine die Stadt angegriffen und approchiret, und also fürnemlich auf der Höhe bei St. Bernhard und auf dem Giresberg zwo große Schanken und sein fürnehmstes Lager gemacht und in demselben und besser herunter sehr viele Battericen gehabt, aus welchen er wohl mit 40 Stücken grob Geschütz der Stadt an Wällen, Mauern, Rirchen, Thürmen und Säusern durch unaufhörlich Schießen etliche Wochen großen Schaden gethan, die Thore und Wälle alle wehrlos geschossen, also daß er fürerst die Kate vor St. Egidien-Thor, folgends ben Graben einbekommen, zwei Galerieen badurch gemacht, die Wälle erstiegen, einbekommen, minirt und sein Volk darauf etliche Wochen losieret. Der Stadt Bolf hat aber sich mit greulichem Wiederschießen, Abschlagen der Stürme und andern Gegenmitteln ritterlich und tapfer gebrauchet, dem Jeinde viel Volks zu nichte gemacht, imgleichen auch mit vielen Ausfällen, also daß der Feind während der Belagerung wohl bei 10,000 Mann verloren; die Stadt aber nicht mehr als Und, unangesehen der Feind die Kape, den Wall 1000 verspildet. und das Seder Rondeel inne hatte und mit seinem Volf und Geschüt barauf lag, hat boch ber Stadt Volk die Wälle abgeschnitten und zugleich die Wälle mit einbehalten und sich barauf start gemacht, also baß an etlichen Orten nicht mehr als eine Bruftwehr von Holz und Erde zwischen beiben (ber Stadt Volk und den Feinden) gewesen, ber eine bem andern hat zutrinken und die Hand geben können. solches hat bis zu Anfang November gewährt, da der Feind endlich bie Wälle und Minen ganz quitiret, auch sein Volk und Stude abgeführt, welches er mit guter Comodität hat thun können, weil die Stadt mit Stücken und Pulver übel versehen war".

Beranlaßt ward übrigens der Herzog zur Aufhebung der Belagerung durch das Anrücken der Niederländischen Truppen. der Herzog, als der Graf von Nassau sich der Grenze genähert, einige seiner vornehmsten Räthe, unter ihnen den Landdrosten und General-Kriegscommissar Jobst von Adelebsen, mit einem "ganz freundlichen und beweglichen Schreiben an ihn abgefandt, und ihn gebeten sein Land zu verschonen und wieder heimzukehren, da die Stadt nun nicht mehr in Gefahr, vielmehr Kaiserliche und anderer Reichs-Fürsten Gesandte in der Nähe seien, um den Frieden zu vermitteln. Indessen hatte der Graf mit Rath der Staatischen Gesandten sich nur dazu verstanden, einstweilen nicht weiter vorzurücken und ferneren Bescheib zu erwarten, und auch dies nur unter der Bedingung, daß der Herzog sich verpslichte bis zum 24. November alles Kriegsvolk abzudanken, und von Stund an die Feindseligkeiten einzustellen, daß ferner alle streitige Punkte zur Verhandlung und gütlichen Beilegung durch die Kaiserlichen Commissarien und Andere sollten verstellt oder in Entstehung der Güte in den ordentlichen Rechtsweg sollten verwiesen werden, und daß endlich gegen den das Vereinbarte Verlependen von den vermittelnden Mächten mit Gewalt und auf dessen Kosten eingeschritten werden sollte. "Es hat aber hart gehalten ehe der Herzog diese Punkte hat wollen belieben und versiegeln, welches er gleichwohl endlich gethan Staatischen Gesandten in Braunschweig geschickt. ben Gleichwohl ist der Graf Heinrich noch eine Zeit lang mit seinem Volk in des Herzogs Lande an der Weser liegen geblieben, um zu sehen, ob derselbe auch seinen Zusagen werde nachleben".

"Den 18. November hat man mit dem Rathe zu Braunschweig wie auch allen Ständen communicirt wegen des Stillstands und gütslichen Handlung, ihnen auch zu Gemüthe geführt, daß aller äußersliche Friede umsonst, sosern die innerlichen Unruhen nicht auch sollten gänzlich gestillet werden, und daß sie vorher bewilligen und angeloben sollten, solches Alles den Ehrbaren Städten in die Hand zu stellen und ihrem Gutachten sich zu unterwerfen: welches sie auch bewilligt und angenommen. Folgends seint die Punkte, so zu Hamburg wegen der Friedenshandlung aufgesetzt, wiederum deliberirt worden. Es seint auch die Magdeburgischen Gesandten denselben Tag erst zu Braunschweig angekommen".

"Die Stadt Nürnberg schreibt wegen der Reichsstädte an die Hansestädte und erbieten sich, so man es begehrt, ihre Gesandten zu der gütlichen Handlung zum Beistande zu schicken".<sup>8</sup>)

"Den 20. November seint die Fürstlich Celle'schen Räthe als Julius von Bülow, Statthalter, Dr. Erich Heidemann, Kanzler und Diedrich Behr, Landrath, auf dem Rathhause zu der Städte Gesandten ad consilium gekommen, ihre Creditive überliefert und ihre Werbung abgelegt, in summa dahin gerichtet, daß Ihr F. In. Herzog Christian die zu Hamburg aufgesetzten Punkte zur Friedenshandlung approbiret.

"Die Thurpfälzischen Gesandten, als Dr. Ludwig Camerarius und Andreas Pauli seint auch zu Braunschweig angekommen, ihr Creditiv der Städte Deputirten übergeben und ihre Werbung abgelegt: war eine Ermahnung zum Frieden und daß sie . . . abgesandt der gütlichen Handlung mit beizuwohnen".

"Den 21. November haben der Städte Deputirte ad commissurios Caesaris geschrieben wegen des Stillstands und der gütlichen Handlung . . . und seint die Pfalzgrässichen Gesandten den Tag wieder nach Wolfenbüttel gereiset um Stillstand und Friedenshandlung zu besördern, darnach denen zu Wolfenbüttel sehr verlangte. Denn das Kriegsvolk aus der Stadt zog täglich dem Herzoge ins Land und holte nicht allein alle ihre Futterung und Nothburst, sondern plünderte und ranzionirte die Unterthanen auf dem Lande und brachte täglich viele Gesangene mit sich herein. Desgleichen lebte das Staatische Kriegsvolk auch auf der Unterthanen und des Lands Unkosten. Sein eigen Kriegsvolk, so der Herzog noch in großer Anzahl hatte, hielt auch übel Haus und wollte bezahlt sein. Also befand man an allen Seiten im Lande das große Unglück, so dieser unseelige und unnöthige Krieg hatte verursacht, und trug sedermann groß Verlangen, daß solch Unwesen möchte gestillet werden".

"Den 22. November seint . . . etliche Deputirte der Städte wegen der Rechnung und Provision des Geldes beieinander gewesen, und hat sich befunden, daß Lübeck und Bremen ihre vier Contribu-

<sup>1)</sup> Unterm 10. December bemerkt denn auch Brokes: "Es seint der Oberländischen uniirten Reichsstädte Gesandten drei, als der Syndicus von Straßburg, der Syndicus von Nürnberg und der Syndicus von Illm in Braunschweig angekommen, und haben ihre credentiales der Hansestädte Gesandten überliefert". Unter demselben Tage bemerkt er: "Auch kamen zu Braunschweig an Landgraf Morit von Dessen Gesandte, welche waren: Graf Johann der ältere von Nassau, des Landgrafen Schwiegervater, Bolprecht Reidtesel, Erbmarschall, und Weidemarker, Obrist-Lieutenant, welche auch ihr Creditiv der Städte Gesandten zuschiedten.

tiones, jede Stadt 40,000 Thlr., hatten richtig erleget. Hamburg restirte noch 6637 Thlr., Magdeburg 13,289 Thlr., Lüneburg 7071. Die fünfte Contribution ward auch bewilligt, dazu sich der Herzog von Lüneburg auch verstand, sollte in 14 Tagen erlegt werden, waren (im Ganzen) 60,000 Thlr."

"Die Pfalzgräflichen Gesandten seint von Wolfenbüttel wieder gekommen, haben vom Herzoge ein documentum induciarum, auch salvum conductum mitgebracht. Aber man ist damit nicht friedelich gewesen, sondern solches zu ändern begehrt".

"So seint auch die conditiones pacis auf Seiten der Stadt in consilio . . . verlesen, corrigiret" und zur Ausfertigung gegeben worden.

"Den 23. November ist eine bessere Form des Stillstandes und des Geleits vom Herzoge in die Stadt gesandt worden so man . . . approbirt. So hat man auch mit Graf Friedrich sich vereinigt, wie der Stillstand auf 10 Tage in der Stadt sollte publicirt werden, welches auch denselben Tag geschehen". Darauf seint die Pfalzgräflichen Gesandten wieder nach Wolfenbüttel gesahren, die gütlichen Tractaten zu besördern. Deswegen die Kaiserlichen Gesandten hereingeschrieben mit Begehren, die Deputirten der Städte sollten zu ihnen hinaus ins Kloster Steterburg kommen und einen Ansang der Tractate machen".

"Man hat sich barauf einer General Wollmacht verglichen ... unter der Stadt Lübeck großem Insiegel, darein die Namen der Gessandten würden gesetzt, nicht allein der fünf correspondirenden Städte, sondern wegen der anderen Hansae".

"Den 24. November seint der Städte Gesandte mit den Deputirten der Stadt Braunschweig um 9 Uhr nach Steterburg gesahren... Wir haben uns von drei Compagnieen Reuter convoyiren lassen, welches die Wolfenbüttelschen und Kaiserlichen Commissarien übel aufsgenommen, wir aber zum Besten entschuldiget und hiernächst die Convoy einzustellen verheißen. Die Kaiserlichen Commissarii, bei welchen auch die Churpfälzischen waren, haben uns empfangen und der Kaiserlichen Majestät gnädigste und gute Afsection angezeiget, worauf von der Domann geantwortet worden. Wir haben unsere capita vel conditiones pacis auf Seiten der Stadt aus bedenklichen Ursachen nicht auf einmal wollen übergeben, sondern nur allein sechs. Die Wolsenbüttelschen haben ihre Nothburft in Schriften übergeben,

aber viel ungereimter Dinge, ja alle ihre alten postulata, gleich als ob sie schon die Stadt hätten mit Gewalt erobert. Wir seint gegen Abend aber wieder in die Stadt gefahren und mit den Fürstlich Celleschen auch Staatischen Gesandten, so nicht mit bei der Handlung waren, aus den Sachen communicirt".

"Die Staatischen Gesandten hatten damals aber vom Herzoge die vier Punkte, deren oben gedacht, versiegelt und unterschrieben empfangen und seint Willens gewesen, darauf Graf Heinrich mit seis nem Volk abziehen zu lassen, welches uns ist sehr befremdlich fürgekommen und sie gebeten, damit noch etwas zu verziehen, denn die Wolfenbüttelschen gingen mit List und Betrug um. Sie haben dagegen angezeiget, es wäre nunmehr spät und in dem Winter, und wäre der beste Kern ihrer Reuterei da beisammen, woran des ganzen Lands Wohlfahrt gelegen; die Spanischen würden nicht schlafen, sondern im Abwesen der Reuterei etwas practiciren: zudem könnten sich so viele Pferde an dem Orte ohne trefflichen Schaden der Unterthanen nicht erhalten. . . . Erboten sich doch, sofern man es begehrte und Rath wüßte 1000 Pferde zu logiren, so sollten den Städten zum Besten dieselben bleiben, die anderen aber wieder nach Niederland zurückgehn. Wir konnten hiegegen nicht groß sagen, behandelten es aber mit ihnen, daß Graf Heinrich, so lange er immer könnte noch eine Zeit lang auf der Grenze des Braunschweigischen Lands jollte verharren".

"Den 25. November ist man wieder zu Steterburg zusammengekommen und hat man sich (nämlich auf Seiten der Gesandten der Städte) vereinigt, daß wir all dasjenige, was die Wolfenbüttelschen hätten übergeben, wollten verwerfen . . . sondern bloß bei den sechs übergebenen Punkten verharren und darauf handeln, und haben solches auch den Kaiserlichen Commissarien angezeigt . . . darauf sich die Sachen etwas anders angelassen, also daß wir Hoffnung bekamen, sie suchten den Frieden mit Ernst.". . ."

"Die Kaiserlichen Commissarii, wollten in die Stadt kommen und mich allein ad partem, ermahnten uns sehr zur Beförderung des Friebens und begehrten, daß unserer Etliche die Nacht allewege zu Steterburg möchten bleiben und mit ihnen forthandeln, weil die Tage sehr kurz wären und das Ab- und Zureisen viel Zeit wegnähme. Wir haben solches wegen allerhand Verdacht nicht für gut gefunden, sonbern widerrathen, viel dienlicher aber erachtet, wenn sie, die Kaiser- lichen Commissarii, wollten in die Stadt kommen und alda die

Handlung continuiren, welches sie zwar anfänglich difficultiret, aber bernach sich gefallen lassen".

Gleichwohl wurden, man ersieht nicht weshalb, die Conferenzen bis jum 4. December nach wie vor in Steterburg gehalten. Den täglich von Brokes darüber gemachten Aufzeichnungen, wie bisher, genau zu folgen empfiehlt sich um so weniger, als zwar daraus zu ersehen, daß die Gesandten auf große Schwierigkeiten stießen, sich aber nur sehr unvollständig ergiebt, worin diese eigentlich bestanden. Nur zwei Punkte werden beiläufig hervorgehoben. Der eine bestand in dem vom Herzoge zu leistenden Schadenersatz für eingezogene Landgüter und erhobene Intraden derselben. Die Eigenthümer, welche den Ge= sandten Vollmacht ertheilt hatten, forderten dafür 1,400,000 Thlr., und während die städtischen Gesandten diese auf 400,000 Thir. ermäßigten, wollte der Herzog doch nur 100,000 Thlr. bewilligen. Der andere Anstoß betraf die von der Stadt Braunschweig zu leistende Huldigung, indem aus den früher") angegebenen Gründen von Seiten des Herzogs Christian von Lüneburg verlangt ward, daß die Huldigung auch ihm geleistet werde. So führten die fast täglich fortge= setzten Verhandlungen, während welcher der Stillstand zu wiederholten Malen um einige Tage verlängert ward, und über welche die Deputirten der Städte stets den Fürstlich Lüneburgischen Räthen und den Niederländischen Gesandten Mittheilung machten, erst am 4. December zu einer vorläufigen Einigung. Allein nun entstanden zunächst neue Weiterungen über die Fassung des von den Kaiserlichen Commissarien entworsenen Friedenstractats, namentlich auch wegen des Punktes der Huldigung, den die "Wolfenbüttelschen im Vertrage nicht haben, die Celleschen barin behalten wollten" und endlich drohte das ganze Werk zulett noch an der Garantiefrage zu scheitern. Hierüber bemerkt Brokes unterm 20. December: "Dieweil bei diesem Friedensvertrag am meisten gelegen war an der Assecuration oder Caution, so von beiden kriegenden Theilen zu steter Festhaltung des Vertrags sollte bestellet werden, so waren etliche Mittel auf der Bahn. Als erstlich daß die Kaiserliche Majestät, auch andere Unterhändler dafür sollten caviren und haften, oder zweitens der Niedersächsische Kreis, oder drittens der Herzog sollte sich verpflichten, bei Verlust aller seiner Gerechtigkeit und Anspruch zu der Stadt, und dagegen die Stadt bei Verlust ihrer Privilegien (wozu sich zwar der Herzog erbot, was aber

<sup>9 €.</sup> Bd. I. S. 291.

bie Stadt ablehnte) ober viertens: auf Seiten bes Fürsten follte die Landschaft caviren und auf Seiten der Stadt die anderen fünf Hansestädte. Endlich zum fünften war auch zwischen den Fürstlich Braunschweigischen Räthen und der Städte Deputirten durch Intervention und Gutachten der Churpfälzischen und Staatischen Gesandten bewilliget, daß von beiden Theilen, jowohl dem Herzoge als der Stadt Braunschweig, die Herren Staaten sollten ersucht werden sich zu verpflichten, den Vertrag zu belieben und zu mainteniren und dem nicht haltenden Theile sich allerwegs mit Macht zu opponiren. Dies ward also gut und nöthig erachtet. Die Pfalzgräflichen Gesandten begriffen die Notul der Caution und Obligation, welche auch sowohl von den Fürstlichen Käthen als von uns revidiret und beliebet ward. endlich am 20. December, da man sie beim Schluß des Vertrags sollte beiderseits annehmen und vollziehen, da ziehen die Wolfenbüttelschen wieder zurück, und damit sie und ihr Fürst besto besser sich entschuldigen möchten, wird des Herzogs Mutter, so des Königs von Dane mark älteste Schwester, angereizt, daß sie solches proprio motu bei den Kaiserlichen Commissarien anbringet und hindert: welche, da sie es ersahren, haben sie sich wegen des Raisers interponirt, solches als ein Dispect und Verkleinerung Kaiserlicher Majestät und des beiligen Reichs odiose angezogen und solche Caution keines Weges zulassen wollen, sondern beiden Theilen sehr hart verwiesen und verboten. Auf des Herzogs Seiten ist man zu pariren willig gewesen, die Städte dagegen haben ihre Ursache und die bereits geschehene Bewilligung von des Herzogs Seiten angezogen. Aber man hat damit nicht können fortkommen, also sichs mussen begeben und bei den Verpslichtungen beider Theile wie auch der Landschaft und der Hansestädte, deren im Vertrage gedacht, bewenden lassen. Es hat zwar dieser Punkt sehr hart gehalten, etliche der Unseren haben darauf wollen den Vertrag stutig werden lassen und die Vollziehung verweigern; die Kaiserlichen Commissarien haben wollen davonziehen und also die Sachen stecken lassen. Die Pfälzischen, Landgräflichen und Reichsstädtischen seint aber alle den Raiserlichen beigefallen. Hat man nicht wollen das ganze Wert des Friedens zergehen lassen, jo hat man sich mussen accomodiren. Dr. Domann hat zwar nicht wollen consentiren, wie auch, daß man den Punkt der Celle'schen Huldigung sollte fallen und aus dem Bertrage lassen. Wir Andern aber sein noch den Abend bis acht Uhr zu Rathhause gewesen und uns endlich verglichen, daß man der Staatischen Caution sich wolle begeben und wegen der Celle'schen

Huldigung mit einer ausführlichen Protestation verwahren: welches Beides die Staatischen Gesandten mit beliebet, und ift Etlichen anbefohlen worden, solche Protestation zu begreifen, weil Dr. Domann joldes nicht hat thun wollen." Und doch drängte von beiben Seiten gar Manches jum endlichen Abschluß der Sache. Die Braunschweigische Landschaft, welche zu Hannover zusammentrat, erließ schon vor dem 27. November "ein sehr scharf Schreiben" an ihren Herzog, worin sie ihn dringend baten, der Sache bald ein Ende zu machen. Unterhaltung des vielen Kriegsvolkes, dem am 17. December die Grafen Gisenberg und Schlick noch 300 Eurassiere zuführten, nahm die Casse der Städte start in Anspruch. Braunschweig konnte für den Augenblick kein Geld schaffen, und so mußte von den fünf Städten und dem Herzoge von Lüneburg noch ein jechster Einschuß von zujammen 60,000 Thirn. vereinbart werden. Obwohl während des Waffenstillstands die Ausfälle der Bejapung unterblieben, so hatte man sich doch von Seiten der Stadt "freie Fourage oder Fütterung aus des Herzogs Lande vorbehalten, sintemal es in der Stadt nicht zu bekommen war: bei welchen Fouragirungen denn noch täglich große darüber wir (die Gesandten) viel molestias Excesse geschahen, batten. Es geschah auch in der Stadt großer Muthwille von den Soldaten und Reutern jo nichts zu thun hatten; sie raufften und schlugen sich unter einander und mit den Bürgern . . . das schier auf die Länge nicht getaugt hätte". Man war daber ernstlich auf Abdankung der Truppen bedacht. Aber auch hier gab es Anstoß. "Den 17. December", schreibt Brokes, "haben sich ein groß Theil von Capitainen und Rittmeistern gerottiret und angefangen zu mutiniren wegen ihrer Bestallung und Vortheilgeldes, so sie über die Maaßen hoch geschätzt und sich zur Billigkeit nicht wollen haben behandeln lassen, und wäre bald daraus ein bojer Lärm geworden. Derowegen hat man alsbald den Herrn Obristen und die beiden Obrist-Lieutenants Blasium und Aniphausen auf das Rathbaus beichieden, jolches ihnen zu Gemüthe geführt und verwiesen, auch begehrt, sie möchten solches bei Zeiten stillen, welches auch etlichermaaßen geichehen". Die Gejandten beriethen daher von Neuem mit dem Rath der Stadt Braunschweig "wie das Bolf zum Besten möchte bezahlt und abgeschafft auch in Gil Geld von den Bürgern so viel möglich möchte zusammengebracht werden".

Ueberhaupt war damals ein bewegtes Leben in Braunschweig, auch sehlte es, wie bei den modernen Friedens-Congressen, nicht an

Gastereien. Außer ben vielen auswärtigen Gesandten traf am 1. December der Herzog Georg von Lüneburg mit 200 Pferden dort ein, und gab am 3. den Gesandten der Niederlande und der Hansestädte ein Banquet und "ist eben bei der Fürstlichen Tasel ein Kupsersstück präsentirt worden, so neulich in Amsterdam öffentlich verkaust ward, mit einer weitläuftigen Abbildung und Erklärung wegen des Braunschweigischen Krieges, Belagerung, Entsat durch die Hansestädte und Succurs der Herren Staaten: war ein scharf und picant Pasquill auf den König von Dänemark und Herzog von Braunschweig. 10) Der Herzog Georg, obwohl mit dem Könige nah verwandt (denn er war desselben Baters Schwestersohn und war lange in seiner Bestallung und vor vier Jahren im Schwedischen Krieg sein Obrister gewesen) hat über diese Sachen gelacht und nicht groß dagegen gesagt.

Am folgenden Tage "hatte der Rath zu Braunschweig auf dem Rathhause Herzog Georg, der Herren Staaten Gesandte nebst dem

Wenscht, dat Bruynsmachdelyn suys onde fyn mach bliuen In spyt van die haer in stucken willen wryuen.

Diese carta ward hin und wieder in Teutschland spargiret in Städten und Bürstenhöfen, ist auch vor den Runig gekommen, den es sehr verdroffen; endlich ist die carta in Amsterdam und anderen Orten mehr zu verkaufen bei ernster Strafe verboten worden.

<sup>10) &</sup>quot;Es war abgebildet eine schöne Jungfrau oder Braunsmägdlein, welches die Stadt Braunschweig bedeutete: gegen dieselbe tam heranreiten ein geharnischter Birich "Brunhart" genannt, eine Musquette gegen die Jungfrau loebrennend. Der Birfch ritt auf einem Danischen Ochsen, den Runig von Danemart bedeutend. Die Jungfrau faß in einem Part wohl beschanget, hat fünf Sahnen um sich hersteden. die funf correspondirenden Stadte andeutend. Gegen den Brunhart und Ochien ließ fie zur rechten Band grob und flein Beschüt abgeben. Die linke Band, darin fie einen verfiegelten Brief hielt, hatte fie ausgestredt gegen drei geharnischte Reuter, fo auf einem Lowen fagen und ju ihr anreiten tamen. Der Brief bedeutete das Bundniß mit den Berren Staaten der Niederlande, die drei gewaffneten Manner auf dem Lowen figend, bedeuteten Graf Seinrich von Raffau mit feiner herrlichen Reuterei. Diese Figuren standen unten an einer Landtafel oder geographischen Carta von dem Rheinstrom, da Graf Beinrich ausgezogen, bis an die Stadt Braunschweig und allen umliegenden Landen und Städten. Der Titel mar: "Brunschwickesche tocht gedan by Graff Hendrick Friderich von Nassow A. 1615" und folgends: "Bruynsmächdelyn vergeselschapt met haer Vrienden ende Vyanden mitgaders den tocht van syn Genade Graef Henrich Frederick von Nassow"; danach folgend ein Discurs in Riederlandischer Sprache, mar eine Explication der gangen Sachen mit fehr scharfen und spöttlichen Carcasmen in regem et ducem. Bu Ende stund: "Ut Bremen tegenover des Kaysers host" mit diesem Bers:

Herrn Obristen Graf Friedrich von Solms auch allen anderen Grassen, Obristen, Rittmeistern und Capitainen zu Gaste".

"Herzog Hans zu Holstein, des Königes Baterbruder, hatte an den Grafen von Solms geschrieben und begehrt seinen Sohn Herzog Friedrich anzunehmen in der Erb. Städte Dienst mit 20 Pferden, welcher auch bereits am 6. December in Braunschweig eintraf und sich eine Zeitlang aushielt". 11)

Auch mit seltsamen Gesuchen wurden die Gesandten behelligt. So langten "etliche Paderborn'sche Bürger" in Braunschweig an und baten um Hülfe wider ihren "tyrannischen Bischof". Man hat aber sich in die Sachen nicht mischen wollen, sondern ihnen ihr Suchen absgeschlagen.

Endlich sehlte es auch nicht an tragischen Zwischenfällen. "Graf Philipp Ludwig von Eisenberg hatte sich mit dem Herrn von Fleckensstein, des Herren Obristen von Solms Schwestersohn, so beide der Stadt wohl gedient, veruneinigt, darüber sie einander vor's Thor gestochen, zu Pferde gekämpst und der von Fleckenstein den Grasen erstochen, so ein kläglich und jämmerlich Exempel gewesen. Darauf ist gemelter Graf von seinem Bruder, so auch damals zu Braunschweig war und der Stadt diente, gar stattlich zu St. Martens Kirche mit Kriegszerimonien begraben worden. Die Leiche ward getragen von 12 Capitainen und war all das Kriegsvolk, so der Stadt diente zu Fuß und Pferde, in Ordnung gestellet. Es folgten die Kaiserlichen Commissarien, die Pfalzgrässlichen, Landgrässlichen, aller Neichs- und

<sup>11) &</sup>quot;Sie ward nicht confideriret, baß er, Bergog Friedrich, und bes Bergogs von Braunschweig Mutter zweier Bruder Kinder waren, und hat man nicht allein hieraus, sondern auch in dem ganzen Rriege gesehen, wie wenig sich ein Gurft in seinen Röthen auf seine Blutfreunde und Schwager zu verlaffen. Diefer Bergog von Braunschweig war verwandt und verschwägert mit fast allen evangelischen Runningen und Fürften. Der Runnig aus Engelant hatte feiner Mutter Schwefter; Churfürst Friedrich Pfalggrafen Gemahlin und ber Bergog maren Schwestertinder, der Churfürst von Brandenburg mar fein Schwiegervater, der Erzbischof von Magbeburg fein Schwestermann, Chursachsen, Würtenberg, Solftein, Medlenburg, Pommern, Angalt, Lüneburg, Sachsen-Lauenburg waren alle nah verwandt und viel andere Bischofe. Aber es wollte fich niemand an die Sache groß tehren, insonderheit da die Befahr größer ward und der Stadte Dacht auf die Beine fam, ohne allein was der Runnig von Danemart that, welches aber nicht geschah fo fehr um des Berzogen willen, als in odium civitatum und wegen feines eigenen Beften, in hoffnung durch Eroberung der Stadt Braunschweig hernacher feinen Willen mit Lubed und anderen Stadten mehr zu ichaffen". . . . Beitichr. f. Lub. Gefc. Bb. II. Beft 3. 27

Hansestädte Gesandten, wie auch alle Obristen, Rittmeister, Capitaine u. s. w. Doch weil der verstorbene Graf der reformirten Religion, so man calvinisch nennet, war, so ist keine Leichenpredigt geschehen, sondern der Syndicus von Magdeburg ist ersucht worden, eine kurze Oration oder Abdankung in der Kirche zu halten.

Uebrigens ließen die städtischen Gesandten während des Verlaufs der Friedensverhandlungen es sich besonders angelegen sein, auch die innern Streitigkeiten in Braunschweig zu schlichten. Es finden sich darüber bei Brokes indessen nur folgende kurze Notizen.

"Den 15. December ist auf bem Neustädtischen Rathhause mit dem großen Regiment und allen Ständen geredet worden wegen des getroffenen Friedens, sonderlich aber sie ermahnt zu besserer innerlicher Einigkeit und Versassung, auch wegen Dr. Rörhandts, Doringers, Wolbeden, Bonts und anderer mehr Sachen". 12) Und noch unter demselben Tage bemerkt er: "Die Stände des großen Regiments haben sich per deputatos auf unsere vor Essens gethane propositiones ziemlich erkläret, waren mit dem Vertrage einig, stelleten es Alles der Erd. Städte Gesandten anheim, auch wegen der innerlichen Einigkeit zu stiften. Der Rath und Gildemeister konnten in Nörhandt ser lassung und andere Sachen willigen. Die Hauptleute meinten, sie müßten mit der Gemeine reden, und ist für gut angesehen, dieß solgends Tages zu thun, ob jemand wäre, so Dr. Körhandt beschuldigen wollte, der sollte sich angeben".

Auch findet sich unterm 17. December nur bemerkt: "Bürgermeister Cordt Döring ist denselben Tag wiederum erstmal in Braunschweig gekommen" sowie unterm 18: "Es ist den Abend Dr. Körhandt durch der StädteGesandten aus dem Gesängniß, darin er nun
übers Jahr gesessen, entsreiet und in sein Haus gesühret worden",
und den 20. verzeichnet Brokes, "ist auf der Münz durch der Städte
Gesandte die streitige Sache zwischen Bürgermeister Curdt Doring
und Dr. Johann Körhandt Syndico, so nun viel Jahr gewähret,
sie Beide fast ruiniret und die gute Stadt in große Zerrüttung, Jammer
und Noth gebracht, verhöret, verglichen und vertragen, also daß nun
ein Jeder in seinem Hause hat sicher und friedlich sein mögen. Es
seint auch von uns die beschwerlichen Frrungen und Misverständnisse
zwischen den Patriciis und Dohausen, auch zwischen Zacharias

<sup>12)</sup> S. Bd. II. S. 288 ff.

Bopt's und Bürgermeister Curdt von Wolbeck nebst anderen componirt und aufgehoben worden".

So war denn an demselben Tage der innere Friede zugleich mit dem äußeren hergestellt. Denn unterm 21. December schreibt Brokes:

"Die Kaiserlichen Commissarii und alle anderen Gesandten seint hora 9 nach Steterburg gefahren und den Verlaß genommen, wir sollten ihnen auf den Mittag folgen, allda den Friedensvertrag zu versiegeln und resp. zu empfangen und also endlich den Frieden zu Man hat auch Zween unseres Mittels mit hingesandt, die Rotuln wie sie ingrossiret waren, zu collationiren. Gegen Mittag seint wir andern der Städte Gesandte außer Dr. Domann, der nicht mitziehen wollen, nebst den Deputirten der Stadt Braunschweig auch nach Steterburg gefahren, und nachdem der Herzog die Notul zu Wolfenbüttel hatte versiegelt und unterschrieben und den Grafen Hans Jürg von Solms, des Obristen Bruder, 13) durch den Grafen von Mansfeld uns zu Steterburg überliefern lassen, seint wir zu den sämtlichen Commissarien gangen und habe ich in absentia D. Domanni angezeiget, zu welchem Ende wir allda erschienen und daß die Stadt Braunschweig nunmehr geneigt, den Vertrag zu versiegeln, wenn sie durch ihre Deputirte zuvor ihre Nothdurft angezeiget und wegen des Fürstlich Lüneburg-Celleschen Theils Huldigung per protestationem sich verwahret hätten: worauf solches alsbald geschehen. Die Kaiser= lichen Commissarii haben die Protestation angenommen, nicht allein dem Gegentheil zu übergeben, sondern dieselbe auch ad acta zu neh= men und Ihrer Kaiserlichen Majestät bavon zu referiren, auch derselben allerwege eingedenk zu sein. Darauf ist alba zur Stätte ber Bertrag wegen (Namens) ber Stadt auch versiegelt worden. versiegelte Caution der Landschaft ist uns gezeiget und überliefert worden, wogegen ihnen eine Caution wegen ber Städte, nur von den Gesandten unterschrieben, ift zugestellet worden mit Beliebung und Ausage, daß der Städte Original versiegelt den Montag nach Lichtmesse fünftig sollte zu Nittershausen ausgeantwortet werden. Darauf ist von mir endlich die Danksagung und Glückwünschung geschehen . . . und haben wir . . . also Abschied genommen. Die Landgrafischen haben uns valediciret und seint wieder heim, die anderen aber Alle seint mit uns wieder zu Braunschweig gefahren, gar spät auf den Abend um 6 Uhr".

<sup>13)</sup> S. oben S. 882.

"Den 22. December ist sowohl zu Braunschweig als zu Wolfenbüttel der Friede öffentlich mit gewöhnlichen Cerimonien verkündiget worden und am 24. als Sonntag= und Christabend, in allen Kirchen, insonderheit zu St. Martin, da wir uns auch eingestellet, eine solenne Danksagung geschehen; danach ist man zum Opfer gegangen, folgends hat man Predigt gehalten, alle Glocken geläutet und die Stücke auf den Wällen losgebrannt".

Schon am 22. "hatte der Herzog der Städte Gesandten und den Rath zu Braunschweig solenniter nach Wolfenbüttel einladen lassen, wie denn auch die Staatischen Gesandten den vorigen Tag zum ersten Mal dahin gereiset und dem Herzog wegen des getroffenen Friedens gratuliret. Wir, der Städte Gesandte, wie auch der Rath zu Braunschweig haben aber aus allerhand Ursachen nicht wollen hinausziehen,

sondern uns durch ein Schreiben entschuldiget".

"Um 23. kamen die Staatischen Gesandten wieder von Wolfenbüttel, alda man sie stattlich tractirt, auch mit Ketten verehren wollen, welche sie nicht angenommen. Man hat von ihnen begehrt, bei uns anzuhalten, daß wir zu Ihrer Fürstlichen Gnaden möchten hinaus nach Wolfenbüttel kommen, die von Braunschweig mitbringen und mit J. F. G. sich besprechen, auch wegen der künftigen Huldigung sich vergleichen, wie uns dann auch J. F. G. von neuem hat wieder nach Wolfenbüttel einladen lassen. Die Staatischen Gesandten haben auch hart urgiret, daß wir zu J. F. G. sollten hinausziehen, welches unter uns Gesandten einen großen Streit hat gegeben. Dr. Domann und ich haben es ganz difficultirt und entschuldiget, die Bremischen Gesandten waren schon nach Haus gereiset, der anderen Städte Gesandten wie auch die Stadt Braunschweig haben gerne gesehen, daß man sich zu Wolfenbüttel sollte einstellen und sich dazu erboten, haben aber nicht ohne Lübeck wollen hinziehen, sondern inständig angehalten, wir möchten mit hinreisen". Domann und Brokes blieben aber bei ihrer Weigerung und als am 24. die Hamburgischen Gesandten nebst den Magdeburgischen, Lüneburgischen und Braunschweigischen von neuem in sie drangen, gestattete er es auf ihren Wunsch nur, daß Herr Thomas von Wickede sie begleite, worauf sie noch selbigen Tage, aber, wie es scheint, von jeder Stadt nur Einer, abreiseten. 14)

<sup>14)</sup> Brokes blieb aber gleichwohl mit einem Herzoglichen Tractament nicht gan; verschont. Denn als seine Collegen am Abend des 26sten nach Braunschweig heim= tehrten, wurden fie von mehreren Berzoglichen Rathen begleitet, und diefe, ichreibt

Uebrigens hatten die Gesandten auch nach dem Abschluß des Friedens in Braunschweig noch Manches zu verrichten. "Zunächst setzen sie ihr Mittleramt fort. "Gleich am 23. December", schreibt Brokes, "haben wir auf dem Rathhause mit den Schustern und Gerbern in Braunschweig tractiret, um sie zu vertragen. Man hat aber nicht können mit ihnen zurechte kommen; darum ist die Sache, wie auch andere, differiret worden bis zu anderer Zeit. Um 9 Uhr seint wir auf dem Neustadt-Nathhause gewesen und haben den drei Stäuden etliche Sachen proponiret, als von Verbesserung des Regiments, von Dr. Nörhandt's Bestallung und von unserer Nückreise".

Während sie damit beschäftigt waren, "haben die Reuter und Soldaten angefangen zu mutiniren, so uns große Unluft und Beschwer verursachet, darum wir mit dem Herrn Obristen gerathschlaget, wie dieselbigen zu contentiren und zu stillen. Der Rath zu Braunschweig hielt bei uns an um die siebente Contribution, weil ihnen unmöglich, sobald zum Gelde Rath zu finden, begehrten auch, wir möchten doch sobald nicht abziehen, sondern noch eine Zeitlang bei ihnen verbleiben". Die Sache gestaltete sich benn auch nach Abreise der übrigen Gesandten nach Wolfenbüttel noch bedenklicher, "weswegen wir den Rath zu Braunschweig ernstlich ermahnet auf Mittel und Wege zur Bezahlung zu trachten, sofern sie nicht eine Empörung und Tumult in der Stadt stündlich wollten gewärtig sein. Denn man hat eine Plünderung der Stadt besorget, also daß uns nicht wohl bei der Sachen gewesen. Der Herr Obrister aber hat sich sorgfältig bemühet und auf Mittel gedacht, um das Volk abzuführen und zu contentiren, deswegen er billig zu rühmen".

"Der Nath hat denn auch denselben Tag (24. December) die ganze Gemeine in allen fünf Weichbilden convocirt und ist von ihnen ein Doppelschoß, das ist 2mal der neunzigste Psennig von Hundert, bewilligt worden". Dadurch scheint der Sache geholsen zu sein. Denn am 25. schon hat Brokes "post concionem seine Sachen zum Abzuge gerichtet. Der Nath zu Braunschweig, welcher den Gesandten valedicirt, hat zwar inständig gebeten, einen unseres Nittels allda zu lassen". Man ging aber nicht darauf ein, vielmehr verließen die sämmtlichen noch übrigen Gesandten der Städte sammt den Nieder-

Brokes, "haben ans Besehl ihres Herrn uns, die Lübeschen und Staatischen Gesandten solenniter einladen lassen und daselbst in Braunschweig stattlich tractiret und verehrt".

ländischen am 28. December Braunschweig, und am Neujahrstage 1616 traf Brokes, welcher Tags vorher Lüneburg verlassen und wegen Frost und Eises "mit großer Ebenteur bei Boigenburg die Elbe passirt" war, glücklich wieder in Lübeck ein, wo der Nath, sehr befriedigt von dem am 4. Januar erstatteten Berichte, bei fortwährendem Drängen Braunschweigs den bereits bewilligten Subsidien von 60,000 Thlrn. noch 5000 Thlr. hinzusügte.

Mittlerweile war der Herzog mit seinem Kriegsvolke, welches "wegen böser Bezahlung sehr mutinirte und sich die ärgsten Excesse im Lande erlaubte, in große Noth gerathen. Er hat aber durch Bersmittelung des Königs von Dänemark zu Kiel auf dem Umschlag 300,000 Thlr. bekommen, so er mit zwei Compagnieen Reuter aus Holstein nach Wolfenbüttel hat abholen lassen." Am 6. Februar fand darauf in Braunschweig die Huldigung Statt. Erst im August 1617 aber erfolgte vom Kaiser die Aushebung der Reichsacht sowie die Besstätigung des Steterburgschen Vertrags und der Privilegien der Stadt.

Wir wenden uns nun von den Braunschweigischen Sachen wieder zu den Verhandlungen mit Dänemark und den damit Hand in Hand gehenden mit den vereinigten Staaten der Niederlande, und kehren daher zum Anfang des Jahres 1615 zurück. 15)

Am 9. Januar traf der nach dem Haag gesandte Secretair Glaser wieder in Lübeck ein mit drei verschiedenen Schreiben an den Rath. Das erste betraf die Stadt Braunschweig, deren Unter-

Interm 20. December 1614 bemerkt Brokes noch: "Haben die Schweden-fahrer E. E. Rathe geklaget, daß sich die Beschwerung in Schweden mit der Last-maaße und den Liegegeldern noch sehr continuirte, mit Begehren, daß der Rath an Ihre Königliche Maj. deswegen wollte schreiben und eine Person hineinschieden, die um solche Abschaffung sollicitire: welches auch geschehen, und hat der Rath so-wohl an den König als an den Reichskanzler Herrn Azel Ochsenstern geschrieben und einen Bürger mit Namen Hans Anseln zerfelt damit abgesertigt, bei welchem ich auch daneben an gemelten Perin Kanzler geschrieben". Bon letzterm ging denn auch am 10. April 1615 ein Schreiben bei Brokes ein, worin "er begehrte mit mir Correspondenz zu halten, damit, wenn etwas sürliesse so einige Dissicultät hätte, man bei Beiten durch dienliche Mittel solchem vorbauen könnte". Vier Tage darauf erfolgte auch die Antwort des Königs mit Anzeige von der Abstellung der Beschwerden und begleitet von einem ferneren Schreiben Dzenstierna's und einem des Pfalzgrasen Casimir an Brokes.

ftügung den Hansestädten bringend empfohlen ward; das zweite bie Die Herren Staaten billigten die Schreiben Dänischen Sachen. und die Legation an den König und verhießen, der Stadt Deventer zu befehlen, sich letterer anzuschließen. Das dritte Schreiben endlich "ist gewesen eine gemeine Erinnerung, Vermahnung und Verwarnung an etliche Hansestädte, daß sie die gegenwärtige gefährliche und beschwerliche Zeit, darin der evangelischen Religion und anderen Freiheiten heftig werde zugesetzt, wohl in Acht nehmen, mit einander nach guter Einigkeit trachten, sich auch nicht trennen möchten u. f. w. Acht Tage barauf traf der Bote der Stadt (f. S. 285) mit des Königs von Dänemark Antwortschreiben wieder ein. "War sine salute et gratia, consentirte aber, daß wir unsere Gesandten gegen ben 1. März möchten nach Dänemark schicken, und daß er (ber König) bis auf den 20. März die prohibitionem commerciorum wolle differiren. Um 18. Januar sind darauf in senatu deputiret worden: Dr. Loreng Möller Bürgermeister Dr. Heinrich Reiser consiliarius, herr Mattheus Rossen und herr Jürgen Pauls", welche, nachdem Dr. Reiser, "der das Wort in Dänemark führen sollte", durch Brokes mit umständlicher Instruction versehen war, am 17. Februar nach Copenhagen abzogen.

Während sie und die Gesandten der Städte Bremen, Hamburg, Deventer, Rostock, Wismar, Stralsund, Stettin und Danzig noch dort verhandelten, traf am 9. März Dr. Johann Ryswyck Namens der Herren Staaten mit einem Schreiben derselben in Lübeck ein, worin sie dem Rathe die eingetretene Englische Vermittelung in den Jrrunsen mit Dänemark anzeigten, die nahe bevorstehende Ankunst eines zu dem Zwecke von der Englischen Regierung nach Lübeck und Copenshagen abgeordneten Botschafters anmeldeten und zur "Billigkeit und Güte" in der Sache ermahnten. ODrei Tage darauf fand sich denn auch dieser Englische Gesandte in der Person des uns bereits bekannten Sir Robert Anstrut (S. 35) hier ein, 17) und gab den Deputirten des

<sup>16) &</sup>quot;Der Staatische Gesaudte", bemerkt Brokes, "ist allhier ausquitiret, mit 5 Portugalosen verehrt und mit gutem Bescheide dimittiret worden".

<sup>17) &</sup>quot;Der Rath hatte ihm in der Lüneburger Herberge das Losament und Tractation bestellen lassen, allda er alsobald nach Essen von Dr. Nordano Syndico, Herrn Ieronymo Lüneburg und mir empfangen worden. Er hat uns seines Königs Schreiben und Credenz alsobald präsentirt und angezeigt, daß er bereit wäre, wenn es Einem Erb. Rathe gesiele, seine Werbung abzulegen. Das Schreiben haben wir

Raths zu erkennen: "sein gnäbigster König lasse E. E. Rath seinen Gruß, Freundschaft, Gnade und alle Güte vermelden und dabei anzeigen, wie er nicht ohne groß Leidwesen ungern vernommen, daß etliche gefährliche Controversien und Mißverständnisse sich erhielten zwischen seinem Herrn Bruder dem Könige zu Dänemark und dieser guten Stadt, und daß er nichts Lieberes fabe, denn daß folche Frrungen möchten aufgehoben, auch beständige getreue Freundschaft zwischen hochgemeltem Könige und dieser Republik wiederum gestiftet werden, und berowegen ihn in Dänemark abgefertigt und ihm befohlen, daß er hier im Durchreisen E. E. Rath solches sollte anmelden und dieser guten Stadt bei höchstgebachtem Könige in Dänemark alle guten Dienste, Gunst und Freundschaft sollte erzeigen und beweisen, mit Begehren, wir möchten uns in diesen Sachen also accomodiren und schicken, wie bieser guten Stadt, auch gemeiner Rube und Wohlfahrt baran gelegen 2c." Brokes, welcher mit dem ihm bereits bekannten Abge ordneten lange Privatgespräche hatte, in welchen dieser die Dinge gang einseitig vom Dänischen Standpunkte aus beurtheilte, das Berfahren Lübecks tadelte und den König zu rechtfertigen suchte, bemühte sich ihm die Sache richtiger darzustellen und "gute Information zu thun, worauf er auch", wie Brokes schreibt, "zu anderen Gedanken gerathen". Brokes referirte über diese, zulet unter Zuziehung zweier anderen Deputirten des Raths gepflogenen Unterredungen zu Rathe und erhielt den Auftrag, deren Inhalt zu näherer Instruction den in Copenhagen weilenden Gesandten mitzutheilen.

"Am 14. März, den Abend zu Mahlzeit", schreibt Brokes, "bin ich wiederum mit den zwei andern Deputirten zum Herrn Gesandten gegangen und ihm Gesellschaft geleistet auch von allen Sachen mit ihm Abschied genommen, und ihm wegen E. E. Raths in einem rothen sammetnen Beutel 100 Rosenobel präsentiret, welche er endlich angenommen und große Prommissiones gethan, unseren Gesandten gute Assistenz zu leisten; hatte auch gute Hosfinung, wenn sich E. E. Rath zu aller Billigkeit erböte, der König müßte sich auch weisen lassen:

empfangen und ihm freigestellt, wie bald, wo und welchergestalt er wollte gehöret sein, mit Vermelden, daß wir auch auf sein Gefallen besehliget wären, seine Werbung zu hören und zu referiren; wollte er aber in pleno Senatu gehöret sein. so wollte sich der Nath auch gerne dazu bequemen. Darauf er geantwortet, weil er sehr zu eilen hätte und die Solennität der öffentlichen Andienz in pleno nicht groß nöthig erachte, so wollte er und seines Königs Besehl anbringen mit Begehren solches E. E. Rathe zu referiren".

wollte er's dann nicht thun, so würde sein König in unbilligen Sachen ihm nicht beipflichten. Wir sein den Abend mit ihm lustig gewesen, und viel Gesundheit getrunken bis in die späte Nacht. Den 15. ist der Gesandte mit des Nathes Wagen nach Bützow zu Herzog Ulrich, des Königs Bruder, gesahren und also solgends nach Rostock, von dannen er mit eigener Hand an mich geschrieben mit vielem Danksfagen und Erbieten".

Indessen trasen die Gesandten aus Copenhagen am 10. April wieder in Lübeck ein, ohne viel ausgerichtet zu haben. Nachdem nämelich der König zuerst mit den andern hansischen Gesandten verhandelt und vergebens versucht hatte die übrigen Städte von Lübeck zu trenenen, "hat man mit unsern Gesandten auch angesangen zu tractiren und sind dieselben durch die sämtlichen Reichsräthe besonders abgehört worden. Und nachdem sie ihre Propositionen laut Instruction abgeleget und u. a. die Ursachen Ihrer Königl. Majestät Ungnade zu wissen begehrt, hat man ihnen fünf Punkte vorgehalten, als

- 1., daß Ihrer K. M. Unterthanen von den Lübeschen Bürgern mit allerhand feindseeliger Zunöthigung und unziemlichen Schmähungen angesprenget worden;
- 2., daß die Lübeschen Bürger wider den 1612 auf der Rhede zu Travemünde mit J. M. Admirale aufgerichteten Neceß, um J. K. M. damaligen Feind zu stärken, mit armirten Schiffen auf Schweden gelaufen;
- 3., daß Ihrer K. M. zum Präjudiz der Rath zu Lübeck allerhand gefährliche Consilia gehalten;
- 4., daß der Rath zu Lübeck J. K. M. bei dem Kaiser beschuldiget und des Königs Eigenthum der Ostsee habe streitig machen wollen;
- 5., daß der Rath sich mit den Herren Staaten conföderirt; und begehre J. K. M. zu wissen, zu welchem Ende solches geschehen
  und gemeinet.

Die Gesandten suchten zwar die Stadt gegen diese Beschuldigungen zu verantworten. Es wollte aber nicht verfangen. Man hatte ein Schuldbekenntniß erwartet und daß die Stadt, unter Darbringung ansehnlicher Präsente, die Gnade des Königs anrusen werde. Da solches nicht geschah, ward ihnen nur der Bescheid, daß die Stadt es lediglich der Verwendung des Königs von England zu danken habe, daß mit dem Handelsverbot nicht schon setzt verfahren, sondern ihr noch dis Pfingsten Bedenkzeit gegeben werde. Auch den übrigen Hanssischen Gesandten ward kein anderer Bescheid, als daß der König mit

ihnen Namens des corpus hansae nicht, sondern nur mit jeder Stadt einzeln verhandeln wolle, und daß zu solcher Handlung mit den einzelnen gehörig bevollmächtigten Gesandten der 15. März 1616 angesetzt werde, jedoch unter folgenden Bedingungen: daß

- 1., alle Beschwerden der Unterthanen des Königs in den Städten abgestellt würden,
- 2., man sich erkläre, welche Freiheiten und Begünstigungen man denselben in den Städten gewähren wolle,
- 3., man dem Könige alsbald "dankbare Erstattung thue dafür, daß man seithero der Commercien (in Dänemark) genossen" und
- 4., sich erkläre, was man J. K. M. ferner tam belli quam pacis temporibus in schuldiger Dankbarkeit zu leisten sei gemeinet:

"welcher Bescheid", schreibt Brokes, "die anderen Ehrbaren Städte sehr perplex gemacht und alteriret, wir an unserm Orte aber gerne gesehen daß es also gesallen, damit sie einmal recht ersühren, warum es dem König von Dänemark eigentlich zu thun, nämlich uns als directores et caput hansae von den andern Städten zu trennen und die alten Privilegia hansae ganz zu cassiren 2c."

Mittlerweile war auch ber zum Nürnberger Correspondenztage abgeordnete Domprobst (S. 288) wieder eingetroffen. Nach seinem am 14. März dem Rathe erstatteten Berichte hatten "die unierten Kurfürsten und Stände u. a. beschlossen: 1., sich gegen alle unrecht mäßige Gewalt zu desendiren, auch ferner mit dem Ober- und Niedersächsischen wie auch Westphälischen Kreise solcher Desension halber auf künftigen Kreistagen zu communiciren; 2., zwei Kursürsten, zwei Fürsten und zwei Städte (unter ihnen Lübeck) zu deputiren, um mit dem Kaiser wegen der Reichsbeschwerungen zu tractiren; 3., die 30 ausgeschriebenen Kömermopate (S. 286) nicht zu erlegen, weil sie von den Katholischen allein wären bewilliget zu der correspondirenden Stände Präjudicium. Auch hatte der Gesandte vom Kursürsten von Sachsen Zusicherung kräftiger Unterstützung gegen Dänemark erhalten. 18)

Janschädte gerichtetes Schreiben des Königs Sigismund von Polen ein, "wie er sich sehr beklaget wegen der Friedenshandlung so zwischen Schweden und Dancmark A. 1613 getrossen: und weil er erfahren, daß der König von Danemark jett Borhabens sei mit uns wegen der Privilegien und Commercien in der Ostsee auf neue Art und Wege zu tractiren, welche uns und dem Reiche Schweden undchten präsudzeirlich sein, so begehrt er, wir sollten uns darin wohl bedenken und nichts

Nachdem nun auch der Gesandte der Stadt Deventer und demnächst auch die Bremischen Gesandten nebst dem Dr. Domann von Copenhagen in Lübeck eingetrossen waren, und mit ihnen ein zu haltender Hanstag vorläusig war beredet worden, langte am 21. April auch der Englische Botschafter wieder hier an. Er ermahnte die zu seinem Empfange und seiner "Abhörung" ernannten Deputirten des Raths (Brokes, Dr. Nordanus und Hieronymus Lüneburg) wiederholt, dem Könige namentlich durch Darbringung eines Präsentes mehr entgegen zu kommen, und machte vor seiner Abreise Brokes noch die vertrauliche Mittheilung, daß die Herren Staaten mit dem Könige wegen eines Bündnisses wider die Katholiken in Unterhandlung ständen.

In dieser Zeit ward viel getagt.

Am 2. Mai fanden sich Brokes und der Syndicus Brambach auf dem Convente der correspondirenden Städte zu Lüneburg ein, wo außer der Braunschweigischen Angelegenheit und den Dänischen Händeln auch die Frage zur Berathung kam, "ob es nute und rathssam, daß wegen der zu besorgenden Gefahr des Jülich'schen Krieges (S. 287 ff.) die Ehrbaren Städte sich zur Defension in größere Besreitschaft setzen sollten". Zum 20. Mai reiseten Brambach und der Secretair Felthusen "auf den Kreistag zu Hannover, wo fürnemlich berathschlaget ward, was wegen der gefährlichen Läufte, so allenthalben vorhanden, zu thun, ob man sich mit den unierten Kurs und anderen Reichssfürsten wollte consöderiren".

Am 16. Mai ward der Wendische Tag in Lübeck abgehalten, wo "die Artikel zum künftigen Hansatage, der gegen den 15. September sollte ausgeschrieben werden, berathschlagt wurden".

"Am 27. Mai lief ein Schreiben der Herren Staaten ein, und hat sich befunden, daß sie durch den Englischen Gesandten sein sehr eingenommen gewesen, daher sie auch Andeutung gethan, ob es nicht besser wäre des Gesandten Nath mit Oblation eines Präsents zu solzgen, als die Sachen ad extrema kommen zu lassen". Sine am 7. Juni eingehende Zuschrift des Königs von England rieth ebenfalls zur "gütlichen compositio, jedoch die Mittel anheimstellend"; ihr war ein Intercessionsschreiben an König Christian beigefügt. Unter diesen Umständen sandte der Nath zunächst am 11. Juni den Secretair

fürnehmen, was den alten pactis et foederlbus zwischen der Krone Schweden und uns möchte schädlich sein, wogegen er hiemit will protestiren. Das Schreiben ist sehr gnädig gegen uns, aber sehr scharf gegen Schweden und Danemart".

Glaser mit einer schriftlichen Rechtfertigung seines Verfahrens nach dem Haag.

Am 24. Juni war neuer Correspondenztag zu Lüneburg, an dem Brokes, nebst dem Syndicus Brambach und Nathmann Thomas von Wickede Lübeck vertrat, über dessen Beschlüsse aber, damit sie desto geheimer bleiben möchten, kein Reces errichtet ward. 19)

Am 13. Juli traf der Secretair Glaser aus dem Haag wieder Wie er dem Rathe berichtete, hätten "die Herren Staaten für rathsam befunden, man sollte, um den Krieg zu vermeiden, ein gering Präsent von 15,000 Thirn. nicht ansehen, weil sie verhofften, es könne ten damit die Sachen vertragen werden. Wenn aber der König durch folch glimpflich Mittel sich nicht wollte bewegen lassen, vielmehr mit der Prohibition verfahren, alsdann erkenneten sie sich schuldig, wären auch erbötig vermöge der Conföderation bei der Stadt alles zu thun, was getreuen Bundesgenossen gebührte. In diesem Sinne bätten sie auch den König von England um seine Verwendung beim Dänischen Hofe ersucht, was solcher auch in einem ausführlichen und "beweg lichen" Schreiben gethan, auch selbst an den König von Dänemart sowie anderseits an die übrigen Städte geschrieben, sie zu Einigkeit ermahnend. Nachdem nun der Rath bereits zu Anfang Mai bei dem Könige Christian um Erstreckung des Termins bis zum nächsten Frühjahr, wiewohl vergebens, nachgesucht hatte, indem dieselbe nur bis zum letten Juli bewilligt war, trat die Nothwendigkeit ein, am 24. Juli von Neuem Gesandte nach Copenhagen zu schicken. Dazu wurden aus erwählt: Bürgermeifter Dr. Moller, Dr. Reiser und Mattheus Koffen, und ihre Instruction ging dahin: Zunächst sollten sie, mit Uebergabe der Schreiben des Königs von England, der Herren Staaten und des Kurfürsten von Sachsen, "so sehr nachdenklich und be weglich war" wegen weiterer Befristung bis zum März k. J. verhan

<sup>19) &</sup>quot;Die Pamburgischen Gesandten", schreibt Brokes, "haben bei diesem Convente wegen der (freien) Durchsuhr (Hamburgischer Güter durch Lübed) ernstlich wieder angehalten, in Meinung, daß sie selbige bei unserer Ungelegenheit mit Daucmart uns wollten abnöthigen. Aber ich habe ihnen daselbst geantwortet, daß sie teine Ursache hätten solches mit Billigkeit zu begehren und daß es nach jetziger Zeit und Gelegenheit fast ein unmöglich Wert wäre, dadurch unserer Bürger Nahrung und Commercien ganz würden ruinirt werden . . Sie möchten doch einmal aufhören, mit solchem Anmuthen uns zu beschweren; denn es könnte und möchte nicht sein. Es wäre zwar die Beschwerung unserer Stadt durch Dänemark sehr groß: aber ihr Anmuthen, wenn wir die Durchsuhr allen Fremden sollten freilassen, würde der Stadt weit schädlicher sein.

beln. So das nicht zu erlangen, sollten sie J. M. vorstellen, wie die Stadt sich in den fünf Beschuldigungspunkten ganz unschuldig bessinde . . . und nichts lieber begehre, als daß J. K. M. alle gesaßte Ungnade gegen sie wolle schwinden lassen, und ihr gnädiger König und Herr sein und bleiben, welches sie bei allen Gelegenheiten gegen den König gerne wiederum wollte verschulden. Da auch solches nicht zu erhalten stünde, sollten sie bitten, daß J. M. die Sache zu unspartheisscher Erkenntniß möchten kommen lassen, und unserntheil dazu vorschlagen: den Kursürsten von Sachsen, die Herren Staaten und den Landgraßen von Hessen nebst der Stadt Nürnberg. Sollte der König aber auch darauf nicht eingehen wollen, so sollten sie nochmals um eine kurze Dilation anhalten.

"Die Gesandten seint den 4. August in Copenhagen durch den Kanzler Friesen und Statthalter Rangan nebst Dr. Wegner gehört worden und haben auf ihre Werbung den 10. August den mündlichen Bescheid erlanget: obwohl der König nicht gemeinet, uns serner Dilation einzuräumen; doch, damit wir desto mehr seine Gnade und Güte erkennen möchten, wolle er uns endlich auf vorgedachte Intercessiones, daß wir uns nicht zu beklagen hätten, nochmals Dislation geben dis auf den 1. Februar 1616. Würden wir uns alsdann nicht mit J. M. absinden, so sollte es bei der prohibitio bleiben und solche alsdann zu Werke gerichtet werden: welcher Bescheid den Gesandten solgends in scriptis unter des Königs Hand und Siegel ist ausgestellt worden."

Einigen Trost über diesen unwillkommenen Ausgang gewährte ein im August einlausendes Kaiserliches Schreiben. "Um diese Zeit", bemerkt nämlich Brokes, "ist uns ein Kaiserlich verschlossenes Schreiben an den König von Dänemark von Prag zugekommen nebst Copen, darin der Kaiser proprio motu dem König ganz ernstlich schreibt. Fürerst widerspricht er heftig, daß sich der König der Ostsee allein will anmaaßen und deducirt das dem heil. Neich daran zustehende Necht. Darnach giebt er ihm zu erkennen, daß die Ursachen, warum er der Stadt so viele Schisse und Güter genommen, die Commerzien verhindert und die Privilegia entwendet, nicht erheblich und genugsam seien, begehrt auch, daß er unseren Bürgern ihre Güter und Schisse restituiren und die Commerzien nach unseren so theuer erwordenen Privilegien freilasse, mit der Commination, so solches nicht geschehe, daß er, der Kaiser, alsdann mit Zuziehen der Kurfürsten und Stände die Gegenmittel wolle zur Hand nehmen."

Am 12. September nahm der ausgeschriebene Hansatag seinen Ansang. Vertreten waren bei demselben: Bremen, Hamburg, Nostock, Wismar, Magdeburg, Braunschweig, Danzig, Lüneburg, Nimwegen, Deventer und Arnheim für sich und die übrigen Städte aus Geldern, Zütphen und Overpssel, "welches letztere geschah aus sonderlichen Ursachen und auf Beförderung Johann von Ryswyck, auch E. E. Rathes bei den Herren Staaten<sup>20</sup>) und hernach viel Gutes verursacht hat, denn wären sie nicht gekommen, es wäre der Hansatag abersmals seltsam und unfruchtbar abgelausen".

Am 12. und 13., wo noch ohne Zuziehung der Niederländischen Gesandten getagt ward, bildeten das Bündniß mit den vereinigten Staaten und die Dänische Angelegenheit den Gegenstand der Berathungen. Ueber das Bündniß erklärten außer Lübeck und Bremen wenig Städte sich "richtig und cathegorice, Rostock ziemlich, doch sub conditione, wenn auch die anderen und insonderheit Danzig sich zustimmend bezeigeten; Hamburg versirte noch zwischen beiden; Danzig war irresolut und blieb in dilatoriis, sich nochmals mit ihren Bürgern entschuldigend: also daß es sich ansehen ließ, als wollte von dem negotio consoederationis gar nichts werden".

In der Dänischen Sache dagegen war die Erklärung der Gestandten "noch ziemlich; man sollte sich fürerst nicht trennen, auf den Copenhagenschen Abschied nicht handeln, noch Gesandten schicken, sons dern an den König um andere Erklärung schreiben. Bremen hat sich auf diesem Tage sehr wohl gehalten, besser als in langer Zeit geschehen und als man hatte vermeint". Als den Niederländischen Gesandten, welche "erst am 15. zu Nathe gesordert und ultimo loco gesett" waren, an diesem Tage mitgetheilt ward, was die Städte in

<sup>20) &</sup>quot;Der Abvocat Johann Ryswyck, so der Stadt Braunschweig Agent bei den Herren Staaten war, schrieb mir im Angust, daß, so die Herren Staaten ersucht würden, möchten sie ihre Gesandten wegen der Stadt Braunschweig wohl auf den Hanstag senden. Worauf E. E. Rath an die Herren Staaten schrieb und es zu deren guten Gelegenheit stellte, ob sie nicht ihre Gesandten zur Beförderung der gemeinen Wohlfahrt auf den Hansatag wollten senden. Darauf ward die Sache im Haag berathen und dahin resolvirt, daß man nicht in der Staaten Namen wollte Gesandten schieden, sondern, um weniger Aussehen und Weitläuftigteit zu machen, sollten die drei Städte Nimwegen, Deventer und Arnheim als Hansestädte ihre Deputirten senden: die sollten dem Hansatage mit beiwohnen und kleißig anmerken, was es doch für einen Bustand mit der Hansa hätte und also als Gemeine helsen mit zum Besten rathen".

der Dänischen Sache resolvirt hatten, "haben sie sich solches wohlgesfallen lassen und die Städte zur Standhaftigkeit, Einigkeit und Consservation ihres alten Collegii und Privilegien, auch zu besserer Versfassung und Verstärkung ermahnt, sich und die anderen Niederländischen Städte entschuldigend, daß sie wegen dem langwierigen Kriege von dem Hansatage sich hätten absentirt, mit Anzeige, daß sie nicht unsgeneigt wären, sich wieder in den corpus hansae zu begeben und das Ihre dabei zu thun".

Die Sache des Bündnisses war man nach Maaßgabe der obigen Erklärung Anfangs Willens anderweitig auszusetzen. "Ich" schreibt Brokes, "habe aber solches sehr misrathen und mit Dr. Domann die Sache dahin gerichtet, daß der Punkt, um von Neuem darüber zu deliberiren, an den Ausschuß verwiesen werde, insonderheit weil die Niederländischen Gesandten hauptsächlich deshalb auf den Hanstag gekommen, daß diese Union möchte befördert werden."

In der am 19. September gehaltenen Versammlung des Aussichusses gelang es denn auch Brokes eindringlichen Vorstellungen, welche der Hansa-Syndicus Domann unterstützte, die nicht genugsam instruirten Gesandten von Hamburg, Rostock, Wismar und Lüneburg zu bewegen, persönlich schleunigst neue Instructionen einzuholen, und daß auch Magdeburg gute Zusagen machte. "Den 25sten seint jene vier Gesandten wieder kommen und haben sich wegen der Union etwas näher erklärt".

An bemselben Tage sette Lübeck dem Hansatage den Stand seiner Angelegenheit mit Dänemark auseinander, indem es nachwies, daß die Handlungen, durch welche sich der König beschwert erachte, lediglich auf Abwehr gegen seine Bedrückungen und Vergewaltigungen gerichtet gewesen seien, welche den Lübecker Kausseuten bereits einen Schaden von 400,000 Thlr. zugesügt hätten, und daß man, hiervon ausgehend, sich nicht dazu entschließen könne, die Gunst des Königs durch Geschenke und andere Opfer zu erkausen. Die versammelten Gesandten stimmten dieser Aussassiung und der Art, wie Lübeck angab sich am 1. Februar k. J. erklären zu wollen, durchaus bei und meinten nur, daß es gerathen sei, das Kaiserliche Schreiben (S. 411) dem Könige noch vor jenem Termine durch einen Kaiserlichen Boten aus Prag zugehen zu lassen.

Am 27sten traf ein Bote aus dem Haag ein mit Briefen, welche u. a. nunmehr die Abgeordneten der Städte Nimwegen, Deventer und Arnheim als Gesandte der Herren Staaten accreditirten, um nicht nur wegen der Stadt Braunschweig, sondern auch in der Dänischen Angelegenheit und wegen der Union mit den sämmtlichen Hansestädten zu tractiren. Den 28sten seint daber die Niederlandischen Gesandten als nunmehr Staatische Gesandte aufgeholet und primo loco gesetzet und haben ihren Befehl den Chrbaren Städten entdeckt", welcher zunächst auf fräftige Afsistenz der Stadt Braunschweig, sodann aber auf Förderung des Unionswerkes mit den Städten gerichtet war, "damit man genugsam Jug und Ursach hätte, die Städte zu assistiren". "Solches Alles ist zu Dank angenommen und alsbald an Ihre Hochmogenden und Prinzliche Excellenz geschrieben worden. Man hat auch den Berlaß mit den Gesandten genommen, daß man im künftigen Monat wegen der Union mit ihnen in Lüneburg oder Hamburg wollte handeln und schließen. Darauf haben sie bald ihren Abschied genommen, doch vorher wegen den Herren Staaten begehrt daß die Stadt Emden mit in das Hansische Collegium möchte aufge nommen werden, welches zu vielen Sachen könnte ersprießlich sein".

"Nachdem am 4. October" der Reces der ... gemeinen Hansestädte im Rathe verlesen worden, und "die Gesandten abgezogen", traf am 24. October, als Brokes zum Convent nach Hamburg abreisen wollte, (S. 383) eine Botschaft der Herren Staaten ein, wodurch dieselben dem Rathe copeiliche Mittheilung machten einer unterm 13. August vom Könige von Dänemark an den von England gerichteten Zuschrift, und eines von letterem in dieser Beranlassung unterm 30. Sept. erlassenen Schreibens an die Herren Staaten. Das Schreiben Christian IV. enthielt große Beschwerden über Lübeck. Nur auf Berwendung des Englischen Hofes hätte er die Stadt so lange mit dem Handelsverbot verschont, in Hoffnung, sie werde ihm genugsame Satisfaction thun: aber es erfolgte nichts. Die Lübeder suchten nur vergebliche Ausflüchte und mißbrauchten seine königliche Interposition und Gnade, daher auch der König von England sich ihrer nicht mehr annehmen möge. "Er sei ihnen keiner Commercien und Freiheiten in seinem Reiche geständig; die früher gewesenen habe er kraft königlicher Machtvollkommenheit aufgehoben, gleich wie in England die Königin Elisabeth ihrer Zeit den Hansestädten gethan. Der König von England schreibt hierauf den Herren Staaten, daß er aus den von seinem Bruder zu Dänemark angegebenen Ursachen Bedenken trage, sich Lübecks weiter anzunehmen. Er hätte gehofft, die Stadt würde sich anders gegen den König von Dänemark geschickt haben.

Er wolle daher auch die Herren Staaten in ihrem eigenen und in Lübecks Interesse ermahnt haben, Lübeck auf andere Wege zu brinsgen, widrigenfalls die Stadt die üblen Folgen lediglich ihrem Eigenssinn beizumessen haben würde.

Inzwischen gedieh die Angelegenheit des Bündnisses mit den Niederlanden dahin, daß, nachdem Braunschweig von den Hanseatischen Truppen entsetzt worden war, daselbst die Verhandlungen zwischen den dort anwesenden Gesandten der Herren Staaten und dem Hansa= ipndicus Dr. Domann Namens der fünf Ofterschen Städte Rostock, Stralfund, Wismar, Greifswald und Anklam, sowie auch mit den Städten Magdeburg, Braunschweig und Lüneburg, so wie später, nachdem die Gesandten Braunschweig verlassen, auch mit Bremen und Hamburg, unter Beitritt des Herzogs von Lüneburg21), zum Abschluß kamen, "und ist", bemerkt Brokes unterm 4. Januar 1616, "allerseits der Abschied gewesen, daß man beiderseits sollte rapportiren und die Sache dahin richten, daß zu Anfang Mai der Foedus im Haag könnte vollzogen, beeidigt und versiegelt werden": was denn auch demnächst geschehen ift. Indessen hielten es die Städte für gerathen, sich wegen dieses Bündnisses gegen den Raiser näher zu erklären: welche Staatsschrift von Dr. Domann verfaßt, von Brokes verbessert und solcher Gestalt von den Städten genehmigt ward.

Run aber nahte der vom Könige von Dänemark der Stadt gesiehte letzte Termin. Es wurden daher Bürgermeister Dr. Moller, Syndicus Dr. Nordanus und Nathmann Mattheus Kossen zum 1. Februar nach Kolding abgesertigt. Ihre Instruction ging, offenbar im Vertrauen auf das Kaiserliche Schreiben, diesmal dahin, kurz und gut zu erklären: E. E. Nath befände sich in den vom Könige angegebenen fünf Punkten völlig unschuldig, könne sich daher nut J. M. nicht aussöhnen und absinden, sondern bitte, J. K. M. wolle die gesäßte Ungnade gegen die Stadt gnädigst fallen lassen, ihre Vkrger mit der Prohibition der Commerzien verschonen, vielmehr die der Stadt abgenommenen Schisse und Güter restituiren; eventuell unterswerfe sich der Nath dem Erkenntnisse unparteisscher "Kurfürsten und

Von Lüneburg ward damals unterhandelt. Unterm 5. December bemerkt Brokes, er habe den Staatischen Gesandten in dieser Beziehung seine Gedanken eröffnet und "haben sie ihre Meinung in etwas geändert und meinen Vorschlag wohlgefallen lassen, mit Vegehren, daß ich davon an Herrn Varnefeld (Oldenbarneveld) schreiben möchte, was ich auch gethan und ihnen den Brief vorgelesen".

Zeitschr. f. Lüb. Wesch. Bd. II. Dest 3.

Herrschaften". "Die Gesandten haben auch bei sich gehabt unterschiedliche intercessiones, als der Kaiserlichen Commissarien, und Kurund Fürstlichen auch der Reichsstädte Deputirten, so zu Braunschweig bei der Pacificationshandlung waren, item der Herzoge von Lüne burg und der Staatischen Gesandten, welche alle zu Kolding seint übergeben worden. Unsere Gesandten seint allda von den Königlichen Commissarien wohl empfangen und gehört, auch ziemlich freundlich tractirt worden. Die Commissarien haben Alles ad referendum angenommen und die Gesandten darauf dimittiret, so den 9. Februar allhier wieder angekommen". Dabei bemerkt Brokes noch: die im August vom Könige der Stadt gewährte Befristung bis zum 1. Februar sei offenbar in der Hoffnung geschehen, daß "der Herzog von Braunschweig, so damals bereits den Krieg mit Rath und Wissen bes Königs wider seine Stadt angefangen, sollte mit solcher seinen Willen beschaffen, dazu ihm der König wollte mächtig helfen; und so solches anginge, würde man mit Lübeck auch wohl finden und erlangen, was man gerne wollte. Wo es aber anders mit Braunschweig laufen sollte, hätte man alsdann noch Gelegenheit, sich so zu erklären, wie es am rathsamsten sein möchte, damit der König auf seiner Seite den Glimpf behalten könnte. Die Königlichen Commissarien hatten auch von der Ehrb. Hansestädte Schreiben, so ex conventu an J. R. M. abgegangen, unangesehen unsere Gesandten danach gefraget, nichts wissen wollen, da man doch wohl wußte, daß solches zu Kopenhagen durch den Rostocker Boten war eingeliefert. 22) 21. Februar ward hierauf "Laurentius Kirchring, substitutus cancellariae mit einem Schreiben an den König gesandt, worin der Rath seine frühere Erklärung repetirte, hat aber nur ein recepisse wieder zurückgebracht, und hierauf ist die angedrohte Prohibitio in Stoden gerathen und die Ungnade etwas stiller geworden".

Ersteres war in der That der Fall: Dieses Gewitter verzog sich, die Ungnade aber war keineswegs gestillt. Unterm 9. Juni des

<sup>22) &</sup>quot;Den 21. Februar ist der Herr Doctor Jacobus Bording Bürgermeister im 70sten Jahre seines Alters sceliglich in Gott dem Herrn entschlasen, ein gottes-fürchtiger, frommer und ehrlicher Mann, so nunmehr bei 26 Jahren mein sehr vertrauter Herr und Breund gewesen, dem ich einen guten Theil meines Ehren- und Wohlstandes nächst Gott billig habe zu danken. Gott der Herr wolle ihm eine fröhliche Auferstehung und uns Andern ein seeliges Stündlein verleihen!" An Bordings Stelle ward Brokes Obervorsteher der Domkirche, des St. Iohannis-Klosters und des Heil. Geist-Hospitals.

Folgenden Jahres bemerkt nämlich Brokes: "um diese Zeit schickte der Rönig zu Dänemark seine Gesandten an den Kaiserlichen Sof mit großem Gelde und ließ allda etliche wichtige Sachen practiciren wider Die Städte und benachbarte Fürsten, insonderheit wegen seiner Ge-Sandten, jo im Braunschweigischen Kriege von der Städte Bolt wären aufgefangen. (S. 378) Die wurden aber allda über ein halb Jahr aufgehalten und verzehrten groß (Beld, verrichteten aber nichts beson-Deres". Letteres war aber doch nicht der Fall gewesen, denn am 6. April 1618 langte in Lübeck ein Dänischer Bote an mit Schreiben des Königs und des Raisers in jener Angelegenheit. Die Königlichen Gesandten, unter ihnen ein von Lüneburg gebürtiger Dr. Meßner, welcher unter den im Braunschweigschen Kriege gefangenen sich befunden, hatten es allerdings erreicht, "daß die Kaiserliche Majestät fast unbefugter Weise, nobis inauditis, ein Befehlschreiben an die sechs Städte hatte abgehen lassen, daß, sofern sich die Dinge also, wie geflagt, verhalten hätten, die Städte sich mit dem Könige wegen zugefügten Schimpfes abfinden und Satisfaction thun sollten. König schreibt daneben an die Städte (außer Bremen, so damals wegen des Stiftes liebe Rinder waren 23) und ziehet die Sache sehr hoch und beschwerlich an, doch auf ein unbeständig und nichtiges Fundament, begehrt ernstlich und mit Bedreuungen, die Städte sollten sich deswegen mit ihm absinden und aussöhnen". Lübeck antwortete darauf "dilatorisch mit Erbieten, zunächst den anderen Städten Mittheilung zu machen".

Inzwischen ward diese Angelegenheit einstweilen in den Hintergrund gedrängt durch einen andern Schritt des Dänenkönigs, welcher die Städte Lübeck und Hamburg aufs Aeußerste alarmirte. Schon am 13. August 1617 hatte Dr. Henrich Reiser, welcher hier als Kanzler des Erzbischofs von Bremen bezeichnet wird, auf Besehl seines Hervers angezeigt, wie der König dort im Geheimen Alles in Bewegung setze, um dem Erzbischofe seinen, des Königs, Sohn zum Coadjutor des Stifts aufzudrängen, während Jener seinen Brudersohn, den jungen Herzog von Holstein, dazu besördern wolle, auch dem Capitel bereits vorgeschlagen habe. Und zwar hätten der König und seine Räthe sich verlauten lassen, daß es ihnen nicht so wohl zu thun sei "um Pfasserei und Stift", als um Weser und Elbe und die daran gelegenen Städte. Auch der Dompropst Egidius

<sup>23)</sup> Dies wird unten seine Erflärung finden.

Dberhosmeister und Rath wandte sich im Auftrage seines Herrn und des Erzbischofs persönlich an Brokes mit dem Ersuchen, ihnen zu rathen, wie solchem Borhaben des Königs "sowohl beim Nathe von Bremen, als auch sonst durch die Herren Staaten möchte begegnet werden können. Denn es waren — bemerkt Brokes — Etliche im Nathe zu Bremen, die dem Könige solches hatten angegeben, daraus hernach viel Unraths erfolget".

Brokes, welcher sofort am 18. August in Uebereinstimmung mit seinen Mitbürgermeistern dem Hamburger Bürgermeister Bogeler bei einer Zusammenkunft auf dem Schlosse Riperau hievon Mittheilung gemacht, wird nun fortan mit Zuschriften in dieser Sache be-Um 1. September trifft ein vertrauliches Schreiben des Herzogs Friedrich bei ihm ein. Am 15. December zeigt ihm Dr. Reiser an, wie der König "mit großem Golde und Verehrungen viele Personen im Nathe zu Bremen corrumpire, auch den Bremiichen Bergenfahrern sonderliche Privilegien am Contore zu Bergen gegeben habe, damit sie sein Borhaben beim Rath und Capitel möchten befördern." Zwei Tage darauf läßt ihm auch der Erzbischof durch seinen geheimen Rath Christoph Hans von Bülow solche Practiken des Königs communiciren. Gleiches meldet ihm am 21. December in einem nochmaligen Schreiben der Herzog Friedrich. Beide Fürsten verlangten dringend Rath und Hülfe. Wie kamen sie dazu? Brokes "Beide", schreibt er, "waren übel mit des löst das Räthjel. Königs Fürhaben zufrieden, sie wollten sich ihm aber nicht mit Ernst opponiren, sondern hätten gerne gesehen, daß es die Städte indessen großes Bedenken gethan welche dabei batten. Denn Fürsten, so lange ihr Interesse sie brücket und sie der Städte benöthiget, seint sie große Freunde derselben, wann aber solches aufhöret und sie sonst ihren Willen geschaffet, können sie bald der Städte Dienst und Wohlthat vergessen, ja, richten ihre consilia dahin, wie sie dieselben mögen drücken und graviren. Solches hat diese Stadt vielfältig befunden bei beiden benachbarten Königen zu Dänemark und Schweden, auch dem Herzoge von Lüneburg u. a. m."

Indessen gestalten sich doch bald die Dinge so, daß auch die Städte ihnen nicht ruhig zusehen können. Am 8. Februar 1618 läßt nämlich der Rath von Hamburg durch seinen Secretar Lt. Lincenz Mosser Brokes vertraulich mittheilen, daß der König "große Bestallung ausgebe auf viel Reuter und Knechte, begehren, daß ein

Convent der sechs Städte ausgeschrieben, der Graf Solms vocirt, auch die Städte mit Volk zu Roß und Fuß sich möchten gefaßt machen." Ein Schreiben gleichen Inhalts trifft am 19. Februar von Bremen ein. Demzufolge beschließt denn auch der Nath sofort folgenden Tags, sich zur Defension gefaßt zu machen, die andern Städte zu avisiren, Volk anzunehmen und die Obersten zu bescheiden. als am 2. März Hamburg von Neuem den gefährlichen Zustand der Dinge urgirt, schreibt der Rath unverzüglich an den Kreisobristen Herzog Christian von Lüneburg, auch den anderen unierten Städten wegen Abhaltung eines Conventes. Am 17. März treten benn auch etliche Städte in Lübeck zusammen, der Feldobrist Graf von Solms wird herbeigerufen, und ein Convent mehrerer Städte ausgeschrieben. Dieser nimmt am 30. April seinen Anfang. Graf Solms trifft ein und wird mit zu Rathe gefordert, um das Defensionswerk zu be= Mit den Gesandten von Bremen wird bei der Gelegenheit bie Sache der den anderen Städten zum Präjudiz gereichenden Bergen'ichen Privilegien "sehr scharf und ernstlich tractirt." Am 12. Mai wird durch Brokes mit dem Obrist = Lieutenant Blasius = Eichenberger eine Particularbestallung für Lübeck behandelt, kraft welcher er allhier seine beständige Residenz haben soll.24)

Wie nun der König von dieser Kriegsbereitschaft der Städte Kunde erhält, und daß auch die Herren Staaten sich des Stiftes Bremen mit annehmen, "hat er noch vor Ende Mai sein Volk und Bestallung wieder abgeschaffet", so daß auch diese Gefahr sich zersstreuet.

Inzwischen hatte Brokes bereits am 3. März eine Botschaft aus dem Haag erhalten, unter abschriftlicher Mittheilung dreier Schreiben des Königs an die Herren Staaten. Das erste Schreiben betraf den Sundzoll und begehrte von ihnen, "daß, um unrichtige Verzollung zu verhindern, die den Sund passirenden Schiffe möchten "designirte Certificationes" mitbringen der verladenen Güter. Das zweite Schreiben gab die Absicht kund, Schiffe nach Ostindien zu senden und begehrte, daß dieselben in ihrem Vorhaben nicht behindert werden möchten. Das dritte Schreiben endlich bezog sich auf die Angelegenheit des Erzstistes Vremen, und ging dahin: nachdem J. M. gesehen, daß die Spanier und Pähstlichen mit aller Macht die Stifter in Deutschland an sich ziehen wollten, zum Präjudiz der Evangelischen,

<sup>24)</sup> Er erhielt jährlich 1400 Mart, 2 Laft Bafer und freie Wohnung.

"so wären J. M. geneigt, wegen Ihres Sohnes, so nunmehr Capitular im Stift Bremen sei, solches zu verhindern, vielmehr seinen Sohn dazu zu befördern, worin sich einige unruhige Leute ihm zuwider setzten; begehrte deswegen, die Herren Staaten wollten ihm, dem Aönige, in solchem seinem Vorhaben . . . alle Hülfe und Beistand leisten".

"Diese Schreiben", bemerkt Brokes, "batten ein seltsam Unseben. sowohl bei ben Herren Staaten als bei uns Anderen. das erste betrifft, vermeinte der König dadurch eine tacitam approbationem et confirmationem des unbilligen und unbefugten Sundzolles von den Staaten zu erlangen. Das andere ericbien auf fallend, weil grade die Holländer gegen den König von Spanien das mare liberum geltend machten und daß die Fahrt nach Oftindien jedermann frei ware; er bezweckte offenbar, seine Sachen desto besier anzustellen, denn er war gänzlich gemeinet, die Ditindischen commercia an die Hand zu nehmen und dieselbigen in Kopenhagen zu fundiren, auch zu Anfang brei Schiffe und eine Jagd dabin zu senden. bazu er eine große Summe Geldes für sich einlegte und seine vor nehmsten Unterthanen in den Städten auch dahin ließ bereden, daß sie ein jeder nach Gelegenheit dazu einlegen mußten. Das britte Schreiben anlangend, so war, . . . daß er der Spanischen und pabit lichen Practiken gedenket, nur Spiegelfechterei, da der König Grunde und Herzen den Spanischen mehr als den Staaten und ihren Religionsverwandten zugethan war. Denn seine Gesandten batten gu Brag bei den Kaiserlichen Räthen die Bremische Stiftssache angebracht, auch bei des Pabstes allda residirenden Nuncio und Spanischen orator beswegen favor gesucht und den Herrn Erzbischof von Bremen beschuldiget, daß der seinen Better zum Bischof wollte ein bringen, der ein Calvinist wäre, und wollten also die Calvinisten das Stift an sich ziehen und die von der Augsburgischen Confession davon bringen, während boch gemelter junger Herr von Holstein des Königs leiblices Schwestersohn war".

Nachdem man nun vernommen, daß die Herren Staaten beschlossen hätten, in Veranlassung dieser Schreiben eine Gesandtschaft nach Ropenhagen abzuordnen, ersuchte der Rath dieselben, bei dieser Legation auch der Städte Vestes zu besördern, "damit die zwischen ihnen und dem Könige obwaltenden Differenzen durch billige Wege möchten accomodirt werden". Und als die Holländischen Gesandten auf ihrer Reise nach Dänemark durch Hamburg kamen, wurden

Brokes und der Hansaspudicus Domann am 23. Mai dahin absgeordnet, um mit ihnen zu conferiren. "Den 26. Mai, war der dritte Tag in den Pfingsten, haben wir mit den Hamburger Deputirten die Herren Gesandten in ihrem hospitio salutiret und mit ihnen die Nothdurft der Sachen beredet. Es waren der Gesandten fünf, ... sehr stattlich von Comitat und stark von Personen und Wagen, deren sie auf Holländische Manier dei dreißig bei sich hatten und mit in Dänemark nahmen, nicht ohne große Unkost, Beschwer und Ungemach. Die Unterredung hat fast zwei Stunden gewährt und ist mit beider Theil guter Satisfaction geschehen. Es war ihnen lieb und angenehm, daß wir mit ihnen also hätten communiciret, verhießen uns die Sachen also zu tractiren, daß es zur gemeinen Wohlfahrt und der Städte Bestes mit gereichen sollte. Wir sein mit ihnen in prandio gesblieben".

"Der Gesandten Ankunft in Dänemart", bemerkt Brokes später unterm 13. Juli 1618, "ist zu Anfang etwas schlecht vom Könige angesehen worden, hat sie auch selbst nicht sprechen wollen, bald aber sich eines andern bedacht, sie gar wohl empfangen, selbst gehört, stattlich tractiret und seine Herrlichkeit sehen lassen, folgends sie auch mit güldenen Ketten verehret und ansehnlich bimittiret. Sie haben ihre Reise heraus auf Rostock genommen, seint folgends auf Güstrow und Schwerin zu beiden Herzogen gezogen, auch zur Wismar gewesen und endlich den 3. Juli allhier zu Lübeck angekommen, wo E. E. Rath sie stattlich empfangen, logiret und ausquitiret. Den 4. Juli seint sie sämmtlich zu Rathhause kommen und haben uns Bürgermeistern im Beisein des Hansischen Syndici Dr. Domann und der Herren Hamburgischen Gesandten von ihrer Verrichtung in Dänemark refe-In effectu war nichts Sonderliches verrichtet. Wegen bes Rolles im Sund hätten wir wohl verhoffet, sie sollten mit etwas mehr Ernst und Eifer negociiret haben, aber es war alles superficial zugegangen, boch die begehrten Certificationes abgeschlagen worden, so auch der König nicht ferner hatte urgiret. Wegen der Fahrt in Oftindien konnten die Staaten solches geschehen lassen, sie (die Dänen) möchten es auf ihr Eventeur versuchen, und sollten ihre (ber Holländer) Leute ihnen nicht zuwider sein, sofern sie sich auch als Freunde würden verhalten und der König in seinen Landen ihre Unterthanen auch als Freunde würde tractiren und nicht beschweren. Wegen der Bremischen Stiftssache wollten die Staaten gebeten haben, ber König möchte barin nichts Thätliches anfangen, baburch ihrer

Regierung und ihren Freunden und Verwandten Schade und Gefahr könnte begegnen, sonst könnten sie wegen ihres Interesse nicht stille dazu sitzen: wogegen der König zu verstehen gegeben, daß er wegen seines Sohnes an dem Stifte interessiret ware; denn der Erzbischof ginge damit um, ohne Noth und Ursache seinen Vetter zum Coadjutor einzuseten, welches seinem, des Königs, Sohne zum Schimpf und Präjudiz gereichen würde. Er, der König, begehre nur, man follte es mit dem Coadjutor einstellen, wodurch künftig, wann es zur Sedisvacanz käme, die freie Wahl eines Bischofs nicht verhindert würde. Wenn der Erzbischof solches thäte, so wäre er zufrieden; wo nicht, so müßte er sich opponiren. — Obwohl die Gesandten versucht, den König auf ihre Seite zu bringen, daß er nämlich mit dem Könige von England, Schweden und andern evangelischen Kurs und Fürsten sich in eine feste Allianz setze, — wie zu dem Ende der König von England ihm geschrieben — damit er von Spanien und Destreich, mit welchen er in ziemlicher Correspondenz stund und deshalb bei Bielen verdächtig war, abließe — so hat boch ber König sich bazu nicht verstehen wollen, sondern nur geantwortet, er wolle die Sache als wichtig in fernere Deliberation ziehen. — Der sechs Ehrb. Städte Sache, die angehaltenen Dänischen Gesandten belangend, so hätte der König zwar der Städte Schreiben und Entschuldigung empfangen, er wäre aber damit nicht friedlich, es verhielten sich die Dinge anders. als die Städte berichtet und könnte er solchen Schimpf nicht passiren lassen. Doch wollte er um der Herren Staaten Intercession willen noch zur Zeit mit thätlicher Execution einhalten und gestatten, daß am Kaiserlichen Hofe darin weiter verfahren werde oder die Städte sich mit ihm abfänden."

\* So waren also die Dänischen Händel noch keineswegs zu Ende. Um 6. Juli erscheint bei Brokes wieder ein Gesandter des Herzogs Friedrich von Holstein in der Angelegenheit des Erzstistes und beantragt ein Bündniß zwischen seinem Herrn, dem Erzbischose, Medlenburg und den Hansestädten, welches offenbar wider Dänemark gemeint war. Es erhellt aber nichts Näheres über den Verlauf dieser Sache.

Am 1. August geht der Hansasyndicus Domann besonders in der Dänischen Angelegenheit nach dem Haag ab. In Hamburg ist man mit seiner Instruction zufrieden, "aber in Bremen hat ihnen dieselbe nicht gefallen wollen, sondern aus Eigennutz und Furcht wegen des Königs von Dänemark dabei allerhand Aenderung gesucht: er ist

aber fort nach Holland gereiset", wo ihn indessen bald der Tod ereilte.25) Inzwischen war noch etwas eingetreten, was die Erbitterung des Königs vermehrte, nämlich "das Urtheil des Kaiserlichen Kammergerichts zu Speier . . . darin die Stadt Hamburg für eine Reichsstadt erkannt, also daß sie hinfüro dem Neich immediate soll zugehören und contribuiren, doch den Herzogen von Holstein ihre zur Stadt sonst habende Gerechtigkeit vorbehältlich". "Denn", bemerkt Brokes, "durch dieses Urtheil hat Hamburg einen ziemlichen Muth gefaßt, der König aber ist dadurch sehr unmuthig und verbittert worden und hat angefangen, großen Widerwillen gegen die Stadt ju fassen und ihr zuzusetzen. . . Er hatte sich einer solchen widrigen Urtheil nicht versehen. Seine Gesandten, so vor'm Jahre zu Prag waren, hatten nicht allein bei dem Kaiser pro maturanda sententia angehalten, sondern auch einen Befehl ad Cameram erlanget, damit fie nach Speier zogen und den Bescheid mit großen Unkosten sollicis tirten. Samburg aber practicirte durch ihren Syndicum Bincenz Moller dagegen und spendirten auch groß Gelb".

Die Verstimmung des Königs gab sich denn auch alsbald kund, indem er zu Anfang October abermals bei den sechs Städten wegen seiner im Braunschweigischen Kriege "intercipirten" Gesandten ernstlich auf Satisfaction drang. Indessen erließ der Kaiser, welcher damals alle Ursache hatte, die Städte günstig für sich zu stimmen, ein Ab-

<sup>25)</sup> Bretes bemertt darüber: "Dr. Domann fommt zwar in den Baag und legt allda feine Werbung ab. Die Berren Staaten deputiren auch Berfonen, fo mit ihm ad partem tractiren follen. Darauf befällt er mit einem fehr gefähr. lichen Fieber und Bruftfrantheit, liegt gang jammerlich trant, will teine Arznei gebrauchen und ftellt fich fehr wunderlich, ohne Sprache und Berftand, bis daß er endlich den 20. September verftorben und dafelbft in dem Baag den 6. October gar stattlich begraben ift. Es seint 3. F. Gnaden Pring Morit von Oranien und Graf Wilhelm bon Naffau fammt den Berren Staaten, auch der Frangofische, Englische, Schwedische und andere Gesandten nachgefolget". . . . Brotes schaltet hier eine ausführliche Beschreibung des Lebens und Wirkens bes Mannes bei, welche wir im Anhange beifugen. - In diefe Beit fiel auch das Ende Olbenbarnevelds, worüber Brokes Volgendes aufgezeichnet hat: "Ilm diese Beit ward der große Mann Johann von Oldenbarnevelb. . ber nun an die 25 Jahre mit großer Reputation und Autorität die uniirten Provinzen regiert hatte . . . wegen des, daß er das haupt der Arminianischen oder Remonstrantischen Partei mar und die andere Partei der Gomaristen und Contraremonstranten sehr unterdruckte (?), auch Graf Moris und dem Daufe Nassau hart zuwider mar und daher große Neuerungen, Uneinigkeit und Berruttung anrichtete, gefänglich eingezogen und hart bewahrt, auch hernach mit dem Schwert gerichtet: wovon viel ftunde ju fagen". Die Unrichtigkeit dieser Auffaffung bedarf taum der Bemerkung.

mahnungsschreiben, worin er den König, falls ihm an der Entschuldigung der Städte nicht genügte, auf den Rechtsweg verwies, und damit blieb diese Sache einstweilen beruhen.

Doch hatte Bremen bald Ursache, die Ungunst des Königs zu erfahren, indem es, wie Brokes bemerkt, lediglich seinem Einflusse zuzuschreiben war, daß auf dem Wahltage zu Frankfurt im August 1619 ber Graf von Oldenburg den Elsflether Zoll "gegen Bremen" erhielt: weshalb die Bremer sich wegen Rath und Hülfe an Brokes wenden. Auch ließ der König am 2. November Stade "durch Intelligenz etlicher Bürgermeister" einnehmen und mit 600 Mann besetzen. Ma baber am 13. Januar 1620 ber Staatische Resident nach Lübeck tam, entledigte er sich bes von seiner Regierung ihm ertheilten Auftrags, indem er den Rath theils auf den gefährlichen Zustand des Reichs, theils und ganz besonders auf die "großen Neuerungen und Beschwerden hinwies, so der König von Dänemark auf der Weser und Elbe mit Stade, bem Stift Bremen und hamburg fürhatte, um darauf gute Achtung zu schlagen und sich bei Zeiten zu präcaviren": was denn auch den Rath veranlaßte, einen Convent der zehn mit Holland verbundenen Städte auszuschreiben. Auch ruheten des Königs Bemühungen in der Bremischen Erzstiftssache keineswegs, denn als im Februar der Schwedische Gesandte Janus Rutgersius, vom Erzbischofe heimkehrend, nach Lübeck kam, berichtete er Brokes bavon und wie der König seinen Zweck wohl erreichen werde, da auch der Erzbischof bereits darin gewilliget habe: (was benn auch bekanntlich im folgenden Jahre eintraf). Besonders aber war ein vertrauliches Schreiben, welches Brokes fast gleichzeitig von dem unten näher zu erwähnenden Pfalzgrafen Casimir, dem Schwager Gustav Adolfs von Schweden, aus Gottorf erhielt, sehr geeignet, die Städte mit Besorgniß zu erfüllen, benn er schrieb von "allerhand seltsamer Zeitung, bie er in Gottorf erfahren, so zu Unruh und Hemmung ber Commerzien im Niedersächsischen Kreise angethan und der gemeinen Wohlfahrt sehr schädlich sein möchten und ermahnte, sich wohl vorzusehen."

Diese Aufzeichnung, eine der letzten, welche Brokes überhaupt gemacht, ist seine letzte über die Dänischen Händel, die gar bald, wie manche sonstige, von dem großen Deutschen Kriege verschlungen wurden.

Das Gleiche gilt auch von dem Bündnisse mit Holland, welches fortsuhr, den Städten Verlegenheit zu bereiten. Am 21. September 1616 traf ein Gesandter des Erzherzogs Albrecht von Brüssel in Lübed ein, nach dessen Botschaft der Erzherzog und der König von Spanien

großen Anstoß nahmen an diesem Bündnisse, und zu wissen begehrten, ob bieses auch wiber sie und das Hangund gemeint sei. "Er hat", schreibt Brokes, "mit mir von dieser Sache privatim vielfältig und hart disputiret. Ich habe solches zum Besten excusiret, die Ursachen, warum wir zu solcher Allianz gekommen, angezeigt, mich referirend auf der Städte ausführliche Erklärung, so sie vorm halben Jahre der Kaiserlichen Majestät zugefandt. Der Gesandte ist auch an die Medlenburgischen und Pommerschen Fürsten und Städte gereiset, hat sich daselbst über solche Conföderation hart beschwert und viel Widerwillen angerichtet". Nachdem er zurückgekehrt, ward ihm in Folge gemeinsamen Beschlusses ber unierten Städte "eine schriftliche und mündliche Resolution auf seine Werbung gegeben; er ist aber damit nicht allermaaßen friedlich gewesen". In der That langte auch am 29. März 1617 ein Agent bes Erzherzogs mit einem Schreiben desselben an, in welchem er die Antwort der Städte für dunkel und zweideutig erklärte und eine bessere und kathegorische verlangte. Allein nicht bloß bei Desterreich und Spanien, auch bei Underen erregte das Bündniß Bedenken. "Denn", bemerkt Brokes unterm 14. März 1617, "es waren damit etliche Fürsten übel zufrieden. Insonderheit hat der Herzog von Braunschweig<sup>26</sup>) und sein Schwager Christian Wilhelm, Administrator des Stifts Magdeburg, wegen ihres Interesse mit ihren beiden Städten bei der Rais. Majestät dieselbe Union sehr odios und übel angebracht und gebeten, dieselbe ex officio zu caisiren. Der Kaiser hat darauf nicht alsobald wollen verfahren, sondern ihnen einen dilatorischen Bescheid gegeben, daß er die Sache als wichtig mit den sämmtlichen Kurfürsten vorher wollte communiciren".

Unter diesen Umständen ward am 24. März in Celle ein Consent gehalten und beschlossen, die sämmtlichen Aursürsten zu beschicken, "dieselben recht von den Sachen zu informiren, auch das Scriptum, so vorm Jahre an die Kais. Majestät gesandt war, neben der Unionsendtul zu exhibiren und bei den Aursürsten zu präcaviren, daß nichts den Städten Präjudicirliches möchte verhänget werden". Mit der von

<sup>26)</sup> Dieser war übrigens turz vorher in Lübeck gewesen. Unterm 8. October 1616 bemerkt nämlich Brokes: "Der Herzog von Braunschweig, mit welchem man vor'm Jahre den schweren Krieg führte, kam unvermuthlicher Weise mit wenigem Comitat gen Lübeck und wollte gleichwohl nicht unbekannt sein. Ein Shrb. Rath ließ ihn fürstlich empfangen und verehren. Er hatte mich zu Gaste, erzeigte sich lustig, gütig und anädig: welches der König von Dänemark, seiner Mutter Bruder, übel aufnahm".

Brokes verfaßten Instruction wurde hierauf Dr. Nordanus an die Kurfürsten zu Sachsen und Brandenburg, der Hamburgische Syndicus Vincenz Moller aber an den von der Pfalz so wie an die brei geistlichen Kurfürsten abgeordnet. Auch drang Lübed auf eine Bot= schaft in den Haag, Hamburg und Bremen aber hintertrieben es: "welches hernach bei den Herren Staaten große Suspicion verur= sachet". Nachdem die Gesandten wieder heimgekehrt und Relation er= stattet, ward auf einem Convent zu Lübeck Beschluß gefaßt über die dem Erzherzoge zu ertheilende weitere Erklärung, welche von der Art war, daß die Städte es für nöthig erachteten, sich wegen berselben in einem Schreiben an die Herren Staaten zu entschuldigen, ohne boch ihren Zweck ganz zu erreichen, während nunmehr der Erzherzog sich völlig befriedigt erklärte und den Städten seinen Dank bezeugte. Auch erhielt Lübeck am 9. August durch seinen Agenten in Prag einen Kaiserlichen "Bescheid sub sigillo wegen der Union, so den Städten nicht zuwider war". Bielleicht gab dieser Vorgang Anlaß, daß die Herren Staaten einen ständigen Residenten in Lübeck bestellten.27)

<sup>27)</sup> Ale folder traf am 29. August hier ein "Dr. Toppius von Apfema, so vormale bei dem Berzoge von Braunschweig war Halberstädtischer Ranzler gewesen. Den 20sten hat er Audienz bei den vier Bürgermeistern auf dem Rathhause gehabt und feiner Berren Meinung wegen feiner Residenz angezeigt. Den 2. Sep. tember habe ich ben Berrn Staatischen Agenten, die beiden Burgermeifter, Berrn Alexander Lüneborg, Dr. Moller, Dr. Johann Domann und den Superintendenten ju Bafte gehabt". Die Anwesenheit dieses Agenten gab aber zu mancherlei Reibungen Aulas. Denn Brotes verzeichnet weiter: "am 27. November habe ich eine beschwerliche Differeng, so zwischen dem Staatischen Berrn Agenten und Dr. Johann Domann, Sanfischem Syndicus, mar eingeriffen, in meinem Sause berglichen und bertragen"; und ferner: "ben 19. März 1618 hat sich bei Dr. Jaber in convivio awischen dem Berrn Staatischen Agenten und mir wegen der Seffion oder Brace. beng Streit begeben, und habe ich aus allerhand Urfachen, weil er nicht hoher als ju einem Agenten bon feinen Berren Principalen war qualificiret, als ein Lubischer Burgermeister ihm die Oberftelle nicht geben wollen. Es waren babei Dr. Domann und die Bremischen und Damburgischen Gesandten, so folches mit für gut ansahen". Bielleicht veranlaßten ihn diese Reibungen, im April 1619 feine Residenz nach hamburg zu verlegen, bei welcher Gelegenheit er vom Rathe "mit einem berguldeten Ropf von 200 Thir. verehrt ward". Der oben erwähnte Dr. Saber war ein neu erwählter Syndicus von Lübed. 3m April 1616 ward Dr. Lam. bert Steinvig, damals Stralfundischer Syndicus, ju diesem Amte in Lubeck bestellt und beeidigt. "Da er aber ausziehen und feine Bohnung allhier nehmen wollte, haben Rath und Burgerschaft jum Stralfund foldes difficultirt und beim Rathe allhier endlich so viel durch Bitte und anderer Städte Borschrift (Burschreiben) erhalten, daß der Rath fich folder Bestallung begeben". Der am 3. September verftorbene Syndicus Dr. Brambach mar auf Brotes Empfehlung am 11. Ro.

So war, wie es scheint, diese Sache einstweilen zur Ruhe gesbracht.

Immer mehr aber begannen die Deutschen Zustände dem Aussbruche des Krieges sich zuzudrängen, welcher 30 Jahre lang unser Baterland durchwüthete. Auch das Tagebuch unseres Brokes bezeugt es und diese Aufzeichnungen sind es, denen wir nun zunächst uns zuwenden.

Lübed hatte den von den Reichsstädten im April 1616 nach Frankfurt ausgeschriebenen Tag nicht beschickt.

Am 28. September traf in der Person des Volrad von Plessen ein kurpfälzischer Gesandter zu Lübeck ein, "der wegen seines Herrn etliche wichtige Sachen mit mir (Brokes) zu reden hatte". Welcher Art sie waren, giebt Brokes nicht an, man darf aber wohl vermuthen, daß sie auf die protestantische Union sich bezogen. Ein Hauptglied dieser Union war der Landgraf Morits von Hessen. Dieser hatte am 21. Mai 1617 durch seinen Abgeordneten Johann Zobel den Nath "zum Gevatternstande eingeladen",25) der auch Brokes "etliche Sachen wegen seines Herrn communicirt", und des Landgrafen Beziehungen zu Brokes waren der Art, daß er, als er am 3. Juni des folgenden Jahres mit seiner Gemahlin, jungen Herren und Fräulein aus Medlenburg, dahin er sein ältestes Fräulein an Herzog Johann Albrecht hatte bestätiget", in Lübeck eintraf, "begehrte wegen alter Freundschaft bei Brokes zu logiren, was dieser aber entschuldigte", worauf der Landgraf ihn zu sich fordern ließ und sie von allerhand Sachen Inzwischen war es in Böhmen zur offenen Empörung ge= diehen und in Folge dessen auch die protestantische Union zur That geschritten, indem, wie Brokes sich ausbrückt, der Kurfürst Friedrich

vember durch den Dr. Benedict Winkler ersest worden. Als nun die Erwählung eines zweiten zur Berathung kam, "wollte herr A. L. (Alexander Lüneborg) den Syndicum von Worms haben, so ein Livonus von Riga war und solches in gratiam amicorom. Dieweil mir aber bekannt, daß er nicht genugsam qualificiret, und mir ein anderer gelehrter und berühmter Mann, Dr. Iohann Faber, Syndicus der Stadt Speier, von fürnehmen Leuten ex camera Spirensi recommandirt war, so habe ich denselben vorgeschlagen und in Senatu obtinirt... womit ich bei etlichen Leuten großen Undank verdiente, so mir darnach Widerwillens genug sehen ließen".

<sup>28)</sup> Bur Bertretung des Raths ward Derr Henrich Köler am 19. Juni nach Cassel gesandt. Unter demselben Tage bemerkt Brokes: "Erzherzog Ferdinand zu Desterreich wird unvermuthlich zum Böhmischen Könige erwählt und gekrönt".

"eine brave Resolution" nahm, indem er die bischöflich Speiersche Festung Udenheim übersiel und demolirte.

Im Buli 1618 schreiben nun "die Stände der Krone Böhmen an den Rath, geben ihm ihren beschwerlichen Zustand zu erkennen, und bitten um Bülfe und Beistand gegen ihren Widerwärtigen, welches eben der Raiser war. Man hat ihnen contoliret, sich aber wegen dieser Stadt großer Ungelegenheit entschuldigt." Befanntlich machten die Böhmen, von den Lausigern und Schlesiern, jo wie von den Truppen der Union unterstützt, so rasche Fortschritte, daß dem Kaiser nach dem Falle von Pilsen (21. November 1618) nur noch Budweis übrig blieb. Da lief am 28. December ein Schreiben des Feldobersten der uniirten Städte, Graf Friedrich von Solms ein, worin er anzeigt, daß er vom Raiser ersucht sei, nebst einem Raiserlichen Ratbe zu den Hansestädten zu reisen und um Hülfe wider die Böbmen anzuhalten; er habe sich aber nach Möglichkeit entschuldigt, und werde sich. falls es den Städten zuwider sein sollte, nicht dazu verstehen. Brokes schrieb ihm, er möge sich nicht dazu gebrauchen lassen. Und so unterblieb zwar die Gesandtschaft, indessen traf unmittelbar darauf, am 2. Januar 1619, ein Schreiben des Raisers Matthias mit dem gleichen "Aber", bemerkt Brokes, "der Rath kann sich dazu Erjuchen ein. nicht verstehen, darum, daß diese Stadt selbst in gefährlichen Zeiten und allerhand Röthen begriffen, der Böhmische Krieg auch von den Zesuiten und Papisten ohne Noth verursacht ward, welche die Böhmen in ihrem freien exercitio religionis, so sie durch den Majestätsbrief theuer erlanget, nicht wollten lassen, sondern sie schon eine Zeitlang ber sehr hatten beschwert und verfolget und wollten sie gar vertilgen, welches Gott wunderlich umgekehret. Auch hat der Riedersächsische Kreis für gut angesehen, ein beweglich Jutercessionsschreiben für die evangelischen Stände in Böhmen zu Stillung solcher entstandenen Kriegsempörung an die Raif. Majestät abgeben zu lassen, darin ausdrücklich gedacht, daß solch Unwesen die Religion concernire. E. E. Rath allhie hat nebst anderen Fürsten dieses Kreises solch Schreiben den 5. Januar mit versiegelt".29)

Wenn laut eines am 9. Februar eingetroffenen Schreibens des Grafen Friedrich von Solms er von neuem vom Kaiser deputirt war, wegen Hülse gegen die Böhmen nach Lübeck zu ziehen, was er

Dhue Zweisel stand die Verhandlung, zu welcher der Landgraf Morit von Hessen am 22. Januar seinen Geheimerath Zobel an Brokes sandte, mit dieser Angelegenheit in Verbindung.

aber wiederum auf Lübecks Erklärung, er würde hier kein Geld ershalten, unterließ, so darf wohl angenommen werden, daß dem Kaiser damals das Schreiben des Niedersächsischen Kreises noch nicht zugesgangen war. Um 20. März starb Kaiser Matthias und schon am 11. Mai empfing der Nath ein Schreiben des Königs Ferdinand, worin er "die Böhmen beschuldigte, seine Sachen mit einigen Beislagen justificirte und begehrte, daß man den Böhmen keinen Beisall thun, sondern ihn für einen König in Böhmen und Kurfürsten des Reichs erkenne und solches den anderen Hanseltädten communicire".

Um 20. Juli schreibt Graf Solms dem Rathe, daß er ein Regiment Anechte zum Behuf der Oberländischen Städte werde aufrichten und führen, indem er sich versieht, daß die Hansestädte, weil sie seiner jest nicht benöthigt, damit werden zufrieden sein. Bald darauf, im August, wird ein Kreistag nach Lüneburg ausgeschrieben, "fürnehmlich wegen der Böhmischen und anderen gefährlichen Unruhen in Teutsch-Denn nach des Kaisers Tod wollten die Böhmen Erzherzog Ferdinand, der 1617 zum Könige in Böhmen war erwählet worden, nunmehr nicht annehmen, dem dann der Pabst, Spanien und andere pähstliche Kur- und Fürsten große Hülfe leisteten und bei 20,000 Mann zu Roß und Fuß wider die Böhmen ins Reich schickten, wie sie ihn denn auch mit Gewalt wollten zum Römischen König machen, zu welchem Ende denn die katholischen Kurfürsten, unangesehen die Evangelischen solches hatten widerrathen, einen Wahltag zu Frankfurt im Julius hatten angesetzt, wo zwar die geiftlichen Kurfürsten alle drei in Person waren, die weltlichen aber nur ihre Gesandten ge= Erzherzog Ferdinandus, als Böhmischer König, kam schickt hatten. auch persönlich dahin, aber die Böhmischen Stände schickten auch ihre Gesandten, protestirten dagegen und wollten ihn zur Wahl nicht zu= lassen, wie denn solches auch die drei weltlichen Kurfürsten thaten vermöge der güldenen Bull, auch zur Wahl nicht schreiten wollten, ehe die Sachen in Böhmen gestillet wären, so wie die großen Be= schwerungen und Mißverständnisse zwischen den evangelischen und päbstischen Ständen im ganzen Reich". Damals ging auch beim Rathe neben einem sehr beschwerlichen Schreiben der beiden kreisaus= schreibenden Fürsten,30) ein gleiches des Herzogs Christian zu Braun-

Comb

<sup>30)</sup> Bei dieser Gelegenheit bemerkt Brokes: "Der Administrator des Stifts Magdeburg und der Herzog (Friedrich Illrich) von Braunschweig als kreisausschreibende Fürsten haben ein hart und beschwerlich Beschuldigungsschreiben an den Ratherlassen, als wenn wir die Rathschläge auf den Kreistagen hindern uns den ma-

schweig-Lüneburg als Kreisobristen ein, worin "die Tripelhülse aufgeboten und gesordert und daneben auch notificirt ward, daß die uniirten Kur- und Fürsten dem Niedersächsischen Kreise wegen der zu Hannover beiderseits beliebten Assistenz von 500 Mann zu Roß und 3000 zu Fuß Anmahnung thäten, damit solche in guter Bereitschaft auf ferner Zuschreiben sein möchten". Lübeck antwortete aber nur dilatorisch, daß es sich auf dem bevorstehenden Kreistage durch seine Gesandten werde vernehmen lassen.

Rachdem die beiden Gesandten, die Syndifen Dr. Faber und Dr. Winfler, am 9. August dorthin abgereiset sind, trifft am 12. ein weiteres Schreiben des Herzogs Christian ein, betreffend einen angesetzten Tag zu Mühlhausen, "nebst Copei einer wichtigen Sache, so der Herr Landgraf Morit zu Hessen durch seinen geheimen Rath Zobel hat werben lassen, belangend das Böhmische Wesen, auch den gefährlichen und sehr betrübten Zustand im beiligen Reiche, begebrend, daß wir unsere Gesandten auch gen Dlühlhausen möchten senden". Aber auch hierauf ward nur "dilatorisch" geantwortet, daß man erst= lich den Ausgang des Kreistages müßte abwarten. Auf diesem Areistage ward aber nach dem Berichte der am 21. August beimgekehrten Gesandten "wegen eines zwischen Holstein und Hamburg eingefallenen Streits31) nichts verrichtet, sondern ein neuer Kreistag auf Ausgang September zu Braunschweig angesetzt". "Wie nun die Sache also besteden geblieben, hat E. E. Nath Bedenken gehabt, den Convent zu Mühlhausen zu beschicken und seine Entschuldigung schrift= lich an den Landgrafen Moritz gelangen lassen". Allein immer schwerer ward es Lübeck in dilatoriis zu verharren, denn schon am 27. August kam eine "beständige Zeitung", daß die Böhmischen

joribus nicht accomodiren und nebst anderen Ständen contribuiren wollten; ermahnten une, von Solchem hinfüro abzustehen, mit Bedrohung von Repressalien: welches Schreiben E. E. Rath ausführlich zu beautworten, eine hohe Nothdurft erachtet".

Dänemark und Holftein woliten nämlich Hamburg auf dem Areistage nicht zulassen, weil gegen das die Immedietät Hamburgs anerkennende Kammergerichts-Urtheil die Herzoge von Holftein Nevision gebeten und erhalten hatten. "Der Areis aber hat des ungeachtet Hamburg ad consilia admittirt: welches die Holfteinischen also verdrossen, daß sie aufgestanden und den consiliis nicht beiwohnen wollen, sondern dem Areisrath eine Protestation insimuiren lassen"; und unterm 24. September, bemerkt Brokes weiter, "haben wir ein Schreiben mit versiegelt, so der Niedersächsische Areis wegen der Stadt Hamburg an den König von Dänemark und Perzog von Holftein hat abgehen lassen".

Stände König Ferdinand abgesetzt und Friedrich von der Pfalz wiederum zu ihrem Könige gewählt hätten, zu derselben Zeit, wo Ferdinand zu Frankfurt von den meisten Kurfürsten zum Kaiser war Nun wird der Mühlhauser Tag auf 4 Wochen ausgesetzt, zugleich aber erfolgt von den freisausschreibenden Fürsten die Meldung, daß die uniirten Fürsten beim niedersächsischen Kreise auf Kriegsbereitschaft dringen, und daß zu Rothenburg an der Tauber die Uniirten am 2. September 12,000 Mann zu Fuß und 3000 Reuter zusammengezogen haben, unter dem Oberbesehl des Kurfürsten von der Pfalz und des Markgrafen von Ansbach, als seines Lieute= Schon am 25sten September, als die Lübeckischen Gesandten nach dem Kreistage in Braunschweig abgereiset waren, wo sich bedenkliche Jrrungen wegen des Anschlags der Stadt zu den Kreiscontributionen ergaben,32) laufen "von den uniirten Kur= und Fürsten zwei bewegliche Schreiben, eins an Lübeck und das andere an die fämmtlichen evangelischen Hansestädte, ein, darin ihnen die große Noth und Gefahr des h. Reichs zu Gemüthe geführt und sie zu dem nach Nürnberg ausgeschriebenen Unionstage eingeladen werden. lange nachher — am 15. October — trifft der Oberst Dodo von Anpphausen als Gesandter des neuerwählten Böhmenkönigs hier ein,

<sup>32) &</sup>quot;Den 21. September ift zu Rath die Inftruction zum Kreistage und infonderheit darin der punctus moderationis, in ordinariis et levioribus contributionibus jur Balfte, in extraordinariis aber jum dritten Theil, wie auch der Münzpunkt berathschlaget und den Abgefandten ernstlich eingebunden worden". Den 16. October haben die Gesandten vom Rreistage referirt, und ift auf dem. selben über uns darum, daß wie uns auf unsern hohen übermäßigen Auschlag zu allen Contributionibus nicht verstehen können, das Crucifige ergangen, wie folches die Relation und der Rreisabschied mit Mehreren answeiset". "Alm 17. October ift von den fammtlichen Rreisständen ein fehr beschwerlich Schreiben, mit 34 Petschaften versiegelt, wegen vorberührter Sachen mit scharfen Bedreuungen autommen. Saben u. a. unsere Antwort gegen Martini erfordert: worauf hernach den 23. October fold Schreiben berathichlagt worden, und weil es fast 4 Capita in fich hielt, 1., daß man fich dem Schluß majorum in puncto contributionum allemal follte unterwerfen, 2., mit Rachlaffung eines Drittentheils an den Contributionen follte zufrieden fein, doch auf gewiffe Art und Condition, 3., daß wir alle uns angemuthete retardata, insonderheit 32,000 Ehlr. wegen des Rehnschen Buge an Tripelhülfe dem Bergoge von Braunschweig erlegen oder uns mit ihm abfinden, 4., ju erflaren, ob wir gemeint maren, langer beim Reich und Rreis ju verharren oder, wie es fich ansehen ließ, uns davon trennen und absondern wollten: so hat man Resolution auf alle vier Puntte genommen". "Die von Syndicus Dr. Jaber verfaßte, von Brotes verbefferte Antwort ift", bemerkt er, "jederzeit . . . wohl in Acht zu nehmen".

mit einem Schreiben desselben an den Rath, worin er um Hülfe und um ein Anlehen von 50,000 Thlr. bittet, und einem zweiten an Brokes gerichteten Schreiben mit der Bitte, solch Gesuch zu unterstützen. Er wird aber abschläglich beschieden,<sup>33</sup>) und auf einem Convent der Correspondenzskädte zu Lüneburg beschlossen, auch den Unionstag zu Nürnberg nicht zu beschieden. Die am 26. November abermals vom Könige einkommenden Bitten um Hülfe,<sup>34</sup>) werden, wie es scheint, schlechthin ad acta gelegt.

Trot dieses Verhaltens der Stadt traf am 1. Februar 1620 ein Gesandter von Brüssel ein mit Schreiben des Erzherzogs Albrecht und des daselbst residirenden K. Spanischen Orators, worin die Stadt "zur beständigen Devotion des Kaisers und des Hauses Desterreich bei jetzigem zerrütteten Wesen in Teutschland ermahnt, und aufgesordert wird, ihres Gemüths Meinung schriftlich und cathegorisch dahin zu erklären, daß sie dem Gegentheil nicht wolle beipflichten, sondern J. Kais. M., dem Könige zu Hispanien und dem Hause Desterreich Hülse und Beistand leisten, mit großen Sollicitationibus und Zusagen".

<sup>21),</sup> Es hat E. E. Rath wegen vieler erheblicher Ursachen ... jolch Begehren entschuldiget, und dem Gesandten eine schriftliche Resolution zustellen lassen, womit aber derselbe nicht hat wollen friedlich sein, sondern darauf weitläusig repliciet. E. E. Rath aber ist bei ihrer vorigen Meinung geblieben und mich ersucht, mit dem Gesandten zu reden . . . welches ich denn auch gethan, also daß er zufrieden sein müssen, anlobend es bestermaaßen bei I. R. M. zu entschuldigen. Ich habe auch zu dem Ende an Herrn Ludwig Camerarius, Rurf. geheimen Rath und solgends teutschen Bicetanzler in Böhmen, geschrieben".

<sup>34) &</sup>quot;Den 1. November ift zu Rathe decretirt, daß man hinfuro allhier teine polemica oder Streitschriften foll druden laffen". Den 13. November hat fich herr Caepar Bope, Rathmann, nachdem er denfelben Tag jur Beicht gewesen, gang elendiglich mit einem Rohr erschoffen. Und weil allerhand Reden davon gingen, daß er es vorfählich follte gethan haben, andere aber, daß es unverfebens geschehen ware, hat man in illo dubio ihn mit driftlichen und gewöhnlichen Ceremonien . . . begraben. Aber herr Alexander Luneborg, altefter Burgermeifter, hat nicht mit folgen wollen". "Den 3. December hat man feche neue Ratheberren erwählet. Und weil vor diesem bei folden Mahlen große Unordnung mit vielen Gaftereien, Berehrungen und Untoften, fo fich in die 3 Wochen pflegen zu continuiren, gebräuchlich maren, bat man foldes Alles abgefchaffet, und an Stelle besfelben haben Burgermeifter und Rath die neuen Berren, nachdem fie am 9. December installiret, auf dem Rathhause tractirt und nach geendigter Mahlzeit hora 3 in die Rirche geführt, folgends nach der Dufit wiederum in das niederste Rathhaus introducirt. Und damit die convivia nicht wieder möchten einreißen, hat man die neuen herrn den 11. December zu Rathe fordern laffen".

"Den 3. Februar hat der Gefandte mich besucht und seine Sachen zum Höchsten recommandirt. . . . Ich habe ihm per generalia geantwortet, baneben aber sehr remonstrirt, daß man übel gethan, es so weit kommen zu lassen, und nicht bei Zeiten, wie man wohl gekonnt, den gravaminibus abgeholfen. Man hätte auf Reichstagen nur lange Jahre nichts anderes gethan, als die Stände mit Contribu-Dagegen hätte man keine Justiz, Sicherheit, Schut tionen beschwert. und Hülfe in Nöthen haben können. Ich wollte nicht sagen, was an anderen Orten, insonderheit mit der Stadt Braunschweig gescheben, sondern allein von uns selbst. Wir hätten von 1593 bis 1603, also in 10 Jahren, dem Reich und Kaiser (ohne andere des Reichs und Kreises onera) 300,000 baare Reichsthaler contribuirt zum Ungarischen Kriege. Dagegen seien uns unsere Privilegia in England, Schweden und Dänemark zu großem Dispect des h. Reichs ohne Rug und Recht genommen worden, während doch der gedachten Könige Unterthanen im Reich geschützet würden. Ueberdieß seien unsern Bürgern an Schiffen und Gütern in jenen Ländern und in der See zum Werth von vielen 100,000 Thalern genommen, ja wir seien von den Polnischen, Schwedischen und Dänischen starken Armaden in unserm Hafen zu unterschiedlichen Malen überfallen, und wenn wir nicht mit starker Gegenmacht und großen Unkosien uns befendirt hätten, so wäre dieser einzige Hafen dem Neich leichtlich entrissen worden. habe sich unser angenommen. Und wenn wir zu Zeiten Fürschreiben von dem Kaiserlichen Hofe erlanget — welches oft schwer und nur mit großen Unkosten möglich gewesen — so hätten dieselben nicht nur nichts gefruchtet, sondern wir seien darauf mehr noch als vorher beschweret worden, also daß wir uns, um gänzlichem Untergange zu entgeben, nothgedrungen nach anderer Hülfe hätten umthun müffen. Zu dem allen hat der Gefandte nichts erwiedern können, sondern hat allein die Hoheit des Kaisers und des Hauses Desterreich und die große Macht des Königs von Spanien angezogen. Von Kurpfalz und den Böhmen hätten wir auf allen Fall weder Gutes noch Böses Ich habe ihm hierauf ferner zu erkennen gegeben, baß zu erwarten. der ganze Niedersächsische Kreis wie auch viele andere Fürsten die Böhnische Unruhe für eine Religionssache hielten. Wollte nun der Kaiser das Wesen wiederum stillen, so müßte er nicht allein den Böhmen, sondern auch den evangelischen Ständen im Reich eine ge= nugsame Satisfaction und Assecuration geben, so nicht in Worten, Wachs und Tinten, sondern im Werk bestände. Ehe das geschehe,

würde J. A. M. schwerlich Ruhe, Friede und Folge, so wenig in Böhmen und anderen conföderirten Landen, als im heiligen Meich erstangen. Es müßte zwischen Obrigkeit und Unterthanen eine Recisprocität sein: auf der einen Seite Justiz, Schutz und Schirm in Religionss und weltlichen Sachen, auf der anderen Gehorsam, Dienst und erschwingliche Contributiones: wo das nicht mit einander gehe, so könne es nicht lang Bestand haben".

Dem Gesandten ward vom Nath schriftlich dilatorische Antwort ertheilt, die Sache concernire alle Hansestädte, man werde sie fördersamst convociren und alsdann sich gegen den Erzherzog gesbührlich erklären".

Dies ist das Letzte, was Brokes über diese Deutschen Verhältnisse aufgezeichnet hat.

Die Beziehungen Lübecks zu Schweden, dessen König bald einen so bedeutenden Einfluß auf die Deutschen Verhältnisse gewinnen sollte, waren, wie wir zuletzt sahen, der freundlichsten Art. Sie blieben es auch, so weit unsere Aufzeichnungen reichen.

Bekanntlich war im Jahre 1616 ber Krieg zwischen Schweden und König Sigismund von Polen nach Ablauf des Stillstands, wieder ausgebrochen. Am 15. August 1616<sup>35</sup>) erschien nun ein Polnischer Gesandter mit einem Schreiben seines Königs an Brokes und dem Ansuchen um Hülfe "an Schiffen und seefahrendem Bolf gegen Schweden, welches er gemeinet sei, mit Macht anzugreisen; versprach große Bezahlung, Recompens und Freiheit (d. h. Handelsprivilegien)". Der Rath war wegen der Antwort, so er dem Gesandten geben sollte, "sehr perplez" und fast gemeinet, "ihm nur eine dilatorische zu geden". Brokes widerrieth es aber und setzte den definitiven Abschlag durch: wobei es auch, trot der Remonstrationen des Gesandten, verblied. Ohne Zweisel ward dieß dem Schwedischen Hose kund so nahm der frühere Gesandtenverkehr seinen Fortgang.

<sup>35)</sup> Kurz vorher am 11. Juli waren der Herren Staaten Gesandten, welche den später am 27. Februar zu Stolbova geschlossenen Frieden zwischen Schweden und Rußland hatten vermitteln wollen, auf ihrer Rücksehr durch Lübeck gekommen, und hatten dem Rathe von ihrer Verrichtung referirt, "wie denn auch unser Abgeordneter Iohann Worden hend, Canzleibedienter, so vorm Jahre ihnen nachgesandt ward, mit ihnen wieder zurück kam". Später am 8. October traf auch ein "Moscovitischer Gesandter" mit einem Schreiben an den Rath ein, dessen Gegenstand aber nicht näher angegeben ist.

Am 8. Januar 1617 traf der Schwedische Gesandte Dr. Johann Rutgersius auf seiner Rückreise aus Holland mit 120,000 Athle., so in Kopenhagen zur Auslösung von Elfsborg sollten ausbezahlt werden, 36) in Lübeck ein und besprach sich mit Brokes. 362) Am 9. Juni erhielt dieser von dem Reichskanzler Drenstjerna, "mit welchem er schon eine Zeit lang gute Correspondenz gehalten", den Friedenssvertrag zwischen Schweden und Rußland abschriftlich mitgetheilt.

Bald darauf, am 5. Juli, traf der Schwedische Gesandte Dr. Jacob von Dyck, aus Holland kommend, hier ein, welcher mit Brokes, allerhand Sachen beredet, und welchem, da er nach seinem Könige in Schweden hat verreisen wollen, dieser Stadt Sachen bei J. M. und Räthen besten Fleißes zu recommandiren, sein anbesohlen worden".<sup>37</sup>) Kurz darauf, am 27. August, fand sich auch der Gestandte Dr. Rutgersius wieder hier ein, kam zu Brokes und redete mit ihm "von etlichen publicis".<sup>38</sup>)

"Der König von Schweden", bemerkt um diese Zeit Brokes "hatte dies Jahr einen Anschlag auf Curland und Riga, er tractirte mit dem Herzoge Wilhelmo und Ferensbeck, bekam Dünamünde ein, auch die Schanze vor Riga und bald hernach die Stadt Pernau. Aber es war kein Ernst und Nachdruck von Volk, Schiffen und Geld bei den Sachen, welches so vorhanden gewesen wäre, hätte er mit gestinger Macht die Stadt Riga erobern können".

Mit dem hier gerügten Mangel an Gelde steht es nicht in Widerspruch, daß am 5. October ein Schwedischer Gesandter Namens seines Königs den Nath ersuchte, mehrere Tausend Thaler von ihm in deposito zu nehmen, da sie füglich mit zur Einlösung von Elfs-borg haben dienen sollen.

<sup>36)</sup> Nach dem Frieden von Knäröd (19. Januar 1613) konnte Elfsborg binnen 6 Jahren mit einer Million Thaler gelöset werden.

<sup>362) &</sup>quot;Er hat auch wegen Unsicherheit der Straßen etliche Reuter zur Convoy' bis auf Rostock begehrt, so ihm gefolget".

<sup>37) &</sup>quot;In diesem Monat hat E. E. Rath eine Lotteren auf des heiligen Geistes Kirchhof zu halten vergönnt, welches in vielen Jahren nicht geschehen. Es hat aber der, so solche Lotteren angerichtet, den Armen zu St. Annen Tausend Mark geben mussen".

<sup>38) &</sup>quot;Den 9. September ist der neue Stadthauptmann zu Möln, Johann Lübberer, so den 1. Inli erst war eingeführet, zu der Fredeburg, allwo er von Andreas Hundt, Amtsschreiber zu Rapeburg, war zu Gaste geladen, im Beiwesen Herzogs August zu Sachsen, von des Fürsten Diener in voller Weise (in der Trunkenheit?) jämmerlich erschossen".

Auf diese Gelder, so wie auf einige Geschütze, die hier aus Liese land für die Schwedische Regierung angekommen waren, wollte nun der König von Polen durch einen eigens dazu abgeordneten Agenten am 15. November Arrest legen, "welchen aber der Rath nicht hat verstatten können, sondern denselben bei J. K. M. ganz beweglich entschuldiget".39)

Am 4. December kam der Gesandte Jacob von Dyck aus Schweden wieder hierher und verhandelte mit Brokes wegen "etlichen geheimen Sachen". Er war, wie es scheint, nur der Borläuser eines anderen am 24. December eintreffenden Gesandten, welcher ein Schreiben Drenstjerna's an Brokes "überbrachte und Namens seiner Regierung beim Rath um ein Anlehen von 50,000 Thlr. nachsuchte, welches jedoch "glimpslich entschuldigt" ward. 40)

Kurz barauf, am 8. Januar 1618, langte der jüngere Bruder Gustav Adolfs, Herzog Carl Philipp von Südermanland (derselbe, welcher i. J. 1613 in Rußland zum Großfürsten erwählt war) hier an. Bom Rathe "wohl empfangen und verehrt", schickte er anderen Tags seinen Hosmeister Henrich von Falckenberg zu Brokes (der ihn seinen guten Freund nennt), um "von etlichen Sachen im Vertrauen mit ihm zu reden".<sup>41</sup>)

Inzwischen dauerte der Schwedisch-Polnische Krieg noch fort, und am 13. Juni ging beim Rathe ein Schreiben K. Sigismunds ein, anzeigend, "daß er gegen das Reich Schweden etwas mit Gewalt fürzunehmen Willens, mit Verwarnung, daß wir uns der Commercien auf Schweden gänzlich sollten enthalten". "Aber", fügt Brokes hinzu, "es waren nur bruta sulmina und erfolgete darauf nichts".

<sup>39) &</sup>quot;Den 2. November hat man allhier, auch in benachbarten Städten, gehalten ein Inbelfest oder hundertjährige Gedächtniß und Dauksagung, dafür, daß Gott der allmächtige aus lauter Gnade sein seligmachendes reines Wort durch den theuren werthen Mann Dr. Martinum Lutherum aus der Finsterniß des Pabstthums wieder an den Tag herfür gebracht".

<sup>16)</sup> Tropbem, daß Lübecks Blüthezeit damals längst vorüber, ward es doch noch immer wie ein reiches Banthaus betrachtet, bei dem immer Geld zu haben sei. So kam u. a. am 8. Mai ein Moscovitischer Gesandter aus Schweden hier an mit einem Schreiben an den Rath. Den 11. Mai bekam er in pleno Senatu oben auf dem langen Hause Audienz. Sein Großfürst begehrte, der Rath sollte ihm eine ansehnliche Summe Geldes vorstreden, welches glimpslich ward entschulbiget.

Den 5. Februar wird ber Pastor von Behlendorf wegen seines argerlichen Berhaltens auf ben Marstall gesetht".

Anderseits kam Lübeck, wenigstens Brokes, wie hier beiläufig zu erwähnen, auch zu den mit dem Schwedisch=Polnischen Kriege ver= flochtenen Verhältnissen Curlands in Beziehung. Am 16. April 1617 war der von den Polen verjagte Herzog Wilhelm von Curland, welcher den Schweden Dünamünde übergeben hatte, nach Lübeck gekommen, hatte bort eine Zeit lang verweilt und sich vielfach mit Brokes besprochen. Im Juli 1618 traf ein Curländischer Gesandter vom Herzog Friedrich in Lübeck ein, "so geschickt ward an unterschiedliche Könige und Herrschaften, damit dieselbigen für Herzog Wilhelm von Curland bei dem Könige von Polen möchten intercediren, daß er zu Gnaden in sein Land restituirt werde". Der Gesandte meldete sich bei Brokes und erkundigte sich bei ihm nach Herzog Wilhelms Zustande und Vorhaben, worauf Brokes ihm Briefe an Camerarius in Beidelberg und andere Freunde mitgab. Am 15. September deffelben Jahres traf der Herzog Wilhelm sodann selber aus Schweden, wo er sich eine Zeit lang beim Könige aufgehalten, wieder hier ließ Brokes zu sich bitten und theilte ihm "von seinem Zustand und Borhaben" mit, verkaufte sodann "stattliche Mobilien und Juwelen", und reisete von hier zu den Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen, welche Beide seine Schwäger, um Hülfe und Unterhalt bei ihnen zu suchen, indem er in Curland nicht sicher war, in Schweben aber aus dem Grunde, weil er am Polnischen Hofe Gnade und Reconciliation suchte, nicht länger sein mochte".

Wir kehren zu den Beziehungen Lübecks zu Schweden zurück.

Unterm 28. December 1619 verzeichnet Brokes: "Des Königs von Schweden Reichsrath Philipp Sched in g'(Steding?), Statthalter zu Narva, kommt zu mir und communicirt mit mir von etlichen seinen Privat- auch anderen gemeinen Sachen, der Stadt commercia und privilegia betreffend". Erst unterm 23. Januar 1620 bemerkt er weiter, dieser Scheding, so eine Zeit lang seiner Privatsachen wegen allhier gelegen, habe sich bei ihm angegeben und angebeutet, daß er von seinem gnädigsten Könige Schreiben und Werbung habe an E. E. Rath, belangend, daß J. N. M. geneigt wäre, mit dieser guten Stadt in nähere vertrauliche Correspondenz, Freundschaft und Conföderation zu treten. Falls man hierorts auch dazu geneigt wäre, mochte Brokes es ihm sagen; benn, follte ber Rath sich nicht bazu berstehen wollen, so hätte er Bedenken, das ihm Aufgetragene bei demselben anzubringen; "benn sein König würde sichs zur Berkleinerung ziehen, wenn ihm solches sollte abgeschlagen werden". Brotes erwiederte

barauf, daß er für seine Person ihm eigentlich keinen Bescheid geben könne. Uebrigens sei es nichts Neues, daß solche Bündnisse von Königen und Fürsten dieser Stadt seien angetragen worden; E. E. Rath habe sich allewege darüber so erklärt, daß man mit ihm zustrieden gewesen, und werde es auch in diesem Falle thun. Er für seine Person wolle nur bemerken, daß wegen der bestehenden Allianz der Hanseltädte mit den Niederlanden der Rath vielleicht Bedenken tragen werde, ohne vorgehabten Rath mit diesen seinen Verbündeten ein Separatbündniß mit Schweden einzugehen. Er gebe daher ansheim, ob es nicht besser wäre, wenn Schweden, welches ebenfalls bereits mit den Niederlanden verbunden sei, sener bestehenden Allianz beitrete. Von Vrokes an den damals regierenden Vürgermeister Allegander Lüneborg verwiesen, übergab er diesem sein Creditiv und entledigte sich darauf in Vegleitung eines Königlichen Secretarius Spannekondam an 27. Januar vor Deputirten des Nath seines Ausstrags.

Hiberation gezogen "und hat", bemerkt Brokes, "einen gar harten und bedenklichen Rathschlag gegeben. Die beiden Bürgermeister vor mir im Worte waren zu solcher Conföderation nicht geneigt; ich war der Meinung, daß es gefährlich wäre, solche angebotene Allianz alsobald abzuschlagen, sondern man sollte solch Ding weislich menagiren und in tractatu behalten, es auch mit den Herren Staaten und den anderen Städten deliberiren und zu einem gemeinsamen Werk richten, damit diese Stadt (allein) den Undank und Verweis nicht auf sich lade: welches von den meisten Stimmen auch für gut ward angesehen".

Am 3. Februar fand auf der Kanzlei eine weitere Besprechung unter den vier Bürgermeistern Statt, in der es Brokes gelang, Herrn A. Lüneborg so weit umzustimmen, daß man dem Gesandten "einen ziemlichen Bescheid" geben konnte, dahin: "daß es dieser Stadt jetziger Zeit nicht thunlich, mit J. M. absonderlich sich zu conföderiren, sons dern, wenn J. M. gut fänden, daß die Herren Staaten und andere Hansestädte mit einbegriffen würden, man dieses Orts dazu nicht absgeneigt sei, und wollte man es mit etlichen anderen Städten in der Nähe fürerst communiciren". Damit waren die Gesandten zufrieden. Der Reichsrath Scheding blieb noch eine Zeitlang hier, der andere aber reisete nach Halmstad, wohin sein König um Petri zu einer Zussammenkunft mit dem Könige von Dänemark<sup>42</sup>) kommen sollte. Auf

<sup>42)</sup> lleber Aulas dieser Zusammenkunft läßt sich Brokes bei dieser Gelegenheit weitläufig aus. "Christian IV.", fagt er, "habe wohl gewußt, daß Gustav Adolf

erstatteten Bericht befahl ihm der König aber, nach Lübeck zurück zu reisen und die Sache ferner zu befördern. Inzwischen hatte der Rath durch den Syndicus Dr. Faber und den Rathmann Henrich Köler in Hamburg darüber Mittheilung gemacht, wo man die Sache für wichtig ansah und nähere Erklärung verhieß. So ward nunmehr dem Schwedischen Gesandten der schriftliche Bescheid, daß der Rath die Sache mit den Herren Staaten und den Sansestädten auf dem bevorstehen= den Hansatage communiciren und sich alsdann gegen J. M. gebührlich vernehmen lassen wolle. Auf diesem Hansatage, welcher am 28. Juni 1619 den Anfang nahm und bis zum 14. Juli währte, erklärten u. a. die Hamburgischen Gesandten, sie wären der Allianz mit Schweden zwar nicht abgeneigt, würden sich aber dazu nur unter der Bedingung verstehen, daß den zur See in Hamburg ankommenden Gütern in Lübeck die freie Durchfuhr gewährt werde; denn wo sie die nicht haben sollten, wäre ihnen mit den Schwedischen Commercien und Conföderation nicht groß gedient. Zweitens hielten sie an, um Abschaffung des Kupferzolles; 13) drittens erklärten sie, wie sie ver=

und die Schwedische Nation wegen des nothgedrungen geschloffenen nachtheiligen Friedens zu Anarod gegen ihn erbittert fein. Da er nun auch mit dem Plane umgegangen, die vornehmften Stifter in Norddeutschland in feine Bande ju bringen und folgende au etlichen Städten fein Beil zu versuchen, er aber bei diefem Plane nur Schweden und die mit demfelben verbundenen Riederlande ju fürchten gehabt habe, so habe er fich eifrig bemüht, Beide zu trennen und Onftav Adolf, der jungft mit Rugland einen vortheilhaften Brieden geschloffen und fein Ariegewesen seitdem trefflich reformirt habe, jum Greunde ju gewinnen. Er habe ju dem 3mede fein Mittel gescheut, fich gestellt, als habe er Absichten auf die Rönigin Wittwe und fei geneigt, einen Erbvertrag zwischen Danemart und Schweden zu fchließen, auch eine Allianz angeboten. Scheinbar fei Letterer, ba Elfsborg noch nicht eingelöfet und er die Berbindung mit einer Pringeffin bes Danemart verwandten Brandenburgischen Saufes beabsichtigt, auf dieje Bunfche eingegangen, und baber auch, wenn gleich nach anfänglicher Beigerung und mit Widerstreben, R. Chriftians Ginladung zu einer Busammenfunft in Salmstad gefolgt. Beide Konige feint etliche Tage in Palmftad zusammen gewesen, und hat der Konig zu Donemart Regi Sueciae große Ehr und Tractament erzeiget. Es feint aber nur eitel Complimente gewesen und von anderen wichtigen Sachen nichts tractirt worden; und als die Schweden Elfeborg wieder befommen, haben fie die Alliang wie auch die angemutheten pacta mutuae successionis nicht geachtet, fondern vielmehr excufirt".

Monopoliten, so Intelligenz mit etlichen unserer und der Stadt Hamburg Vactoren hatten, und mit fremdem Gelde" den Preis des Schwedischen Rupsers zum eignen Ruben, und "unseren Bürgern und der Stadt zum Schaden", sehr gesteigert. Des-

nommen, daß Lübeck gerne sähe, daß die Fahrt zwischen der Alster und Trave wiederum würde angerichtet, nun wären sie bazu wohl geneigt, doch nur sofern ihnen die obgedachte freie Durchfahrt nicht gehindert würde. "Dieß waren", bemerkt Brokes, "alle drei unverschämte und eigennützige Anmuthen . . vornehmlich die gesuchte freie Durchfuhr, und bekamen sie barauf biesen kurzen Bescheid : wir könnten und wollten die freie Durchfuhr nicht gestatten; wollten sie die Fahrt nicht helfen befördern, auch zu der Allianz mit Schweden sich nicht verstehen, so möchten sie es bleiben lassen. . . Dabei ift es auch geblieben; denn, unangesehen sie den Punkt der Durchfuhr bei den Schwedischen Sachen in consilio civitatum sehr urgirten und vermeinten, großen Beifall zu bekommen . . . nahm sich ihrer boch nie mand an". Wie der Beschluß ber Städte ausgefallen, ist nicht zu ersehen, sondern nur, daß eine Gesandtschaft nach Schweden beliebt und dies dem hier noch weilenden zweiten Schwedischen Gesandten mitgetheilt ward. Uebrigens war bereits am 2. November 1618 durch den nach dem Tode Domanns aus dem Haag zurückgekehrten Gesandtschaftssecretair Braunjohann dem Rathe ein Intercessions schreiben der Herren Staaten an die Schwedische Regierung zuge gangen, "daß die freien Commercien im Königreiche nach altem Herkommen und Privilegien ben Hansestädten gelaffen, auch dieselben von den großen Beschwerungen und Zöllen möchten entlastet werden". Am 24. April 1619 hatte ber Rath burch einen eignen Boten wegen fämmtlicher Städte an König Gustav Adolf über diesen Gegenstand geschrieben und bas Schreiben ber herren Staaten beigefügt. Die am 20. Juli eintreffende Antwort des Königs ging aber nur bahin, bie Sache sei wichtig und ba er von seinem Gesandten vernommen, daß man eine Legation an ihn beabsichtige, so werde er sich "aller Gebühr wissen zu bezugen und den Sachen ihr Maaß geben". Ueber ben Abgang der Gesandtschaft und den weiteren Verlauf der Conföderationssache ist aber aus dem Tagebuche nichts weiter zu erseben, als daß am 9. October Brokes auf Begehren ber Bürgermeister ein ausführliches Schreiben an Hamburg wegen des Schwedischen Bundnisses abfaßte. Dagegen bemerkt Brokes am 2. September 1619: "Diesen Sommer hat König Gustavus sich präparirt, mit etlichen Schiffen und ansehnlichem Comitat heraus in Teutschland zu kommen

halb ward auf Brokes Anrathen zu Lübed ber Boll auf Schwedisches Rupfer bebeutend, nämlich auf 16 fl. pr. Schiffpfund erhöht, während bisher das Schiffpfund
robes Kupfer 4 fl. und gahres Kupfer 8 fl. gab.

und sich mit des Kurfürsten von Brandenburg Tochter zum Berlin zu vermählen, wie er denn bereits in Calmar, und man seiner dieser Orten täglich vermuthend war. Zu Anfang aber des September kam die Zeitung, daß er die Reise hätte eingestellet; Einige sagten, daß die Heurath noch nicht allerdings geschlossen, Andere, daß der König von Polen mit großen Bedrohungen solche Heurath verhindert, noch Andere meinten, es siele zu spät in den Herbst und deshalb wäre das Beilager bis auf künftigen Frühling differirt. 44)

Am 21. August schrieb der König noch aus Calmar an den Rath mit der Bitte, ein neues Depositum von 20,000 Thlr. von ihm anzunehmen. Indessen traf schon am 30. Januar 1620 der mehrge= dachte Gesandte Rutgersius wieder hier ein und übergab zunächst ein Schreiben seines Königs an den Rath, welches ihn ermächtigte, die deponirten Gelder wieder in Empfang zu nehmen. Derselbe besuchte Brokes und gab bei diesem ersten Besuche in einer Unterredung über bie Zustände in Deutschland nur zu erkennen, "daß er an den Kurfürsten von Sachsen und den König von Böhmen Werbung hätte und zu Prag eine Zeit lang residiren würde." Erst bei seinem zweiten Besuche brachte er aber "wegen seines Königs und des Reichskanzlers Orenstjerna nächst Vermelbung Königlicher Gnade und Grußes, an, daß J. R. M. benöthigt wäre, von E. E. Rathe bieser Stadt 50,000 Thlr. auf gebührliche Interessen aufzunehmen. Er hätte aber sowohl von J. Mt. als von dem Kanzler Befehl, solches fürerst nur mit ihm, Brokes, in den Rath zu stellen. Bermeinte er, daß E. E. Rath solches nicht thun könnte und würde, so sollte er mit seiner Werbung einhalten", und nur im entgegengesetzten Falle sein Creditiv übergeben. Brokes zeigte ihm aber die erheblichen Urfachen an, warum jetiger Zeit bei den Zuständen im Reich der Rath nicht auf das Ansuchen würde eingehen können: "womit er endlich ist zufrieden gewest und angelobet, solches bei seinem Könige bestens zu entschuldigen".

Wenn die obigen Mittheilungen einen Beitrag dazu geben, welchen Antheil der große Schwedenkönig bereits damals an der Sache der Evangelischen in Deutschland genommen hat, so bestätigen die folgenden es zugleich, daß in dieser großen Angelegenheit Brokes der vermittelnde Vertrauensmann war.

Am 19. Februar 1620 schickt der Schwager des Königs, Pfalzgraf Johann Casimir, "wegen des Königs von Böhmen nach Schweden

<sup>11)</sup> Der mahre Grund war ter Tod des alten Aurfürsten und der Regierungs. antritt seines Sohnes Georg Wilhelm.

gesandt", von Lüneburg aus einen Lakaien an Brokes, um sich zu erkundigen, ob diesem etwas für den Pfalzgrafen aus Böhmen zugesgangen oder sonst nach Schweden zu bestellen sei, damit in diesem Falle er es ihm auf Gottorf nachsende. Und wenige Tage darauf empfängt Brokes einen Brief des Pfalzgrafen aus Gottorf mit einigen Briefen nach Heidelberg an seinen Bruder und nach Prag.

Leider schließen damit die Auszeichnungen unseres Brokes, soweit sie Schweden und die Deutschen Zustände betreffen. Er hat die Schlacht am weißen Berge noch drei Jahre überlebt, aber sein vorsliegendes Tagebuch leider nicht weiter fortgeführt.

Was über andere auswärtige Verhältnisse der Stadt in den letzten vier Jahren darin berichtet ist, beschränkt sich auf Folgendes.

Im Frühjahr 1616 hatten "nicht weit von Travemünde an der Mecklenburger Seite bei Harkensee, viele Klafter weit auf die Rhede hinaus, Etliche vom Adel eine schädliche Fischerei und Fischreusen angestellt, der Stadt und dem Travenstrom zu großen Präjudiz". Der Nath ließ die vom Adel erinnern, solche schädliche Neuerung abzustellen, und als sie sich weigerten, die Reusen mit Gewalt wegthundawider erließ zwar der Herzog Adolf Friedrich ein "ganz bedrohlich" Schreiben an den Nath, Nestitution und Satisfaction begehrend. Durch die hierauf ertheilte aussührliche Antwort scheint aber die Sache ihre Erledigung gefunden zu haben.

Um dieselbe Zeit erlaubte sich der Herzog Franz von Sachsen-Lauenburg eine bedeutende Neuerung des Lauenburger Zolles, "also daß alle grobe Waaren hinfüro auf 20, und nicht 23 Liespfund auf ein Schiffspfund sollten verzollet werden". Die Städte wollten sich das nicht gefallen lassen, sandten wegen Abstellung Gesandte an den Herzog und wirkten, als dieß ohne Erfolg blieb, mandata in camera aus.

Am 31. December 1617 schrieb der Herzog Christian von Lüneburg dem Nathe, indem er darauf antrug, in das Bündniß mit den Städten auch den Herzog von Braunschweig, den Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg und den Herzog Friedrich von Holstein aufzunehmen: "welches", schreibt Brokes, "uns einigermaaßen suspect und nachdenklich war; difficultirten es deshalb und sahen für gut an, daß gedachte Fürsten in die Union mit den Herren Staaten möchten

treten. Denn dabei war so groß Bedenken nicht, sintemal die Herren Staaten den Fürsten gewachsen und das temperamentum oder aequilibrium halten konnten. Aber es ward beiderseits in Bedenk genommen und differiret".

Ein seltsamer Handel war folgender: "Es hat um diese Zeit (20. Februar 1618) Herzog Philipp Julius zu Pommern Wolgastischen Theils einem Lübischen Mann, Marcus Haien, den Mühlstein-Handel verpachtet" und geboten, alle von Andern in sein Land geführten Mühlsteine zu consisciren: worüber sich etliche Bürger beschwert. E. E. Nath hat deswegen an den Fürsten geschrieben und gebeten, solche monopolische Handlung als wider Necht und des Neichs Constitution nicht zu verstatten. Der Fürst hat solches aber übel ausgenommen und vermeint, er hätte es gute Macht, dürste uns über das, was er in seinem Lande verordnete, keine Nechnung geben. Der Nath hat hierauf die Mühlsteine allhie augehalten und nicht wollen durchpassischen lassen, der Fürst mit Gegenarresten gedroht und viel beschwers liche Schreiben anher gethan. Endlich haben wir die Steine freigelassen und ist das Monopolium darauf wieder abgestellet: welches wohl zu notiren".

Fast gleichzeitig versuchte es der Kurfürst von Sachsen, in Leipzig einen schweren Zoll aufzurichten. Die Hansestädte opponirten sich dagegen und der Lübeckische Syndicus Dr. Faber ward am 2. April 1618 nach Dresden gesandt, um die Abschaffung zu erwirken. Indessen gelang es erst gegen Ende des Jahres Lübeckischen und Hamburgischen Deputirten, die Sache so zu behandeln, "daß der Kaufmann und die Städte zufrieden waren".

Auch die Zustände in dem nahe verbundenen Lüneburg nahmen die Theilnahme Lübecks in Anspruch. "Um diese Zeit", bemerkt Brostes im November 1618, "war ein beschwerlicher Zustand in der Stadt Lüneburg zwischen Rath und Bürgerschaft. Der Rath hatte dem Herzoge eine große Summe von 70,000 Thlr. bewilligt ohne Consens der Bürger und neue Auflagen und Collecten angeordnet, um das Geld wieder einzubringen. Die Bürger legten sich dagegen, waren mit dem Nath wegen eigenwilliger und eigennütziger Verwaltung des Regiments und gemeinen Gutes unzusrieden, sorderten Veränderung in der Regierung, auch Nechnung und Bescheid von der Stadt Einstommen. Der Nath schlug sich an den Fürsten, der sich desselben annahm wider die Bürger; sie verloren aber hernach dadurch viele ihrer Stadt Freiheiten. Der Rath schäfte einen Gesandten anherd

und ließ uns von allen Sachen Bericht thun. Hätten sie sich zu Anfang nicht so willig gegen den Herzog mit den großen Geldsummen bezeiget, der Ehrb. Städte angebotene Affistenz und Rath gebraucht und sich gegen ihre Bürger mehr accomodirt, so hätten sie ihr Seld und Freiheit wohl behalten und wären in diese Weitläufigkeit mit ibren Bürgern nicht gerathen. Gott vergebe es Etlichen in der Regierung, die so Fürsten hold waren und nun von dessen Gnade muffen leben". Und zu Ende Juli 1619 bemerkt er ferner: "In der Stadt Lüneburg entsteht wiederum in diesem Monat eine große Unruh zwischen Rath und Bürgern, und weil der Rath dem Fürsten im vorigen Vertrage gar zu viel eingeräumet, hat er sie beide gegen den Der Rath hat um 28. Juli an den Hof nach Zelle fordern lassen. unsern Syndicus Dr. Johann Faber geschrieben, um denselben zum Beistande bei solcher Handlung zu gebrauchen: welches ihm vergönnet worden, und ist berselbe dahin gereiset und hat ihr Wort geführt".

Gar bald aber sollten die Städte Lübeck und Hamburg selbst in Conflict mit diesem Fürsten kommen. Schon seit dem Jahre 1438 bestanden zwischen den beiden Städten und den Herzogen von Lüne burg Irrungen wegen des im beiderstädtischen Gebiete der Vierlande belegenen Gammer Deichs, von welchem Herzoglicherseits mit entschiebenem Unrecht behauptet ward, er sei von beiden Städten angelegt und badurch dem Laufe der Elbe eine für die Lüneburgischen Lande nachtheilige Richtung gegeben. Im Jahre 1556 war dieser Streit, nachdem er lange geruht, von den Herzogen Otto und Franz Otto, als die Stadt Hamburg sie beim Reichskammergerichte wegen "gewaltsamer Turbirung ihrer Zoll= und Stapelgerechtigkeit" verklagt hatte, auf dem Wege einer gegen Hamburg angestellten Wiederklage wieder aufgenommen worden, und am 19. April 1619 erging ein Hamburg ungünstiges Urtheil, auf welches hin am 16. Juli 1619 Executoriales erkannt wurden. Indessen gelang es Hamburg, durch eine petitio articulata pro restitutione in integrum, welcher sich auch Lübeck interveniendo anschloß, ein mandatum inhibitorium zu erwirfen.45) So stand die Sache, als am 8. Februar 1620 ein Hamburgischer Gesandter in Lübeck eintraf mit der Meldung, daß der Herzog Christian von Lüneburg wegen des Gammer Deichs und der Vierlande sich bedrohlich vernehmen lasse und rüste, "daß also die Noth erforderte, sich dagegen gefaßt zu machen. Sie begehrten von uns, sofort einige

<sup>45)</sup> Kurze doch wohlbegründete Ausführung und Erklärung ze., Hamburg 1620: S. auch Becker, Geschichte v. Lübeck. Bd. U. S. 340 ff.

Hundert Soldaten anzunehmen und unter dem Obristlieutenant Blasius Eckenberger ins Amt Bergedorf zu legen, eine Schanze am Gammer Deich aufzurichten, Gesandte an den Herzog zu schicken, die anderen conföderirten Städte aufzufordern, sich mit ihrer Anzahl zu Roß und Fuß<sup>46</sup>) gefaßt zu halten. Die Sache ist den folgenden Tag zu Rathe erwogen, und als der Gesandte zu mir gekommen . . ihm E. E. Nathes Resolution dahin angezeiget: daß man einig wäre, den Herzog zu beschicken, und etliche Soldaten nach Bergedorf zu verlegen; auch sollte der Obristlieutenant Blasius ihnen gefolget werden. Aufwerfung der Schanze sähen wir aber noch zur Zeit nicht für rathsam an, und die übrigen Punkte musse man zum ausgeschriebenen Convent der Städte bis auf oculi verstellen, inzwischen aber gute Wacht halten und Kundschaft gebrauchen. . . . Sonst habe ich ihm in discursu allerhand Sachen zu Gemüthe geführt, daß sie wegen der Gefahr auf der Elbe für allen Dingen und zu Anfang selbst müßten mit Ernst zu der Sache thun und nicht auf die anderen Conföderirten warten. Sähe man die Noth und ihren Ernst, so würden die Conföderirten auch wohl das Ihre thun müssen".

Am 14. Februar langte nun aber auch ein Schreiben des Herzogs an, worin er vermeldete, daß er in eamera ein Urtheil wider den Rath zu Hamburg, auf den Elbstrom auch executoriales erlanget, und begehrte von uns kraft stehendem Verbündniß zwischen ihm und den sechs correspondirenden Städten, die von Hamburg zu schuldiger Parition zu ermahnen und auf den Fall der Weigerung nebst ben anderen Städten und J. F. Gn. dazu anzuhalten. Der Rath antwortete natürlich "dilatorisch", mit Erbieten, es sofort an die von Hamburg und an die anderen conföderirten Städte gelangen Auch schrieb er am 18. Februar nach Hamburg und rieth, zu lassen. in der Boraussetzung, daß der Herzog, ehe sie sich erklärt, nichts Thätliches unternehmen werde, das Volk aus den Vierlanden abzuführen. Am 21. Februar berichtet aber ein eintreffender Gesandter der Stadt Braunschweig, daß ihr Herzog und der von Lüneburg viel Volk beisammen hätten, auch mehr werben ließen, und die gemeine Rebe ginge, daß Letterer den Gammer Deich durchstechen wolle. Und schon am 24. Februar, nachdem Tags zuvor Brokes wiederum in das Vormittagswort getreten (d. h. wieder regierender Bürger-

The Control of the Co

<sup>46)</sup> Sie betrug nach der Conföderationsacte v. 17. Oct. 1615 für jeden Theil 50 Reuter und 200 Mann zu Guß.

meister geworden) war,47) "kam die betrübte Zeitung, daß des Herzogs von Lüneburg Bolf, 50 bewehrte Mann stark, in der Nacht bei Winsen am Zollenspiker über die Elbe gekommen, das Haus Eklingen mit Gewalt eingenommen, alda die Wirthin Albrecht Hackemanns Wittwe und die Gäste, so von Hamburg allda gelegen und nach Lüneburg gewollt, jämmerlich spoliirt und beraubt, . . . daß folgends viel Volks zu Roß und Fuß, als 600 Pferde, 2000 Musquetier und 1500 Bauern, von oben herab gekommen, so in den Vierlanden großen Schaden und Muthwillen verübt, den Leuten all ihr Hab und Gut ... genommen, auch endlich den Gammer Deich durchstochen48): welches ein barbarisch und unerhört Werk unter driftlichen benachbarten Fürsten, insonderheit bei denen, so des Niedersächsischen Kreises Obristen und mit den sechs Städten conföderirt. (Gott wolle solche bundbrüchige Fürsten strafen und es ihnen vergelten!) — Die von Hamburg schrieben hieher um Hilfe, welche in der Gil schwer war aufzu-Sie verweiseten uns sehr hart, daß wir ihre Bitte um Annehmung und Einlagerung etlicher Soldaten so wenig geachtet und so übel und unfreundlich hätten aufgenommen. Aber sie hatten zu diesen Dingen mit ihren ungebührlichen Processen . . . große Ursach gegeben und hätten sich nach ausgekommenem Urtheil anders in die Sache schicken sollen". Indessen sandte der Rath sofort den Obristlieutenant Blasius Eckenberger sowie seinen Marschalk und Andere nach Bergedorf, um das dortige Schloß "wohl in Acht zu nehmen und zu befendiren", ordnete den Syndicus Dr. Faber und die Rathmänner Thomas von Wisfede und Henrich Köhler an den Herzog von Lüneburg ab, um sich über den "Frevel und Gewalt zu beschweren und Aenderung zu begehren", so wie den Syndicus Dr. Winkler an die beiden Herzöge von Medlenburg als Nachgeordnete des Kreises, schrieb ferner an den Herzog von Holstein und ließ Ariegsvolk werben. Um 29. Februar berichtete der Obristlieutenant aus Bergedorf, daß die Lüneburgischen beim Zollenspiker eine Schanze aufwürfen zum Schutze des Elbüberganges und die Leute in den Vierlanden zur Huldigung nöthigten, unter Bedrohung, ihnen ihre Häuser in Brand Am 1. März trafen zwei Gesandte von Hamburg ein, "so

<sup>47) &</sup>quot;Den 23. Febr. bin ich wiederum in das Bormittagswort getreten. Gott gebe zu Glück mit Frieden und Gesundheit, und helfe hindurch, nachdem sich der Aufang leider sehr beschwerlich und gefährlich angelassen!"

<sup>48)</sup> Nähere Umstände giebt: Kurzer wahrhafter Bericht ze., Hamburg 1620. S. 10 ff.

wider allen Gebrauch in pleno Senatu Audienz begehrt, welche ihnen den folgenden Tag um 8 Uhr ist ertheilet worden", indem sie "unten auf dem Nathhause auf der kurzen Bank vor der Procuratoren=Stelle haben ihre Session gehabt".

Die Gesandten traten zunächst von Neuem mit dem Vorwurfe hervor, daß Lübeck durch verzögerte rechtzeitige Hülfe Schuld an dem ganzen Unglücke sei. Sodann "haben sie mit vielen Argumenten uns ermahnen wollen, nicht allein zur Defension des Uebrigen in den Vierlanden, auch des Hauses und Städtleins Bergeborf, sondern auch, daß man alsobald die ablata sollte mit Macht recuperiren und die Feinde wieder aus dem Lande schlagen. Saben sieben Punkte in specie von uns begehrt: 1., die Tromms öffentlich zu schlagen und in und außerhalb der Stadt etliche Compagnien Reuter und Soldaten anzunehmen und nach Bergedorf zu senden, 2., den Herrn Obristen Graf Friedrich von Solms zu verschreiben mit 100 Pferden und 300 zu Fuß, 3., nebst ihnen an die Herren Staaten zu schreiben und um Hülfe vermöge der Conföderation anzuhalten, 4., desgleichen an die anderen mit den Herren Staaten conföderirten Städte, daß sie sich mit Volke wollen gefaßt halten, 5., an die nach= und zuge= ordneten Kreisfürsten die Sache gelangen zu lassen und um Beistand anzuhalten, 6., dem Obristlieutenant Blasio generelle Gewalt zu geben, das Kriegswesen zu dirigiren und dem Feinde Abbruch zu thun, 7., noch 2 Stück Geschütz von 8 Pfund Eisen (Achtpfünder) nach Bergedorf zu senden. — Darauf hat E. E. Rath diese Sache in reifliche Berathschlagung gezogen, dieselbe sehr wichtig und schwer befunden und in utramque partem erwogen, weil es einen Krieg concernirte und wegen der Consequenz der Urtheil auch der König von Dänemark daran dependirte, indem Alles mit seinem Rath und Willen angefangen war: also daß es einen harten und schweren Doch hat man sich allerdings gründlich, ehe Rathschlag gegeben. unsere Gesandten vom Herzog zurückgekommen, auf alle Punkte nicht resolviren können, gleichwohl für gut angesehen, daß man (sofort) etwas zu der Sache thun müßte. Ist derowegen den 3. März in pleno senatu von mir als ältestem präsidirenden Bürgermeister — weil der Syndicus Nordanus dazu nicht qualificirt befunden ward — den Hamburgischen Gesandten folgende Meinung vermeldet worden". Diese Erklärung enthält zunächst eine umständliche Auslassung wider die Hamburgische Anklage und den von Privatpersonen "mit groben anzüglichen Worten schrift= und mündlich" den Lübeckern gemachten Beitidr. f. Lub. Gefc. Bb. II. Beft 3.

Vorwurf, sie handelten nicht aufrichtig und treulich in dieser Sache: was wider Recht und Villigkeit. Denn der Herzog von Lüneburg habe diesen Proces nicht gegen Lübeck geführt, sondern gegen die von Hamburg, nur biefe Stadt, nicht Lübed, sei gur Durchstechung bes Gammer Deichs und zur Erstattung von Schäden und Kosten verurtheilt, und ihr, der Hamburger, Verhalten in dem Processe beim Reichs-Rammergericht sei allein Schuld, daß es zu dieser Weitläufigkeit wäre gekommen. "Es wollten sich solche Sachen, insonderheit bei jetigem Zustande des Reichs, da die hohen Reichsstände nicht groß auf mandata achteten, allein durch die Feder und Advocaten nicht ausführen lassen". Sie, die Lübecker, seien zwar bei dem Gammer Deich mit interessirt und es jammere sie, daß der Herzog so unverantwortlicher Weise durch sein Kriegsvolf in den Vierlanden habe hausen lassen. Als aber früher Lübeck keine Mühe und Kosten gespart, um durch Vermittelung des Herzogs von Holstein die Sache im Interesse beider Theile zu vergleichen, sei es den Hamburgern kein rechter Ernst gewesen, sondern hätten sich ganz auf den weitläuftigen Rochtsweg verlassen. Sie hätten Lübeck zugemuthet, es solle sich beim R. K. Gericht wegen seines Interesse mit einlassen, und Lübeck sei, soviel die Durchstechung bes Gammer Deichs betrifft, auch nicht abgeneigt dazu gewesen; habe aber von ihnen Copei der ganzen in camera verhandelten Acten begehrt, obne doch gleichwohl auffallender Weise solche erhalten zu können. Und obgleich Es seinen Procurator in Speier instruirt, nur in Betreff der Durchstechung des Deichs sich anzugeben (accessorisch zu interveniren), so habe er sich doch gegen seine Instruction, wie man später erfahren, zur ganzen Sache angegeben: was, ba der Procurator auch ihnen, den Hamburgern, bedient und ihr Abvocat Dr. Vincenz Möller damals in Speier gewesen, den Verdacht erweckt, als habe bieser jene Ueberschreitung bes Mandats veranlaßt. Da nun sie, die Hamburger, es gewesen, welche durch ihre processualische Weiterungen ben Herzog irritirt, hätte man schon aus diesem Grunde billig Bedenken tragen dürfen, auf ihr Ansuchen, in Gemeinschaft mit ihnen dem Herzoge mit bewaffneter Macht sich zu opponiren, sofort einzugehen, zumal nach dem vom Herzoge eingeschlagenen Wege gar nicht zu erwarten gewesen, daß er mit offenem Landfriedensbruch so rasch gewaltsam vorgehen werde, überdieß aber er in solcher Stärke in die Vierlande eingerückt sei, daß, wenn man mit dem geringen zur Zeit bereiten Volke ihm hätte widerstehen wollen, man Soldaten und

Unterthanen "auf die Fleischbank geliefert haben würde". Auch der Hamburger Aufforderung, jetzt mit ihnen zu den Waffen zu greifen und die Feinde aus dem Lande zu schlagen, trage man großes Bedenken, ohne Weiteres zu folgen. Der Herzog habe Urtheil und Recht für sich, auch executoriales erlangt. Er habe sein ganzes Land hinter sich, daraus sich zu verstärken; der Herzog von Braunschweig sei in diesem Stücke mit ihm einig und habe ihm drei Compagnien Reuter zu Hülfe gesandt; der König von Dänemark habe zu dem Spiel gerathen und würde den Herzog nicht verlassen, auch noch andere Fürsten würde man auf sich ziehen, als den Grafen von Oldenburg, den Administrator von Magdeburg, den Grafen von Schaumburg, wie auch den Herzog August von Sachsen = Lauenburg, dem jett eben der König von Dänemark seine Schwestertochter, ein Fräulein von Holftein, verheirathet mit der Zusage, ihm wiederum aufs Pferd zu helfen mit Bergedorf, Möln und anderen Dingen mehr. Lübeck sei zwar nicht gemeint, die Vierlande und die armen Unterthanen preiszugeben, was unverantwortlich wäre. Ebe und zuvor man aber genugsam gerüftet und andere dienliche Mittel versucht habe, alsbald auch das Uebrige in die Schanze zu schlagen und des Herzogs Volk anzugreifen, finde man nicht rathsam. Lübeck habe schon jest zu dieser Sache nicht stille gesessen und sei seiner verschiedenen abgefertigten Gesandten täglich wieder gewärtig. Je nachdem die Antwort des Herzogs von Lüneburg ausfalle, werde es seine ferneren Schritte bemeffen. "Wir hätten auf allen Fall eine gute und gerechte Sache, auch den Glimpf allerdings bisher auf unserer Seite, und wenn man in den terminis bliebe, wäre nicht zu zweifeln, Gott der Herr werde Mittel und Wege zu einer guten Auskunft in diesen Sachen Wollte man, ehe man mit den anderen Städten und Conföderirten hierüber consultiret, zuplaten und den Krieg vollkommen an die Hand nehmen, so möchten Jene sich des Dinges entziehen und uns eine Zeit lang allein lassen. Wir von Lübeck hätten überdieß unsere ansehnlichen Landgüter im Lande zu Sachsen und Holstein, auch unsere Bürger ihre Nahrung in Dänemark, Norwegen und durch den Sund: solches müßten wir Alles überlegen, sollten wohl zu früh, ehe es Zeit, ein Ei defendiren und das Huhn fliegen lassen. Wir wären in anderen Fällen gewißiget worden und müßten uns nunmehr besser vorsehen. Inzwischen wolle man fortfahren, sich mit Kriegsvolk gefaßt zu machen. Die gestellten sieben postulata seien zum Theil schon erledigt. Die verbundenen Städte werde man be=

schicken, auch den Herren Staaten schreiben. Auf die übrigen könne man zur Zeit noch nicht eingehen".

"Hierauf haben die Gesandten einen Abtritt genommen und darnach sich replicando auf einen und anderen Punkt wollen versnehmen lassen; es ist aber schlecht Ding gewesen und wir haben es bei voriger Meinung gelassen. Also haben sie ihren Abschied genommen".

Inzwischen ward auf den Wunsch Hamburgs sofort am 4. März die bessere Befestigung und Armirung des Schlosses Bergedorf angesordnet und zu dem Ende die geeignete Person hingeschickt. "Den 5. März trasen etliche der Unterthanen "aus der Coslate" in Lübeck ein, "haben sich ihres großen Schadens beklaget, auch um Hülse und Schutz gebeten und wissen wollen, wie sie sich verhalten sollen. Ich habe sie getröstet, zur Geduld und Treu ermahnet mit Anzeige, daß man im Werk wäre, sich ihrer anzunehmen".

Den 6. und 7. schreibt der Rath zu Hamburg, daß die Untersthanen von den Lüneburgischen zur Huldigung ermahnet und bedreuet, will wissen, wie die Leute davon abzuhalten.

Endlich am 8. März treffen die Gesandten von Celle wieder ein. Des Herzogs Erklärung war: die von Hamburg hätten mit ihrer gesuchten Restitution und mandato (inhibitorio) in camera, das durch sie freventlicher und unbilliger Weise die Execution und also die Justiz hemmen wollten, ihn gröblich angegriffen und bewogen, mit Durchstechung des Gammer Deichs zu verfahren. Wenn dabei die geklagten Excesse und Schäben geschehen, so habe er das nicht befohlen und wolle die Vorsehung thun, daß Alles bis auf ein Ei und Huhn solle erstattet werden. Wäre aber etwas nicht mehr vorhanden, so solle man bedenken, daß den Lüneburgischen Unterthanen und Landen unfäglicher Schaden durch die Stopfung des Gammer Deichs in so langen Jahren wäre zugefügt, so sich über 6 Millionen belaufe. Er wolle befehlen, daß keine Biolenz und Schade den Leuten mehr geschehe. Das Volk aus den Vierlanden wieder abzuführen, werde er aber nur dann befehlen, sofern die Stadt Lübeck für sich und Hamburg wollte angeloben und caviren, daß der Gammer Deich zu ewigen Zeiten nicht sollte wieder zugemacht werden. Und weil unsere Gesandten nicht darauf besehligt, so sollte man sich darauf den 13. März zu Pattensen gebührlich erklären, auch eine Veranlaffung machen zu gütlicher Handlung wegen ber nach dem R. K. Gerichts. Urtheil von Hamburg zu erstattenden Schäden und anderer Punkte.

Denn Liibed sei, obgleich das Urtheil nur wider Hamburg ergangen, in dieser Sache mit begriffen, da sie sich in Vorzeiten als anno 1487 u. f. derselben habe angenommen, auch anno 1556 und später, als die Sache in camera anhängig geworden, denunciatoriales an Lübeck erkannt worden seien, als daß, was gegen Hamburg erkannt, so auch Lübeck treffen müsse: "welches doch", bemerkt Brokes, "Alles unrecht und ohne beständigen Grund, sondern nur zur Entschuldigung ihrer groben Ercesse herbeigebracht ward. Es seint unsere Gesandten sonst gnädig gehalten, zu Hofe tractirt und aus der Herberge quitirt worden". "Hierauf ist ein schwerer Nathschlag gehalten und für gut angesehen worden, daß zwei der Gesandten sollten alsobald nach Hamburg reisen und dem Rathe Relation thun und anzeigen, daß wir zur Verhütung ferneren Kriegs und Verderbung von Land und Leuten könnten geschehen lassen, daß man sich erböte, den durchgestochenen Damm in dem jetigen Zustande auf eine gewisse Zeit, etwa auf Monat, von beiden Seiten bleiben zu lassen, um inmittelst die gütliche Handlung wegen des Dammes zu versuchen, in Entstehung der Güte aber ein jeder seine Sache, wie er am besten könnte, zu Rechte oder sonst fortstellen sollte, doch daß der Herzog sollte angelo= ben, sobald solche Erklärung und Zusicherung von den Städten geschehe, sein Volk sofort aus den Vierlanden zu entfernen und alle Schäben und ablata zu erstatten. Und weil die Zeit kurz, sollte man bei dem Herzoge auf drei Tage Prorogation anhalten. man aber, wie die von Hamburg begehrten, alsobald und vor angesetzter Zeit den Feind aus der Schant bei Eslingen und den Bier= landen sollte schlagen, dazu befänden wir uns noch zu schwach. und müßte man dabei des Obristlieutenants Blasii Bedenken ver-Für allen Dingen wären wir einig und achteten nöthig, daß das Haus und Städtlein Bergedorf wohl verwahret und so darauf etwas sollte tentirt werden, man sich befendirte und den Feind nicht weiter einbrechen ließe. Man sollte auch sich bemühen, über des Herzogs Landfriedensbruch in camera zu klagen und mandata pro avocando milite auszubringen. Da nun aber der Herzog sich zu solchen billigen Wegen nicht verstehen wollte, so müßte man Bewalt mit Gewalt steuern und die Mittel der Conföderation zur Sand nehmen".

"Es ist auch für gut angesehen worden, daß man keinen Proviant, Munition und Victualien nach dem Lande zu Lüneburg sollte mehr passiren lassen, und an die anderen Städte schreiben, daß sie solches auch thäten; item man sollte an die Herzöge von Mecklenburg schreiben und ihnen zu wissen thun, wie sich der Herzog von Lüneburg gegen unsere Gesandten erkläret. Darauf seint Dr. Faber und Herr Henrich Köler den folgenden Tag nach Hamburg gesahren".

"Als auch der Nath für nöthig erachtet, der Sachen Zustand der Bürgerschaft zu berichten und solches den 4 Bürgermeistern und 4 Nathsherren ist anbesohlen: so habe ich eine gute Anzahl bei 50 Bürger aus allen Collegien, außer den Brauern, Schiffern und Aemtern, auf die Kanzlei beschieden, so den 9. März daselbst hora 9 erschienen, und ich als damals Aeltester im Wort denselben den ganzen Berlauf der Sachen mit allen Umständen angezeigt, und daß, wenn, welches Gott in Gnaden abwenden wolle, die Sache zum Kriege kommen sollte, sich der Rath zu seiner lieben Bürgerschaft versehe, sie werde ihm als gehorsame und getrene Bürger beipslichten und das thun und leisten, was zur Wohlfahrt dieser guten Stadt nöthig. Die Bürgerschaft hat einen Abtritt genommen und sich hernach der geschehenen Communication und Sorgfältigkeit bedanket, sich erboten, mit ihren Mitbrüdern in den collegiis solches nach Rothdurft zu bereden und sich schuldiger Gebühr gegen E. E. Rath zu bezeigen".

"Den 10. März hat Dr. Winckler von seiner Verrichtung bei den Herzogen von Mecklenburg zu Rathe berichtet, dergestalt, daß beide Herzöge ungern solchen Lärmen und Thätlichkeiten vernommen, wollten sich ihres Kreisverordneten-Amtes gebrauchen und sehen, wie die Sache zum anderen Stande möchte gebracht werden, und haben sich ganz gnädig gegen den Gesandten bezeiget und erboten. Gleichers gestalt hat der Herzog von Holstein auch gethan".

Da aber gleichzeitig "Zeitung ankam, daß der König von Dänemark stark rüste und viel Volks durch Holstein herausschicke, so hat man an die Herren Staaten geschrieben, die Nacht- und Tagwacht gestärket, den Bürgern angemeldet zur Musterung mit ihren Wassen sich gesaßt zu machen, auch die Stücke auf den Wall bringen lassen und Anordnung getroffen, Volk zu Roß und zu Fuß anzunehmen.

Inzwischen waren die Gesandten von Hamburg zurückgekehrt und berichteten am 14. März zu Rathe: daß die von Hamburg keinese wegs ihre Gesandten mit nach Pattensen wollten schieken, und sich zu keiner Handlung mit dem Herzoge verstehen, stellten dahin, was Lübeck dieser Handlung halber thun wolle; querulirten, daß wir die Sache mit ihnen nicht ernstlich angreisen wollten und uns nochmals ermahnten, mit ihnen in communi causa einzuschreiten, daß die

Bierlande und Leute möchten errettet, der Gammer Deich wieder occupirt und in vorigen Stand, auch der Feind aus dem Lande ge-Hierauf beschloß der Rath, die Gesandten nach bracht werde". Pattensen zu schicken und fürerst dem Herzoge oder seinen Gesandten zu erkennen zu geben, daß alles, was von J. F. In. gegen unser Land und Leute geschehe, wäre lauter Gewalt, wider die gemeinen Rechte, des Herzogs Kreis = Obriften = Amt, auch unsere mit demselben stehende Conföderation, und vor Gott und Menschen nicht zu ver= antworten. Darnach sollten sie ihnen den Wahn ausbilden, als ob wir mit in lite und in das Urtheil wider Hamburg mit begriffen, welches in Ewigkeit nicht könnte erwiesen werden. Auch wäre J. K. In. von uns und Hamburg so weit wegen dieser Sache respectirt, daß Herzog Friedrich von Holstein, als an dieser Sache mit interessirt, von beiden Städten vermocht sei, bei J. F. In. es dahin zu richten, daß der Gammer Deich in seinem Stande bleiben und man sonst auf Mittel und Wege möchte denken, wie die Sache, soviel den Gammer Deich allein belangete, mit dem Herzoge von Lüneburg könnte accomodirt werden, und hätte deswegen der Herzog von Holftein einen guten Anfang gemacht und uns Vertröstung gethan, daß pendente tractatu nichts Thätliches zu besorgen".

Hefannt, daß, als die Städte sich anschiecken, mit dem gesammelten größeren Kriegsvolk in die Vierlande einzurücken, die Lüneburger am 24. März über die Elbe zurückgingen, und daß nun durch Vermittelung verschiedener Stände des Niedersächsischen Kreises auf einer Tagesahrt zu Boizenburg, auf der Lübeck durch Brokes und den Rathsherrn Henrich Köhler vertreten ward, am 25. Juli 1620 eine Verständigung im Wesentlichen dahin erfolgte, daß alle Feindseligkeiten eingestellt und die streitigen Puntte auf den ordentlichen Weg Rechtens vor dem R. K. Gericht verwiesen werden sollten. 48a)

Es erübrigt nur noch, schließlich einen Blick zu wersen auf das, was Brokes über seine Thätigkeit in den inneren Verhältnissen der Stadt, so wie über seine Familien-Angelegenheiten in den letzten drei Jahren aufgezeichnet hat.

<sup>182)</sup> Der Bergleich ist abgedruckt bei Klefeder, Sammlung Hamburgischer Gesetze und Verfassungen. Th. X. S. 383 ff.

Was zunächst diese letteren betrifft, so beschäftigen sich die einschlagenden Aufzeichnungen fast lediglich mit der Streitigkeit, in die er bald nach seiner Rückfehr von Braunschweig, nachdem kurz vorher seine Schwiegermutter verstorben war, mit seinem Schwager, dem Rathmann Johann Lüneburg wegen der Erbtheilung gerieth. Anlaß derselben giebt er selbst dahin an: "Alls ich mit meinem Schwager zur Theilung sollte schreiten, habe ich befunden, daß, wenn er den mütterlichen Nachlaß nach der Theilung (dem Theilungs = Receß), so anno 1597 gemacht war, mit seiner Schwester theilen sollte, er wegen geringer damaliger Aestimation des Wohnhauses und des Guts zu Krempelstorf in essectu zwei Theile und die Schwester, meine Hausfrau, nur eins bekommen würde". Er war der Ansicht, daß seine Frau das Gut Krempelstorf, um nicht verkürzt zu werden, frei voraus müßte haben und nur das Uebrige theilen. Der Bürgermeister Alexander Lüneburg, dem er, als seiner verstorbenen Schwiegermutter und seiner Frau gewesenem Vormunde, seine Ansicht mittheilte, billigte sie und versprach seine Unterstützung. Der Schwager weigerte sich aber darauf einzugehen, und nun kam es zu weitläuftigen außergerichtlichen Verhandlungen, die aber, da Johann Lüneburg steif auf dem Recesse von 1597 bestand, zu nichts führten, so daß endlich, um seinem Schwager Ernst zu zeigen, Brokes sich zu gerichtlichen Schritten veranlaßt sah und am 20. September 1617 seine Klage beim Rathe einreichte.49) Wie schwer er sich dazu entschloß und wie drückend ihm dieser Handel war, bezeugt eine Aufzeichnung vom 10. Juli 1618. Obwohl, schreibt er hier, eine Theilung nach dem Reces von 1597 seine Frau um 63,592 & verkürzt haben würde, "so habe ich den= noch soviel möglich nach dem Frieden getrachtet und allerhand Umstände und inconvenientia bei dieser Sache sowohl auf meiner als auf meines Schwagers Seite, wie denn auch mein Amt und bas gemeine Beste considerirt. Auf meiner Seite befand ich diese Difficultäten, daß er, der Bruder, den ersten Theilungsvertrag, welchen ich (wiewohl deceptus et seductus, auf ungleiche narrata) hatte vor 20 Jahren unterschrieben und versiegelt, für sich hatte, auch in

<sup>49) &</sup>quot;Den 11. November hat Herr Johann Lüneborg eine große Gasterei angestellet, dazu er viele fürnehme Herren des Raths und der Freundschaft, wie auch derselben Frauen auf drei Tischen eingeladen, und hat jedermann gemeinet, er hatte sich bereits mit mir und seiner Schwester vertragen, woran es aber bei Weitem nicht war. Ich ward auch eingeladen und stellte mich ein, aber seine Schwester wollte keineswegs hingehen".

possessione der Landgüter war, das Sterbehaus mit allen Mobilien bewohnte und gebrauchte, wogegen ich mit lediger Hand war, Alles zu Rechten erst sollte erstreiten, und groß Bedenken hatte, meinen Kin= dern Proces und Weitläuftigkeit zu hinterlassen. Zudem war es ein ärgerlich Erempel, daß ich mit meinem Schwager, mit welchem ich nun in die 20 Jahre freundlich gelebt . . . follte in so großen weitläuftigen Proceß treten und ihn wegen seiner unbilligen Theilung öffentlich anklagen, beschreien und fast anrüchtig machen; insonderheit weil wir Beide im Negiment saßen. Ueberdies gab es mir in meinem Amt eine große Behinderung. 50) . . . Auf der anderen, meines Schwagers, Seite betrachtete ich, daß ihm diese Sache sehr zu Herzen ging und er wohl sah, daß er unbillig bei seiner Schwester und Pflegebefohlenen gehandelt hatte, aber er bildete sich ein, wie auch Biele vor ihm gethan, daß die Geschlechter mit ihren Schwestern könnten theilen wie sie wollten, insonderheit mit den Landgütern, und daher wollte er den Namen nicht haben, daß er unrecht gethan habe, wiewohl ihm sein Gewissen ein Anderes bezeugte und er sich darüber also grämte, daß er abnahm und verging an Kräften des Leibes und Verstandes, welches auch daher rührte, daß er einen be-

<sup>50)</sup> Eigenthumlich und für die damaligen Buftande im Rathe bezeichnend ift es, daß er hier nicht blos anführt, daß er viel Beit und Bedanken auf die Sache wenden muffe, sondern auch , dahin trachten, daß ich die Personen im Rathe, auch die Bedienten, Syndicos und Andere ju Freunden behielt und nicht offendirte, welches einer der in der Regierung fist, wenn er recht will zugehen, nicht allezeit thun tann und foll: in summa, ich mußte viel Respect auf Biele haben. älteste Burgermeifter, Berr Alexander Luneborg, mein College, mit welchem ich taglich wegen gemeiner Staatssachen conversiren mußte, mar an diefer Sache fehr mit interessirt. Denn er war meiner Frau Bormund gewesen, hatte meinem Schwager bei der Theilung allen seinen Willen gelassen und übel für die Mutter und Tochter zugesehen . . . daher er denn von mir consequenter mit beschuldiget ward". -Dazu tam noch etwas anderes. Die aus einer fast gleichzeitigen Aufzeichnung fich ergiebt, waren die Berwalter der Parchamschen Stiftung, zu benen auch Brotes gehörte, mit dem Bürgermeifter Alexander Laneborg und deffen Chefrau megen des die Stiftung bildenden Butes Padelugge in 3mistigkeiten gerathen. Die Burgermeisterin Luneborg mar nämlich die Wittme des am 16. Februar 1602 verftorbenen Stifters, des Rathmannes Henrich Parcham, und hatte nach deffen Tode das Gut gepachtet (Lembde die Parchamsche Stiftung S. 67. 31 Not. 52). Als sie nach abgelaufener Pachtzeit es abliefern follte, beanspruchten die Teftamentarien einen Erfat von 3000 & fur Deteriorationen, welche zu leiften fie fich aber weigerte, und gegen Protes, welcher die Sache besonders eifrig betrieb, ,einen großen Unmuth faste und ihren herrn zu großem Widerwillen gegen mich (Brotes) in ber Sache mit herrn Johann Luneborg anreigete".

schwerlichen Proces mit denen von Calben wegen des halben Steinsrade hatte, so nunmehr über 20 Jahre währte. Ueberdieß hatte er sich durch großen Haushalt in tiese Schuldenlast gesetzt. . . Derowegen, um ihn nicht gänzlich zu ruiniren und Ursache seines Todes und Verderbens zu sein, habe ich endlich dahin getrachtet, wie ich durch einen billigen Vergleich mit Ehren von ihm kommen möchte. Denn es betraf doch nur zeitlich Gut, so oft den Nachkommen mehr Schaden als Nuten bringet, wenn Gottes Gnade und Segen nicht dabei ist".

Diese Betrachtungen führten denn auch durch Vermittelung des Hansaspudicus Dr. Domann und des Bürgermeisters Alexander Lüne burg zu einem Vergleiche, "welcher ben 12. Juli 1618, einem Conntag, auf der Kanzlei . . . berahmet und beliebet, und folgenden Tags von uns sämmtlich und meiner Hausfrau unterschrieben und versiegelt ward". Johann Lüneburg trat nach diesem Vergleiche u. a. das Sut Krempelstorf der Schwester "quit und frei" ab, nebst einer Obligation von 2600 4, wogegen er "die übrigen Landgüter" und das Wohnhaus in der Bäckergrube behielt. — Indessen überlebte Johann Lüneburg diesen Vergleich nicht lange. "Am 10. August 1619 ist er tödtlich erkrankt auf seinem Hofe zu Roggenhorst, dahin ich mit meiner Hausfrau zu ihm fuhr. Er war noch ziemlich bei Sprache und Verstand, befahl mir seine Tochter und Frau, ward vom Pastor Wolf daselbst mit dem hochwürdigen Nachtmahl versehen und starb auf den Abend, worauf er den folgenden Tag in die Stadt gefahren und den 14. August in St. Catharinen-Rirche ehrlich zur Erbe bestätiget ift, in der Lüneborger Capelle bei seinen Voreltern". Brokes ward nun nebst Thomas Hobbens zum Vormunde von J. Lüneburgs Wittwe und Tochter bestellt und "habe darauf", schreibt er, "den 11. October die Bauern zum Steinrade sämmtlich in Gid und Pflicht genommen und den 14. die Landgüter befahren und etliche actus verrichtet".

Daneben hatte Brokes in seiner ökonomischen Lage schon im Jahre 1616 auch eine andere Verbesserung erfahren. Nachdem nämslich am 21. Februar der Bürgermeister Dr. Bording verstorben war, ward am 11. September Brokes vom Nathe "mit dem Strecknizer Hose, den zuvor Dr. Bording gehabt hatte, begünstigt". Es scheint das also damals ein besonderes Vorrecht der Bürgermeister gewesen zu sein. Am 2. Mai 1617 ward er auf sein, "aus sonderlichen Ursachen an den Nath gestelltes Begehren von den verordneten Stallund Bauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Pauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Katherrauherrn kann Rauherrn in den Hos eingewiesen, ließ auch Alles allda invensum Rauherrn in den Katherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherrauherr

tiren. Und nachdem der Hof an Zäunen, Hause und Scheune sehr war verfallen, habe ich angefangen, solches repariren zu lassen, auch den Bauherren vergönnet, daß sie allda bei dem Hose von den Hagebuchen das Herrenholz möchten hauen lassen, welches Dr. Bording seel. ihnen nicht wollte gestatten. Dagegen haben sie die Rothebete von der Brücke bis an die Wakenitz lassen ausbringen und einen Ordt mit Graben und Zäunen befriedigen lassen, also daß allda ward der Busch ausgerodet und eine neue Koppel angerichtet, dadurch das Gut merklich verbessert ward. Ich habe den Hof auf vier Jahre verheuert an einen Schafmeister, so mir jährlich für den Hof nebst seinen pertinentiis soll geben 300 &, für die große Koppel 100 & und für die andere 80 &".508)

Damals war er übrigens durch einen doppelten Sterbefall in Trauer versett. Am 12. November 1616 war seine "liebe Tochter Margarethe" in ihrem 17. Jahre ihm durch den Tod entrissen worden, nachdem kurz vorher auch sein Schwager Hans Spangenberg, Stadthauptmann zu Möln, verstorben war. Durch diesen letzten Todesfall gerieth seine Schwester in Gefahr, die Mühle bei Renseseld (Lütke Möhle) "so bei Hundert Jahre bei den Spangenbergen gewesen", zu verlieren, indem der Bischof von Lübeck, Herzog Johann Friedrich von Holstein, von dem sie relevirte, "auf böser Leute Angaben als nunmehr verfallen sie wollte einziehen und an sich nehmen". Es gelang aber Broses, durch seinen Sinsluß es beim Bischof zu erlangen, daß dieser die Mühle seiner Schwester für die Zeit ihres Lebens beließ, "mit dem gnädigen Erbieten, daß nach ihrem Tode ihre Kinder bei J. H. Gn. ferner darum möchten anhalten".

Soviel über seine Familiensachen.

Seine Thätigkeit in den inneren Angelegenheiten der Stadt, soweit sie in seinem jeweiligen amtlichen Wirkungskreise lagen, vermochte er, da er seit seiner Rückkehr von Braunschweig mit Legationen verschont blieb, sich ungestörter hinzugeben. Wir heben aus seinen Aufzeichnungen Folgendes heraus.

"Nachdem", bemerkt er im August 1616, "bei dem Hofe und Amte Ritzerau (einer Domaine der Stadt) eine große Unordnung, böse Berwaltung, viel Unkost und schlechtes Einkommen waren, habe ich dem Nathe mein Bedenken eröffnet und befördert, daß damit eine

nig vertauft für 160 &".

Verbesserung möchte angestellet werden, also daß die Bauern hinfüro sollten Dienstgeld geben und man den Hof mit allen pertinentiis um eine jährliche Pension sollte verheuern. Und da die Kämmerei= herren solches etwas difficultirten, hat mich E. E. Rath ihnen zugeordnet und seint also die Sachen zu einer ausehnlichen Verbesserung gebracht. Ich habe damit etliche eigennützige Leute offendirt, aber das gemeine Gut gebessert". Auch auf das Stipendienwesen wirkte ex wohlthätig ein. "Den 7. Februar 1618", schreibt er, "hat man de legibus scholae et de stipendiis pauperum scholasticorum zu Rathe beliberirt und verabschiedet. Und nachdem man befunden, daß wegen der Stipendiaten und beneficiis ex testamentis et aliis piis causis große Unordnung eingerissen, also daß viele derselben waren unterschlagen und in Abgang gerathen, die noch vor= handenen von Vielen übel ausgetheilet, auch sehr misbraucht, so habe ich zu Rathe proponirt und befördert, daß gewisse Personen ex senatu, ministerio und civibus verordnet würden, die nach solchen Sachen sollten inquiriren, dieselben in einen anderen Stand bringen und hinfüro sowohl auf die stipendia und benesicia, als auch auf die Stipendiarios die Inspection haben. . . . Ex Senatu bin ich und Herr Mattheus Kossen, Syndicus Dr. Faber, Herr Henrich Brömbse und Herr Berendt Wedenhof verordnet, und habe ich als Director dieses negotii viel Arbeit und Mühe damit gehabt, auch viele Difficultät mit eigennützigen Leuten babei befunden".

Ferner war er als Obervorsteher des St. Johannis-Alosters bemüht, bessen Einnahmen zu verbessern. "Den 6. August (1618)", schreibt er, "bin ich mit Herrn Alexander (Lüneburg) im St. Johannes-Kloster gewesen, und als die Domina und Priorin uns zu erkennen gegeben, daß sie mit ihrem Einkommen nicht könnten zulangen, son= bern das Kloster zurückkomme, habe ich ihnen gerathen, sie sollten das Dienstgeld von den Unterthanen, so gar gering war, doppelt hinfüro einnehmen: welches auch ohne große Beschwer geschehen, und hat solche Berbesserung 2000 # ausgetragen, womit bei Kloster entsetet worden. Habe ihnen auch Anweisung gethan, wie mit der Haushaltung ein Ziemliches jährlich könnte gesparet werden". Später am 25. October 1619 bemerkt er, "bin ich mit dem Vogte des St. Johannes-Klosters im Travemunder Winkel gewesen und habe zur Siemsse einen gelegenen Ort besehen, allwo gar nütz- und bequemlich eine Mühle kann fundirt werden". "Den 27. October bin ich gleichergestalt mit gedachtem Vogt zu Schwochel im Lande zu

Holstein gewesen und alba auch einen Ort befunden, wo eine oder mehr Mühlen könnten angelegt werden". Besondere Thätigkeit entfaltete er auch als Obervorsteher des H. Geist-Hospitals. Er bemerkt: "ben 10. August (1618) bin ich nach dem Dorfe Polit bei Oldesloe... gereiset, die dabei liegende Mühle, wie auch die Feldmark und Gelegenheit des Orts besichtigt. Und nachdem ich u. a. befunden, daß die Feldmark sehr groß und weitläuftig war, der Acker zum Dorf gehörig, wie auch die Weide sehr entlegen, also daß nicht der halbe Theil wegen Ferne des Weges von den Leuten recht gebraucht und genutet ward, und die Benachbarten anfingen, die Weide und das Land mit zu gebrauchen, darum habe ich es für gut angesehen und mit Herrn Alexander, meinem ältesten Mitvorsteher, befördert, daß etliche der Leute im Dorfe, so zuvor mehr ledig gegangen und gesoffen, als gearbeitet, ihre Häuser mußten abbrechen und auf die andere Seite nach der Losbeke neue Häuser bauen, also daß sie mit besserer Bequemlichkeit das Land konnten gebrauchen. Und sind denselben Leuten, so sich da zu wohnen begeben, sonderliche Aecker dazu ange-wiesen, über 100 Morgen, also daß nunmehr noch ein Dorf, so Krumbed genannt, dahin fundirt. Das alte Dorf Polit bleibt in seinem vollkommenen esse. — Als auch die Häuerzeit mit dem Hofe zu Scharboige und der Gleschendorfer Mühle zu Ende war und damit eine Aenderung mußte gemacht werden, habe ich solche beide Derter, wie auch das Dorf Kastorf allerseits in Augenschein genommen, und seint darauf von mir neue Häuerzerten und Verschreibungen verfaßt worden mit ziemlicher Verbesserung des Gotteshauses".

Im nächsten Jahre, wo er, eben von einer neuen Besichtigung der Dörser Scharboit und Röbel, sowie der vier Kalandsdörser heimzgekehrt, "mit den Stallherren und andern Freunden am 5. September nach Westerau gefahren war, einen Ort zu besichtigen", wo man eine Ochsenkoppel oder Weide könnte anrichten und eine wesentliche Verbesserung dem Gute<sup>51</sup>) schaffen, suhr er von da wiederum nach Pölit und dem von ihm gegründeten neuen Dorse Krumbeck, "um etliche Mängel und Gebrechen zu ändern", und verglich einen Grenzsstreit mit dem, dem Erzbischose zu Bremen zuständigen Dorse Losdeck, "so etliche Jahre gestanden, daher dem Gotteshause (zum H. Geiste) 1000 & Capital zuwuchs. "Ich habe mich", schreibt er, bei Oldesloe

<sup>51)</sup> Das Dorf bildet eine damals und bis in die neueste Zeit von den Herrn des Landgerichts (Stollherren) und der Gewandschneider Compagnie verwaltete milde Stiftung.

die Kupfermühle, so dem H. Geist Hause zuständig, besehen und etlichen vermerkten Unrath an Holz und Diensten geändert. Folgends bin ich geritten die Beste hinauf nach Blumendorf, Neese, Hohendam, Sülseld dis an den Hof zum Stegen, da vor Jahren die Schiffahrt nach Hamburg gewesen, und habe besunden, daß solche Fahrt bald wiederum könnte angerichtet werden. Ich din Nachmittags wieder nach Pölig gekommen und habe u. a. besunden, daß daselbst gar besquemlich eine Walks oder andere Mühle zu legen wäre, so dem Dorf jährlich ein gutes einbringen könnte. Den 8. September din ich von Pölig nach der Steinhorst und serner nach Rigeraus?) gesahren, auf dem Koster Felde etliche Bäume zu kausen besehen und den Abend zu Lübeck wieder angelangt".

Der Gedanke, in Pölitz eine Walkmühle zu bauen, hing zusammen mit seinen Plänen für Hebung des Tuchmachergewerbes. Er bemerkt darüber unterm 6. August 1618: "Nachdem die Englischen marchans avanturiers mit ihrem monopolischen Handeln sich zu Hamburg und an andern Orten sehr umthaten und die Laken zum Böchsten steigerten, hat man gerne in den Städten hier herum das Machen der feinen Tücher befördern wollen. Es sind auch etliche fremde Meister anhero gekommen, so solch Werk mit etlichen Privatburgern angefangen und eine Zeit lang getrieben. Sie haben aber wegen allerhand Eigennut und des großen Vorlags damit nicht wohl fortkommen können, also daß sie wiederum von hinnen ziehen wollen. Derowegen habe ich mit etlichen Brüdern der Kaufleute-Compagnie geredet und sie dahin persuadirt, man sollte solch Werk des Tuchmachens bei der Compagnie nehmen und ein Capital zusammen bringen, bavon solche Manufactur vermittelst E. E. Nathes Autorität und Ordnung könnte recht angerichtet und unterhalten werden. Die sämmtlichen Brüder ber Compagnie haben sich aber dazu nicht verstehen wollen. Also haben unser Etliche das Werk angenommen, die Ordnung begriffen und zu Rathe gebracht. Der Rath hat bieselbe approbirt und den Wetteherrn nebst Anderen zu exequiren anbefohlen, 52a) und ist das Werk das erste Jahr in einen guten Stand gebracht, also daß man mit gutem

<sup>32)</sup> Hier hatte er das Jahr zuvor am 31. August das Landgericht gehalten, bei 1200 Bäume abklopfen lassen, auch einen schon lange währenden Grenzstreit bei der Linower Scheide mit dem Amtmann zu Steinhorst, Christoph Hans von Bulow, mit gutem Bortheil für die Stadt vertragen.

<sup>624)</sup> Der neuen feinen Lakenmacher-Ordnung d. d. Sonntag nach Petri Rettenfest 1618.

Bortheil, nämlich bei 18 Procent, angefangen hat, gut und sein Tuch zu machen von 2, 3, 4, 5 und mehr Mark Lübsch die Elle, so gut und wohlseil, als man es von den Englischen und Gewandschneidern konnte kausen, also daß viele Kausleute von Hamburg, Stade und anderen Orten die allhier gemachten Tücher, weiß und gefärbt, gesucht. Und haben sich hernach fürnehme Herren im Nath dies Ding also mit gefallen lassen, daß sie mit in die Handlung getreten und ein ansehnlich Stück Geld mit zugeschossen". Und unterm 26. August 1619 bemerkt er: "Diesen Tag habe ich mit den Bauherren und anderen Officieren die Landwehr zwischen Brandenbaum und Schlutup besehen und besunden, daß zwischen dem Schwarzens und Schlutupper See noch eine bequeme Walkmühle könne fundirt werden, welches nöthig war, weil das Tuchmachen der kleinen Laken in wenig Zeit also zugenommen, daß von 15 Meistern bereits 50 geworden,... und hat man alsobald angesangen, solche Mühle zu erbauen".53)

Auch sonst wandte er dem Mühlenwesen seine besondere Aufsmerksamkeit zu. So notirt er unterm 18. September 1619: "Nachsdem die Bürger sehr geklagt, daß groß Gebrech von Mühlen bei der Stadt vorhanden . . . habe ich den Sachen nachgedacht und dafür gehalten, daß auf die Struckmühlen, wo nur zwei Glinde vorhanden und groß Mangel an Wasser, mehr Wasser könnte gebracht und noch

<sup>52)</sup> Um diese Beit, nämlich am 19. August, fand die Bahl eines Predigers zur Burg Statt, an Stelle des am 17. Mai verstorbenen Beinrich Blugge, über welche Bahl Brotes Folgendes bemerft: "Dabei find gemesen: Berr Alexander Luneburg und ich als Borfteber des Gotteshaufes jum B. Geift, der Berr Superintendent, die fünf Baftoren, die Borfteber der Burg und des Podenhauses, alle Burger, acht an der Bahl; und hat fich begeben, daß die Burger alle einhellig einer Berfon ihre Stimme gegeben und alfo die Burgermeifter und Paftoren überftimmten. Beil aber folch einhellig Botiren etwas bedenklich war . . . fo ward die Bahl burch folde pluralitas votorum, fo allein von Einem Stande gefcah, nicht für eine rechtmäßige angesehen, sondern für billig gehalten, daß die pluralitas votorum, wo nicht ex omnibus tribus ordinibus, doch zum Wenigsten ex duobus geschehen mußte: worin fich die Burger ließen weisen, von ihrer Meinung abftunden und auch die Berfon beliebten, fo durch die meiften Stimmen der Burgermeifter, des Superintendenten und der 4 Paftoren gewählet war, nämlich Benricum Glambed, Prediger zu Travemunde: welches wohl zu notiren und anzumerten". Bur Erffarung der Concurreng der Vorfteher des g. Geift - Dospitale und des Podenhauses bei diefer Bahl dient, was Brotes bei Gelegenheit der Bahl des obgedachten Glügge am 26. Juni 1617 bemertt, daß, weil die Prediger an der Burg. firche auch jum Podenhof und jum Sospital des S. Beiftes mit predigen, neben ben Borftehern gur Burg auch die Borfteher jener beiden Stiftungen der Bahl mit beigewohnt haben.

zwei Glinde mehr könnten gelegt werden. Habe deswegen mit H. Mattheus Kossen, Bürgermeister und Kämmereiherrn, und H. Alexander Lüneburg, Stallheren, im Beiwesen des Bau-, Mühl- und Wallmeisters die Besichtigung angestellt und befunden, daß das überflüssige Wasser, so in dem Teiche und Graben um den Schützenwall, durch ein Siel in den Graben, so vor dem Heckfaten und Reperwall und Ziegelhöfen bergebet, könnte geleitet, auch in den Gründen zwischen St. Beters Ziegelhof und der Struckmühle ein großes Stau und Teich angerichtet und eine unterschlächtige Mühle gelegt, folgends das Wasser von solchen Mühlen in den niedersten Struckteich abgeleitet und da= runter an das daselbst vorhandene Grundwerk noch eine Kornmühle gelegt werden. Bei der oberften Struckmühle, so ich auch vor acht Jahren dahin angeordnet, könnte man die Poliermühle, weil die Müller sich nicht zusammen stellen können, verlegen und daselbst an die Stätt eine andere Kornmühle anrichten, insonderheit so man mehr Wasser in den obersten Struckteich könnte bringen. Man hat auch für gut angesehen und befunden, daß auf dem kleinen Berge bei der Polier= oder Struckmühle eine Windmühle bequemlich könne gemacht werden. Folgends sind wir gefahren durch Steinrade und gar nah bei bem angerichteten Flotgraben befunden, daß bei Winters- und nassen Wetters Zeiten viel Wassers aus der Wüstenei vermittelst etlicher Siele und Gräben in den Flotgraben könne gebracht werden, ferner, daß auch besser hinauf vor dem Hecke an der Badendorfer Scheide aus einem Graben aus der Wüstenei durch den Herweg in einen andern Graben, so längs dem großen Badendorfer Zaun an die Haffelhorst durch H. Johann Lüneburgs Lande zum Steinrade in der Stadt Landwehr gehet, viel Wassers könne gebracht und alle dasselbe, so vor diesem längs der Landwehr hinter der Roggenhorst und dem Padelügger Gut bei Hohenstiege vergeblich in die Trave gelaufen, vermittelst einer Nihmwand, so in die Landwehr zu machen, nach dem Flotgraben und ferner burch Schönböken und Krempelstorf in den Struckteich geführt werden. Welches alles alsbald ins Werk zu richten anbefohlen worden, und verhoffet man dadurch gemeiner Stadt und Bürgerschaft großen Nuten zu schaffen".

Ich habe diese Aufzeichnungen so aussührlich mitgetheilt, weil sie wesentlich dazu beitragen, das Bild des Mannes zu vervollstänstigen, welcher die wichtigen Angelegenheiten der Stadt nach außen hin mit Eiser, Einsicht und Geschick leitete, mit auswärstigen Fürsten und großen Staatsmännern in persönlichem Verkehr

stand, die Entwickelung der allgemeinen Zustände Deutschlands mit Aufmerksamkeit verfolgte und zugleich, eine Magistratsperson von echtem Schrot und Korn, nicht verschmähte, auch den kleinsten heimischen Verhältnissen, wo es auf Verbesserungen ankam, die eingehendste persönliche Thätigkeit zu widmen.

Wie ich bereits oben (S. 453) bemerkte, schließen seine Aufzeich= nungen mit dem 14. März 1620 ab, obgleich er noch das Ende des Jahres 1623 fast erlebte. Aus vielen seiner Aufzeichnungen geht bervor, daß er sie nicht immer an dem Tage, von dem sie datiren, eintrug, sondern oft mit denselben in Rückstand kam, und dann später, zum Theil erst nach Jahresfrist, nachtrug.54) Man könnte benken, es sei im Jahre 1620 seine Thätigkeit als regierender Bürgermeister durch die Händel mit dem Herzoge von Lüneburg so in Anspruch genommen, daß ihm die Muße zur Fortführung bes Tagebuches gefehlt. Allein es liegen klare Zeugnisse vor, daß noch andere Aufzeichnungen von ihm gemacht sind. Sein Urenkel, der bekannte Lübecische Syndicus und später Bürgermeister Dr. Senrich Brotes, schrieb im Jahre 1763 in Veranlassung der Einführung des neu erwählten Rectors Overbed ein Programm über die Verdienste seines Urgroßvaters um das Lübecker Gymnasium, und hier erwähnt er als in seinem Besitze befindlich neben unserem ausführlichen Tagebuche, auch eines fürzeren bis ins Jahr 1623 fortgeführten. 55) Und eben eines solchen gedenkt schon früher der Rector von Seelen in dem ersten, 1719 herausgekommenen Theile seiner Athenae Lubecenses, worin er einen kurzen Lebensabriß unseres Brokes giebt. 56)

<sup>54)</sup> So heißt es z. B. am Schlusse der unterm 10. August 1618 sich sindenden, oben (S. 459) mitgetheilten Aufzeichnung über die Anlegung des Dorfes Krumbed noch: "und thut jestund das neue Dorf mehr als das alte, wie hernach im folgenden Zahre soll gedacht werden".

meritis. p. 4.: "Possideo ego Diarium viri, in quo ipse res a se gestas... sua ipsius manu a capite ad calcem sidelissime descripsit, una cum ipsius Compendio, in quo easdem res breviter perstrinxit et ad ultimum vitae suae annum produxit, facta cum vocatione Hunnii, antistitis Lubecensis, ab ipso promota, libelli conclusione."

<sup>\*6)</sup> Athenae Lubecenses, sive de athenaei Lubecensis insignibus meritis. P. I. Dier heißt es, nachdem das "magnum diarium" unseres Brokes erwähnt ist und seine verschiedenen Gesandtschaftsreisen aufgezählt sind, p. 127: Annales essent consiciendi, si omnes illas legationes prolixe ex laudato diario, magnae molis libro, vellemus describere. Solum compendium, quod spse Brokesius etiam adornayit, haud exiguum scriptum est.

Der Gebanke liegt nahe, dieses kurzere Tagebuch, welches beide Schriftsteller als "compendium" bezeichnen, enthalte nur die ersten flüchtig hingeworfenen Notizen, aus benen später bas größere Werk entstan-Allein, obwohl Brokes ohne Zweifel solche Notizen gemacht, so scheint boch in der That jenes "compendium" eine später begonnene kurze Berarbeitung des größeren Werkes zu sein, welches er aber, statt des letteren, von dem Tage an, wo dieses schließt, weiter fortgeführt hat. Dieß ergiebt sich nämlich aus ber Ginleitung deffelben, welche, wie von Seelen sie mittheilt, dahin lautet: "Damit sowohl meine Erben und Nachkommen, als auch Andere wissen mögen, daß, nachdem Gott der Herr mich jum Stande der Obrigfeit unwürdig berufen, ich nicht allewege in Herrlichkeit, Freude, gutem ruhfamen Leben und Wollust meine Tage zugebracht, sondern leider in die Zeiten gerathen bin, da diese gute Stadt in großer innerlicher und äußerlicher Weitläuftigkeit, Verfolgung, Bedruck und Beschwer steckete, dabei ich meine Arbeit nebst Anderen genugsam gefunden; so habe ich guter Wohlmeinung, und nicht ohne Ursach, zur Nachrichtung allhie mehrentheils remissive aufzeichnen wollen, fürzlich und was meine ordinaire und extraordinaire Arbeit und Verrichtung, sonderlich von Anno 1601, da ich zu Rathe erwählet, bis daher gewesen, und was (für) nöthige und nütliche Dienste ich (ohne üppigen Ruhm zu melben) zu unterschiedenen Zeiten dieser guten Stadt geleistet und mich ihretwegen, wie billig und einem getreuen Batrioten gebühret, gebrauchen lassen. Daraus nun kann erkannt und geseben werben, ob ich dasjenige, was ich von dieser guten Stadt genoffen, auch wohl verdienet und verschuldet habe".57)

Leider ist dieses "compendium" spurlos verschwunden, und was die obigen beiden Schriftsteller von Aufzeichnungen unseres Brokes in seinem letzten Lebensjahre daraus mittheilen, beschränkt sich auf Folgendes:

"Den 9. November 1620", schreibt er, "habe ich die visitationem scholae dirigirt und dabei, zur Abschaffung der großen gefährlichen Confusion und Unordnung, so jährlich bei der Besper am Christage pflag zu sein, also daß der Bödel (Büttel) mit seinem Bolke und die Wache mußten Steuer halten, befördert, daß man solche Besper und Predigt etwas früher um 2 Uhr mußte halten, und also von Advent bis Lichtmeß allezeit".58)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Athenae Lubecenses. P. I. p. 128.

<sup>\*\*)</sup> Das Rote 55 citirte Programm p. 19—20.

Wir sahen oben, wie er schon i. J. 1610 sich persönlich um die Ordnung des Archivs der Stadt verdient machte.59) Er verlor diesen Gegenstand nicht aus den Augen; denn unterm 24. October 1622 bemerkt er: "Nachdem die Registratur in großer Confusion, auch übel versehen, habe ich mit sonderbarem Fleiß befördert, daß Doctor Windeler (der Syndicus) zur Revision und Anstellung besserer Richtigkeit und Ordnung ber ganzen Registratur Friberico Pöpping zugeordnet worden, dem auch eine Anweisung von mir geschehen, wie bamit zu verfahren: welches eins von den nothwendigsten Stücken dieser Regierung gewesen".60) Auch das Wohl der Kirche ließ er sich fortwährend angelegen sein. Im Frühjahr 1623 verzeichnet er: "Wie auch in diesem Jahre ein neuer Pastor zu St. Marien sollte erwählet werden und das gemeine Gebet bereits 14 Tage ergangen, habe ich betrachtet, daß hoch vonnöthen, daß ein erfahrener und gelehrter Theologus wiederum in das Ministerium und zum Pastorat der fürnebmsten Pfarrfirche möchte bestellet werden. Ich habe barauf mit H. Alexander Lüneburg und H. Jürgen Pauls wenig Tage vor der Wahl ihnen (dem Rathe) einen berühmten Theologum, nämlich Nicolaum Hunnium, Doctorem und Professorem in der Universität zu Wittenberg, fürgeschlagen, weil mir berselbe von S. Johann Zeibler war commandiret ... Worauf auch durch Gottes Schickung die Wahl wider Vermuthen einhellig ergangen, seine Vocation geschehen, auch die Dimission auf des Raths Schreiben an den Herrn Rurfürsten von Sachien erfolget. Und ift ber Dr. Hunnius folgend gen Lübed gekommen, den 25. Mai die erste Predigt gethan und in sein Amt Menschlicher Weise ist diese Vocation, wie vorgedacht, durch mich befördert worden. Gott gebe, daß es wohl gerathe und er in seinem Amte viel Frucht schaffen möge". 61) Dieß ist die lette Aufzeichnung im compendium. (S. Anm. 55.) Ueber die letzten Monate seines Lebens und dessen Ende fehlen alle Nachrichten. rubt in der Marienkirche. Sein Epitaph führt die etwas überschwängliche Inschrift:

Consulis Hinrici sunt haec insignia Broki, Cui vix prisca parem secla tulere virum.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Th. I. E. 335.

<sup>4)</sup> Athenae Lubecenses. P. I. p. 130.

<sup>1)</sup> Cbendafelbft p. 129.

# Ruhang. Brokes Mittheilungen über den Hansaspudicus Dr. Domann.

Doctor Johann Domann war aus der Stadt Dienbrügge gebürtig, von ehr- und bürgerlichen Eltern geboren, so keines großen Vermögens, darumb er sich in der Jugend hatte sauer werden lassen und genau müssen behelfen. War zu Rostock in die Communitet gegangen und endlich in seinen studijs so verfahren, daß er zu Lemgo eine Zeitlang Conrector an der Schule war. Von dannen kam er wieder gen Rostock und studirte so viel, daß er endlich zu Helmstädt in Doctorem juris promovirte. Er hatte keine Mittel zu den Expensen, sondern ließ sich ein mit einer Bürgerstochter zu Rostock, daher er etlichermaßen die sumptus zu seiner Promotion und Doctorstande bekam. Es war in ihm ein herrlich lebendig Ingenium und hatte gute principia und fundamenta in bonis literis und in jure, war arbeit= fam, auch mit einer stattlichen memoria und gutem judicio begabet, auch ansehnlich von Person und wohl beredt. Ward anfänglich Anno 1596 zum Stralsund ad subsyndicatum befördert, alda er sich wohl verhielt und wegen seiner guten Gaben und Kühnheit sehr be-Anno 1598 im Sommer kam er erstmals zu Lübeck auf den Hansetag als Syndicus der Stadt Stralsund und hielt sich bei den consilijs sehr wohl. Die Sundischen Abgesandten hatten damals bei Hans Spangenberg, meinem Schwager, ihre Herberge, daher ich dieselbige Zeit mit ihm in vertrauliche Freund- und Brüderschaft gerieth, also daß wir hernach allewege miteinander durch Briefe communicirten, sowohl in publicis als privatis, insonderheit nachdem ich Anno 1601 zu Rathe erwählet ward; und trachtete er sehr darnach, daß ich zum Secretario der Hansestädte möchte bestellet werden. Er war aufrichtigen Gemüthes und hätte gern gesehen, daß das verfallene corpus Hanseaticum zu besserem Stande möchte gebracht werden, taxirte sehr vieler Städte und Leute Kleinmüthigkeit und Eigennutz, und daß man von der Vorfahren Tapferkeit so sehr begenerirte und von benachbarten Potentaten sich so gar unter die Füße und in Dienstbarkeit ließ bringen. Er machte bavon ein ganz Gedichte, so man das Hanselied nennete, so hernach auch gedrucket ward. Daher er auch bei etlichen verhasset war. Er strebete sehr

für der Stadt Stralsund Freiheit, und opponirte sich hart, wenn der Landsfürst ein und anders bei der Stadt und Landschaft wider ihre Freiheit begehrte, wodurch er in große Ungnade kam, also daß ihm Anno 1604 sehr ward nachgetrachtet, und durfte nicht sicher aus Darumb trachtete er barnach, baß er vom Stralder Stadt reisen. funde möchte wegkommen und hatte große Sinnigkeit und Begierde, in dieser Stadt zu wohnen, und derselben bedient zu sein, entweder pro Syndico reipublicae oder Hanseatico, weil man damit umgieng einen Syndicum Hansae zu bestellen. Er war aber bei Vielen sehr odios, zum Theil weil er gar zu freiredend war und sich dem eigennützigen Handeln etlicher Städte und Leute hart zuwider sette, zu Zeiten mit gutem Grunde und Fug, zu Zeiten auch mit Importunität und Ungestumicheit, wie er denn auch sich nebst andern, insonderheit unsern Gesanten, so in der Moscow gewesen, hart zugegensetzte und mit verursachte, daß ein solcher beschwerlicher Neceß wider diese gute Stadt Anno 1604 wegen der Moscowitischen Le= gation und Verrichtung ward verfertiget. Aber bei dem allem hatte er an mir einen großen Freund, und beförderte ich sowol an diesem Orte, als auch in anderen Städten bei Vielen, daß er Anno 1605 zum Hansischen Syndico bestellet ward, und mußte das Jahr in Schweden nach Calmar reisen, alda zwischen König Carl und dieser Stadt eine gütliche Handlung war angesetzet. Anno 1606 begab er sich anhero gen Lübeck zu wohnen, ward aber mit deputirt zu der Legation an den Erzherzog Albertum in Brabant, an den König von Frankreich und König von Hispanien, welche Legation über fünf Viertheil Jahres währte.

Er war ein Mann von großen Gaben, Geschicklichkeit und Versstande, in longa conversatione aber und moribus gar insupportabilis und verdrießlich, insonderheit wegen Ehrgeitz, Hoffarth, Eigennutz und Verachtung anderer Leute von geringen Gaben, war auch in moribus grob und unverschämt, auch mit Essen und Trinken delicat und wunderlich, insonderheit bei fremden Leuten; für sich selbst aber lebte er sehr karg und genau und hatte ein sehr karg und silzig Weib, so ihm kaum einen guten Vissen gönnete, mit welcher er auch eine böse She hatte und übel lebte, sie fast suspect hielt, daß sie ihm nach Leib und Leben trachtete. Er hatte keine Kinder mit ihr, derowegen sie gerne wäre quit gewesen, wie sie dann auch nach seinem Tode Verlangen hatte. Er ward also bei Vielen verhasset und so sehr, wie vorhin, nicht mehr beliebet und respectivet. Daher trachtete

er wiederum von Lübeck, renuncirte seine hansische Bestallung und nahm den Syndicat beim Nathe zu Roftock an, dazu sein Weib eine Bald aber hernach, wie große Ursache war. Geschah anno 1611. bie Conföberationstractaten mit ben Herren Staaten zur hand genommen wurden, und man befand, daß wenig Leute in consilio Hansae vorhanden, so das Werk mit Ernst meineten, auch die man der Gaben und Qualitäten achtete, daß man sie zu Beförderung bieser wichtigen Sachen nützlich gebrauchen könnte, er aber zu ben Sachen sehr geneigt und qualificiret, auch bei den anderen Städten in dem Respect und Credit war, daß er viel Gutes darin beschaffen könnte, habe ich für anderen sehr gerathen und befördert, daß er Dr. Domann, als Syndicus zu Rostock, von Hause aus wiederumb zum hansischen Syndico bestellt ward: welches geschah in conventu Anno 1612 im Februario, wie wohl Bremen und Hamburg hart Balb hernach im Mayo ward er beputiret pro dagegen waren. legato an die Herren Staaten wegen vorgedachter Conföderation. Er wollte aber alleine nicht dahin reisen, sondern hielt an und begehrte, daß ich auch zu solcher Legation möchte beputiret werden, welches auch geschah, und habe ich mit ihm solche Legation und Werbung verrichtet.

Wie aber hernach die anderen Städte außerhalb Lübeck zu bem Foedere mit ben Herren Staaten nicht fast geneigt, und Lübeck Anno 1613 im Mayo solch Foedus allein mit gedachten Herren Staaten angefangen und darauf für gut angesehen war, daß man solches auch bei ben andern Städten befördern sollte, seint ihnen bie capita Foederis communiciret. Weil aber an der Stadt Dantig sehr viel gelegen, ward Dr. Domann bahin gesandt, sie bazu zu disponiren, sed frustra propter metum Polonorum. Nach der Beit hat er viele unterschiedliche legationes wegen der Ehrbaren Städte, als Anno 1614 im Januario nach Braunschweig wegen Erlösung bes gefangenen Bürgermeisters Conrad Wolbeck, verrichtet; auf dem Hansetage Anno eod. im November hat er ein vernünftiges Bedenken wegen des Danici negotii übergeben. Anno 1615 im Januario wird er wieder nach Braunschweig gesandt und im folgenden Febr. nach Dänemark an den König in einer sehr schweren und wichtigen Sache, alda er sich sehr wohl verhielt und Bremen und Hamburg opponirte. Anno eod, im Julio war er mit auf dem Correspondenztage zu Lüneburg. Er begriff einen ausführlichen Discurs wegen der Verrichtung in Dänemark und daselbst sehr gefährlichen Bescheides, so der König den Gesandten der Städte gegeben,

auch daß man nothwendig sich besser müßte vereinigen und die Conföberation mit den herren Staaten nicht länger ausstellen: welches er dann auf dem im September gehaltenen Hansetage sehr urgiret. Und wie es in demselben Jahre zum öffentlichen Kriege mit der Stadt Braunschweig kam und hernach der Friede behandelt ward, ist er. Dr. Domann, auch dazu gebraucht worden und hat allewege vor den Kaiserlichen und andern Chur- und fürstlichen Commissariis der Stadt Braunschweig Wort geführet, auch viel Müh und Arbeit dabei gehabt, wie denn auch zu der Zeit von ihm die Tractaten wegen der Conföderation zwischen den Herren Staaten und den Hansestädten gepflogen wurden, also daß dieselben hernach ihren Fortgang gewannen. Bu beren Vollziehung befam er von vielen Städten die Vollmacht und reisete im Mayo nach des Grafen Hage, alda er die Tractaten zur Perfection brachte und den Sid wegen der 10 Sansestädte leistete. Er hat sich vielfältig bemüht, die Herzöge von Mechelburg Gebrüder mit einander zu vertragen, wie er es dann auch ziemlich weit damit gebracht. Bei dem jüngeren, Herrn Hans Albrecht, war er in Rathsbestallung und gutem Vertrauen. Dem Correspondenztage zu Celle hat er Anno 1617 im Martio mit beigewohnet, und hernach im Mayo den Convent der 10 Städte zu Lübeck dirigiret, wie ingleichen im folgenden November.

Anno 1618 im Mayo wird er wiederum von den sämmt= Sansischen Syndico vollkommen Städten 311m bestellet. lichen also daß er hinfüro zu Lübeck solle residiren und wohnen. bekam 2000 Rithlr. Gunstgeld, 1000 Athlr. jährliche Besoldung und 100 Athlr. zur jährlichen Wohnung, auch absonderliche Bestallung vom Rathe zu Lübeck auf 300 Athlr., hatte auch Bestallung von andern Städten mehr, also daß er es jährlich auf ein Großes, hätte er länger leben sollen, bringen können. Er konnte wegen Leibesschwachheit, so täglich bei ihm überhand nahm, den Sachen faum zum halben Theil abwarten, war aber so geitig, daß er Alles an sich nahm und wollte mit Gewalt reich sein, da er doch kein Kind in der Welt hatte; auch seinem Weibe aus vorgemelten Ursachen nichts Gutes gönnete. faufte zu Lübeck ein halb Jahr vor seinem Tode ein schön Haus in der Königstraße und ließ darin bauen, aber er hat es nicht bewohnet, sondern starb, wie vorgedacht, in des Grafen Hagen. seint alle zeitliche Gaben, Herrlichkeit, Kunft und Güter vergänglich und unbeständig, und der Mensch wie eine Blume. Ueber seinen Tod haben sich wenig Leute bekümmert, viele aber erfreuet. Erben stelleten sich alsobald nach seinem Tode zu Rostock bei der Wittwe ein, und weil er ab intestato gestorben, bekam sie nach Lübischen Rechte, so auch zu Rostock üblich, das halbe Gut, und die Erben, so seines Bruders Kinder waren, den andern halben Theil, und wußter es ihm wenig Dank, unangesehen er bei 80000 & nachließ. Also sanzmelt, krazet und geizet Mancher, und weiß nicht wem. Er war Willens, bei seinem Leben ein Testament zu machen und etliche gute Gedächtnisse zu stisten, wie er mir dann wohl 2 Jahre vor seinem Tode die Disposition seiner Güter zu erkennen gegeben; aber er hat die Gabe und Gnade von Gott nicht erlanget und die Zeit erlebet, daß er Solches hätte zu Werke richten können.

# XVII.

# Des Syndicus Domann Lied von der deutschen Hanse. Mitgetheilt von W. Mantels.

Es erscheint angemessen, auf die Lebenssftizze Domann's sein S. 466 erwähntes Lied von der deutschen Hansa folgen zu lassen, welches sich wohl dazu eignet, das von Brokes entworfene Bild des für die Sansa eifrig bemühten Syndicus zu ergänzen. Als ein seine Zeit charafteri= strendes politisches Gedicht ist es neuerdings mehrfach veröffentlicht worden, von Wilh. Wackernagel in der zweiten Ausgabe seines Deutschen Lesebuches (Basel 1840. Thl. 11. S. 239 ff.), von Karl Göbeke (Elf Bücher beutscher Dichtung. Abth. I. Leipzig 1849. S. 230 ff.) und am vollständigsten von J. M. Lappenberg in der Zeitschrift für Samb. Gesch. (Bb. 2. Samburg 1847. S. 451 ff.) Der Lettere benutte vier handschriftliche Aufzeichnungen und den Abbruck, welchen Daniel Georg Morhof in seinen Unterricht von der Teutschen Sprache (Riel 1682. Seite 381 ff., später wiederholt) aufgenommen hatte; die Ersteren nur diesen Abdruck. Morhof hat seiner Herausgabe einen Einzeldruck von 1618 zu Grunde gelegt, welcher bisher verschollen war. (Vgl. Lappenberg a. a. D. und K. Göbeke's Grundriß zur Gesch. der Deutschen Dichtung. S. 427 fg.) Er befindet sich auf unserer Stadtbibliothek. Es ist ein in Octav zusammengelegter Druckbogen, bessen erste Seite ben Titel enthält in eben so viel Zeilen, als S. 472 wiedergegeben sind, verziert durch einen Eichenkranz mit Schleife. Von den 90 Strophen, die das Lied ausmachen, stehen je sechs auf S. 2 bis 16. Baginirung fehlt.

boch trägt ber Bogen die Signaturen Aij bis Av, und die Seiten sind unten mit Eustoden versehen. Ich habe das Lied ganz so wiedergegeben, wie es gedruckt ist: nur die Interpunction, meist in einem Striche hinter jeder Halbzeile bestehend, ist mit einer verständlicheren vertauscht, die Doppelbuchstaben vereinfacht, u und v, u und w, i und j nach heutigem Gebrauche geset, Abbreviaturen aufgelöst, Initialen gleichmäßig durchgeführt und einige andere Wunderlichkeiten der damaligen Orthographie entfernt. Offenbare Fehler des Druckes sind im Texte verbessert, die wesentlichen Varianten der abweichenden Abschriften angegeben und endlich 12 Strophen, welche andere Handschriften dieses 1606 gedichteten und mehrmals, wie es scheint von Domann selbst, überarbeiteten Liedes bieten, an ihrem Orte beige-Ueber das Verhältniß der Texte zu einander berichtet Lappenberg a. a. D. In den unten folgenden Noten bezeichnet R. die Abschrift der Rhebeinischen Chronik, deren Original der Verein für Lübeckische Geschichte besitzt; B. eine Handschrift des Bremer Archivs, Lp. eine gleichlautende, welche Lappenberg gehörte; M. Morhofs Abdruck; H. eine Abschrift aus dem Hamburger Archive. Der von Lap= penberg in der Zeitschrift gegebene Text aller nicht besonders genann= ten Handschriften ist unter L. zusammengefaßt, ingleichen sind die von ihm stammenden Erläuterungen mit L. bezeichnet.

Die vollständigsten Nachrichten über Domann's Leben hatte bisher Lappenberg a. a. D. zusammengestellt. Auch nach der Veröffentlichung der vortrefslichen Lebensstäze, die Bürgermeister Brokes von dem eigenthümlichen Manne giebt, und die um so schätzbarer ist, weil sie von einem klar urtheilenden, Domann nahestehenden Zeitgenossen gesliefert ist, bleiben noch manche Partien seines Lebens dunkel. Ein paar Nachträge vermag ich aus zwei Gratulationsschriften unserer

Stadtbibliothek zu liefern.

Die erstere ergiebt das Geburtsjahr Domann's. Ihr Titel lautet: **EYN OEQ**. | Magnisici, amplissimi, | clarissimi, consultissimi viri, | Dn. Joannis | Domanni, | Icti magni, oratoris sa- | cundissimi, politici eximii, etc. | Hansae Teutonicae et urbis Ro | sarum Syndici praestantissimi, meritissimi, | Natalis Jubilaeus, | sive | quinquagesimus, | VI. Non. Majas | anno a virginis partu | M. DC. XIV. | saustis amicorum acclamationibus et pijs votis | concelebratus. | Rostochj | typis Joachimi Pedani, Acad. Typog. | Anno 1614. Darnach ist Domann am 2. Mai 1564 geboren. Leider enthalten die von dem gekrönten

Dichter M. Peter Bambamius, Prediger im Dorfe Groß-Bielen (Amt Neustadt, im Großhz. Meklenburg Schwerin), von M. Peter Höppener, Collegen der Stadtschule und Cantor an St. Petri zu Rostock, von Johann Rumbhelt, einem Stralsunder, von Bartholom. Merula aus Leyden und von Domann's Nessen, Andreas Domann, in lyrischen, elegischen und hervischen Bersmaßen geschriebenen lateinischen Beglückwünschungen auch nicht eine einzige Personalnotiz, sondern bewegen sich nur in dem damals landesüblichen Rhetorenschwulste.

In einer zweiten Gelegenheitsschrift unserer Bibliothek beglückwünscht der Professor der Theologie zu Rostock Joh. Tarnov seinen
Collegen, den älteren Joh. Duistorp, Professor der Theologie und Archidiakonus an S. Marien, bei Gelegenheit seiner Promotion zum Doctor der Theologie am 3. October 1616, welchem solennen Act der 32jährige junge Mann seine Bermählung mit Barbara Domann anschloß, der Nichte des Syndicus, Tochter seines Bruders Stephan Domann. Daß dieser, Juris consultus und Advocatus Osnabrugensis genannt, ihr Bater war, erfahren wir aus dem Nostockschen Etwas von gelehrten Sachen, Jahr 1741, S. 503 fg. Unser Programm bezeichnet sie nur als: prosilia Johannis Domanni, Syndiei. Heißt das Adoptivtochter?

# Ein schön nem Lied Von der Alten Teudtschen HANSE.

Im Thon Des Rolandes,

Oder wie es einem jeden besser gefellt.
(Bignette.)

ANNO M. DC. XVIII.

I.

Molan last uns eins singen, ein Lied und neu Gedicht, Obs so wolt baß gelingen, dann so mans sagt und spricht. Was schadts einmal gesungen, wann sagen nicht viele) gilt? Es ist wol eh gelungen, was man im Scherz gespielt.

a) nicht viel S., wenig &.

# II.

Die Welt ist zwar geneiget, nach ihrem stolzen Kropf, Daß sie, wer Warheit geiget, die Geigen schlegt an Kopf. Noch dennoch soll man wissen, dasb) Warheit und gut ist, Drumb seid hiehere) gestissen und merkt, was euch gebrist.

# III.

Euch Hanse-Städt ich menne, wo ihr gelegen send, Dann euch ist est) alleine zune) Ehren zubereit, Drumb thut est) nicht verachten, halt an der Warheit sest, Darnach thu ich auch trachten, such nichts) dann euer Best.

#### IV

Borzeiten wart ihr Hänse, benahmeth) mit der That, Jetzt, sagt man, send ihr Gänse, von schlechter That und Rath, Ein Gans sleugt über Meere nach ihrem Kopf und Sinn, Aendert sich doch nicht sehre, ist Gagag her und hin.')

#### V.

So sagt<sup>k</sup>) man von euch Hänsen (wolt Gott, es wär nit war!) Daß ihr euch solt den Gänsen verglichen haben gar.<sup>1</sup>) Und wann ihr kompt zusammen, und scheint, es sey was werth, So habs<sup>1</sup>) doch nur den Namen, bleibt sonsten heur<sup>2</sup>) wie ferth.<sup>m</sup>)

b) was M. L. c) hieher B., darauf L. d) es R., das L. o) jun R., zue Lp., zu L. f) darumb thuts R. S. s) nichts M. L. b) benahmet Lp., bernhmet L.
1) hier folgt in R. B. Lp. S.:

Sie giebt uns gute Feber, man rupft und pfludt fie wohl, Trägt auch ein feift (fein R.) gut Leder jum Braten und im Kohl, Duß alles Andere (Anderen Lp.) tragen, nutt ihr nichts überall, Bis fie gar mit dem Kragen und tahlen haut (Sanpt B.) bezahl.

k) fagt f., halt 2. 1) habs f., hats 2.

m) bier folgt in ben vier gedachten Sandichriften:

Man ichneidt aus euren hauten ber Riemen groß und viel, Theilt von euch aus gut Benten ohn' Ende, Maß und Ziel. Die eine nach der ander berupft man tahl und bloß, Bis daß ihr mit einander des Pelzes werdet los.

Söven und föventich Heuse, Söven und söventich Geuse, Biten mi nich de Geuse, Frag ich'n Schit na de Hense.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Deede's Sagen S. 131:

<sup>2)</sup> Beuer, in diefem Sahre, ferth, im borigen Sahre.

# VI.

Ru send ihr dennoch Hänse, wann ihr nur selber wolt, Dörft nit des Namens Gänse, habt noch wol, was ihr solt, Weisheit, Verstand und Sinne, Reichthum, Vermögenheit, Und daß euch nichts entrinne die schön Gelegenheit.

#### VII.

Gott hat euch ausgetheilet zu Wasser und zu Land, So ihrs zu merken eplet, habt ihrs ") schon in der Hand, Ein Glück euch selbst zu schmieden, das ohne Flügel sep, Darbey ihr könt im Frieden vorm Garaus bleiben frep.

# VIII.

So last uns°) dies ob allen euch erst befohlen seyn, Daß es thu Gott gefallen, daß Niemand sey allein, Ja, daß er euch gezeiget durch die Gelegenheit, Wie daß er sey geneiget zu euer Einigkeit.

## IX.

Wolt Gott, ich könt erbitten euch allen dies groß Gut, Daß ihr die Zweiung mitten<sup>3</sup>) mit gleichem Sinn und Muth, Und hieltet<sup>p</sup>) euch bensammen und stündet<sup>q</sup>) all vor ein. Hilf Gott, was Nut und Namen solt bald erworben sein.

# X.

Nu Hett'ich ist ein Bogel, Hab'ich zwar besser ist, Doch stehts als') auf der Augel. Drumb traut zu aller Frist, Ob Gott einst wolt bescheren die liebe Einigkeit,\* Und euch dadurch gewehren der alten Herrlichkeit.

#### XI.

In Gottes Hand verschlossen steht') alle Ding allein, Darumb seyd unverdrossen, ruft an den Namen sein, Auf daß ihr einst genesen von der Zweyhelligkeit,<sup>4</sup>) Und kriegt ein friedsam Wesen in Lieb und Einigkeit.

#### XII.

Doch thut allein nit nützen, daß man viel ruf und schrey. Wann die Karr steckt im Pfützen, die Hand muß seyn daben. Arbeit, die hat den Segen, macht, was hart helt, doch los, Drumb solt ihr Arbeit pflegen, legn nit die Händ in Schoß.

1) tor L. 0) nu M., nun L. p/ hielten M. Lp. q/ flunden M. r/ als B. Lp., all M. s.

2) fleih M., flebt M., flebn L. 1) im M., in L.

<sup>3)</sup> mitten, meidet Q. Richtiger: miedetet.

<sup>1)</sup> Begenfat: Einhelligfeit Q.

# XIII.

Was wolt ihr aber machen in dieser argen Zeit, Da sich ben bunten Sachen so Welt verschraufte") Leut<sup>5</sup>) An allen Orten finden, die vorne lecken süß, Und krazen doch von hinden nach dem alt Kazenkuß.")

#### XIV.

Ihr Mund redt aus der") Lungen, das Herz liegt weit davon, Wanns nur hat wol geklungen, so ist das Mundwerk schon. Und wann mans hören müssen ein Stund zwo oder drey, So kan man doch nicht wissen, obs Fuchs oder Hase sep.

#### XV.

Nun ists mit solchn Gesellen einig zu bleiben schwer, Doch will ich euch erzehlen<sup>x</sup>) der Alten gute Lehr, Wie man sich solle schicken recht und gescheidenlich, Damit solch falsche Tücken gehn mögen hinder sich.

#### XVI.

Vor allen') muß man haben doch wenig<sup>2</sup>) fromme Leut, Die aufrecht einher traben, und meinens herzlich gut, Und gehn mit ihrem Wandel Andern zur Folg voran, Daß sie sich auch zum Handel gleich schicken auf die Bahn.

#### XVII.

Was man in Andern preiset, das sol man selber thun, Und was man ihn verweiset, gleich ihn verbleiben lahn. Falsch muß doch endlich schwinden, wie man zu sagen pflegt, Wer recht thut, sols auch finden. Untreu sein Herren schlägt.

#### XVIII.

Wanns dann von etlichn<sup>a</sup>) Städten<sup>b</sup>) nur so gemeinet ist, Die doch ganz gerne hetten viel mehr<sup>e</sup>) bey sich ohn List, Die sollen ferner wissen, was hiezu dienlich sen, Und seyn darauf beslissen, wie sies auch bringen bey.

u) verschmitte R., verschnauste Lp. v) nachen alten Ratenfuß R., Katenfuß L. w) den L. x) Der Drud: ich erzehlen. y) allem M. L. x) weinig B. Lp. G., noch gleichwoll R. a) ehlichn R. etlich L. b) Der Drud: Ständen. e) vielmehr M.

<sup>5)</sup> Welt verschrauft, weltlich klug, von schraben, kraben; glatt L. Ift nicht eher an schrauben zu benten?

# XIX.

Niemand soll man verachten, wie klein er immer sey, Allein sol mand) betrachten, ob Treu auch sey dabey. Ist er aufrecht und treue, er thut auch seinen Strauß, Das hat wohl eh der Leue erfahren an der Maus.

# XX.

Es ist nichts so geringe, es hat sein Nutz und Brauch, Solchs zeugene) alle Dinge. Klein Glöcklin klingen auch. Vom Donner und Platzregen wächst nicht alleine Gras, Dann auch durch Gottes Segen klein Neglin machen naß.

#### XXI

Doch weils nit tauren würde und lange stehen an, So man wolt gleiche Bürde aufladen jedermann, Dluß man Geleichheit halten, sehn das Vermögen an, Sonst muß sich doch abspalten, wer nicht mehr tragen kann.

# XXII.

So liebt nu') treu und reine, wie ihr von! andern wahrt,6) Niemand sei euch zu kleine, beschwert Niemand zu hart, So wird auch Lieb und Treue hergegen sinden sich, Und ohne Lend und Reue bleiben bestendiglich.

# XXIII.

Wann aber nit wil gelten Treu, Lieb und treglich Laft, Wie man dann findet selten ein Holz gerad ohn Ast, Und selten Companeyen, darin nicht Meister seyn, So lernt euch ferner freyen von solchen Hemmerlein.

## XXIV.

Vorzeiten war ein Probe, so man ein reden hört, Jetzt ist es nur ein Klobe, 7) damit man Leut bethört. Wer trauet dem Gesange, das alls sol Amen seyn, Der ist gar bald gesangen, weils Herz spricht lauter Nein.

d) foll man R., man foll M. Q. e) zeigen M. G. t) pleibt nun R. g) vor R.

<sup>6)</sup> wahrt, gewahrt.

<sup>7)</sup> Rlobe, ein Rloben, gespaltener Stod, worauf man Bogel fangt &,

#### XXV.

Drumb muß man tiefer streichen die abgevierdte<sup>h</sup>) Leut, Damit man möge reichen durch die viel Zwiebelnhäut Zur linken Zigen Grunde, so kann man prüsen ganz, Ob zwischen Herz und Munde auch sep ein Concordanz.

#### XXVI.

Die That thu ich euch nennen, That ist der rechte Test, s) Darob ihr könt erkennen, welch Leut seyn dicht und sest. Drumb lasset euch nicht äffen, die Wort sind heur wolseil, Wanns aber kompt zum Tressen, so sindt sichs erst weit sehl.

# XXVII.

Welch Leute viel parliren, wissen vom Schlüssel<sup>9</sup>) nicht, Und immer dilatiren, bis besser Zeit anbricht, Erbieten sich doch milde, sie wollens morgen thun: Jühren nichts<sup>1</sup>) Guts im Schilde. Wers thun will, thu es nun.

#### XXVIII.

Wann ihr nun diese kennet, halt sie zum Werk und That. Wer sich dann davon') trennet, muß leyden andern Nath, Daß man die Thür ihm weise und schließ ihn genzlich aus, Dann allzu sanft und leise endlich aushören muß.

#### XXIX.

Man sagt, es sey im Leben wie mit dem Würselspiel'). Wann nicht thut fallen eben, was man wol haben will, So muß man, was gefallen, gedultig nehmen an, Troi eing vor quater allen oder ses duis<sup>m</sup>) auschlan.

#### XXX

So thut ihr nur,) dergleichen, spielt, was gefallen ist. Man muß der Zeit doch weichen bis auf ein ander Frist. Wie man kan, muß mans treiben, halten alls vor Gewinn, Drumb was nicht treu will bleiben, laste) immer fahren hin.

b) abgefürtten R. Lied: abgeveimten. i) fürn nichtes R. k) bavon dann R. S. 1) Der Drud': Würffensviel. m) Der Drud': sed dais; ses duts M. L., sechs Dauß R. v) nu M. L., So thut nun ber geleichen R. o) lag M. L.

<sup>8)</sup> Teft, engl. test, Prufftein Q. probehaltiges Silber Behrmann Bunft-rollen S. 521.

<sup>9)</sup> Schlüssel, Abschluß? L. Cher: Schlüssel zum Aufschließen; Art, wie der Sache beizukommen ist.

# XXXI.

Eins man kein Zahl nit nennet, was fragt ihr dann darnach, Wann einer von euch rennet? Habt dennoch») gute Sach. Seyd auf ihr") nicht gebauet auf einig Zahl und Schaar? Darumb mir auch") nicht grauet, oft") ihr schon lief ein Paar.")

#### XXXII.

Und wann ihr bann seyd worden des Uebels etwas los, So merket auf den Orden, 11) er sey klein oder groß, Und haltet ihn in Ehren. Ihr wist es warlich nicht, Was ihr köndt seyn für Herren, stündt ihr euch nicht im Licht.

# XXXIII.

Vor allem thut euch fleissen, daß ihr Gott habt zum Freund. Das könt ihr dann geniessen; daß ihr mehr haben kündt, An Gott ist es gelegen, solt ihr recht werden froh, Dann ohne seinen Segen-all Hände dreschen Stroh.

#### XXXIV.

Darnach wie gring und wenig, daß euer immer sind, Bleib") mit einander einig. Wie jener lehrt sein Kind, Da er viel Besemreiser verfasset in ein Bund, Das doch kein Stark' noch Weiser mit Macht zerbrechen kunt.

#### XXXV

Da er sie aber theilet und einzel leget dar, Da wars') nicht mehr geseihlet, 12) man brach sie alle gar. Also vermehrt und sterket all Ding die Einigkeit, Wie man nichts Guts vermerket aus der Zweyhelligkeit.

- p) bannoch M. q) auch je R., auch ihr L. r) noch R. .) ob M. L.
- 1) hier fchalten ble &G. ein:

So nutt auch nicht die Menge, hindert fich telber oft. Wie man fieht im Gedränge, da man hat wenig Luft. Biel beffer, wann da blafen zusammen wenig Leut, Wann ein groß beer ber hasen, das nicht beim Bauten fieht.

Es hilft auch nicht viel Baden noch Pflasterstreichen welch. Mann ift zu groß der Schaden und nicht weit von der Leich, So muß man gar abichneiden, was nicht zu heilen fteht, Oder doch balbe leiden, daß man zu Grabe geht.

Run ift es aber besser auf Stelzen gehn baher, Denn so man im Gewässer sollt waten mit Beschwer. Ein Aug ist auch zu dragen, und besser scheel als blind, Ein hand gleicht nicht dem Kragen, 10) drumb mablt das Best geschwind.

u) Bleibt Q. v) Der Drud: maris.

auf die bekannte aesop. Fabel und auf das Bappen der Niederlande.

<sup>19)</sup> Kragen, Sals und Kragen. 11) Orden, hier der hanseatische Bund. L. 12) Da fehlte es nicht mehr an der Möglichkeit, sie zu brechen. L. verweist

# XXXVI.

Wann ihr die Augen wendet ein wenig hin und her, So müft ihr sein verblendet, solt ihr nicht merken sehr, Wie daß die nechsten Jahren, da mans vermuthet nicht, Durch so gar wenig Scharen groß Dinge sind verricht.

#### XXXVII.

So send nu auch einträchtig, halt an einander fest, So send ihr leicht so mächtig auch ben dem treuen Rest, Daß ihr wol könt abtreiben, die ohne Jug und Recht, An euch sich wollen») reiben, dörft nicht sein Andrer Knecht.

# XXXVIII.

Von Frembden thu ich sagen, des müst ihr sehn bericht, Die euch ohn Fug nachjagen. Denn, wem ihr seid verpflicht Zu Zollen, Schoß und Ehren, und was des Dings mehr ist, Dem thut es auch gewehren treulich, ohn Gsahr und List.

#### XXXIX.

Es kann wol stehn beisammen, hat unter sich kein Streit, Daß man in Gottes Namen treu bleib der Oberkeit, Geb Andern auch ihr Ehre, behalt sein Frenheit doch, Sich nehre, schütz und wehre, zieh nicht an frembden Joch.<sup>2</sup>)

#### XL.

Davon nicht noth, zu sagen mit mehrem, weil manse) weiß. Allein muß ich beklagen den gar geringen Fleiß, Den Leute thun ankehren, damit sie wüsten recht, Was sie Vermögens weren. Das ist doch gar zu schlecht.

#### XLI.

Jett wil ichs aber stellen an den gemeinen Ort, Dahin man solche Fellen zu setzen pfleget fort, Und wil das nunmehr treiben, daß Lieb und Einigkeit Nicht können wol bekleiben, 13) wor Geiz im Wege leidt.

## XLII.

Wor unter Menschenkindern Hans Eigen Man regiert, Daselbst bleibt weit dahinden, was gmeinen Nut fovirt. Das leugnet niemand sehre, darf auch gar keiner Lehr, Wie man ihm aber wehre, das ist zumahlen schwer.

w) Der Drud: wol. x) Str. 38 und 39 fehlen in R. B. Lp., finden fich bagegen in D. und bei D. y) dient nicht R. B. Lp. 2) alles, mas man wol R. B. Lp.

<sup>13)</sup> bekleiben, Burgel faffen Q. Beitschr. f. Lub. Geft. Bb. 11. Geft 3.

## XLIII.

Wol ist es zwar nicht ohne, daß Nut und Nießligkeit, Anmuthig ist und schone gewesen alle Zeit. Ist auch der Menschen Herzen gleichsamb naturet ein, Daß sie mit Müh und Schmerzen darauf bestissen sehn.

# XLIV.

Drumb laß ich auch passiren der Nahrung rechten Brauch, Sonst muß man warlich sehren ben gsunden Zähnen auch. Wers aber recht bedenket, dem gibt hieben ein Stut, 14) Wanns gmeine Beste krenket der heillos Eigennut.

# XLV.

Derwegen last euch lehren, daß gar kein Nutz nicht sey, Was man mit Gott und Shren nicht hat gebracht herbey, Und daß ben Arm und Reichen Privatgesuch und Geld Dem gmeinen Nutz muß weichen, wans sol sein recht bestelt.

#### XLVI.

Es ist auch nicht bestendig, auch nicht so groß und sein, Was man also unbändig an sich erzwackt allein. Wann man dem ganzen Leibe sein Speiß und Narung lest, So sicht man, daß auch bleibe ein jedes Gliedmaß fest.

## XLVII.

Wann aber eins der Glieder dem andern gönnet nicht, So sicht man, daß herwieder dem Neidhart selbst entbricht, Lauft doch wiedr<sup>a</sup>) durch die Finger der Finger faule Sach. Davon sing ich was ringer. <sup>15</sup>) Ihr denkt ihm doch wol nach.

#### XLVIII.

Und zwar wans möchte werden auf solche Weis bedacht, So würd man hie auf Erden nicht sein so hoch") veracht, Und würd doch nicht alleine ins gmeine besser stahn, Sondern beyd groß und kleine jeder sein Fülle han.

#### XLIX.

Was aber allzeit eben, nützlich und erbar sey, Darnach man solle streben, muß man hie wissen bey, Und ist doch aus der Massen eim Menschen viel zu schwer, Daß erse) solt können fassen in gwisse kurze Lehr.

a) Lauft boch wieder B., Lauft wieder L. b) feer R. e) Der Drud: er.

<sup>14)</sup> Stut, Stoß &. 15) was ringer, geringer, nur furz &.

#### L.

Darumb ben allen Sachen man erft rathschlagen nuß, Damit man möge machen darauf gewissen Schluß. All Ding hat sein Umbstände, die man erwegen soll, So kan man den behende zum Ziel gelangen wol.

#### LI

So kompt nun auch zusammen und rathet in gemein, Was im<sup>a</sup>) gesambten Namen wil zu verrichten sein. Die alten deutschen Helde, dens gbrach au gmeinem Rath, Erschlagen sind im Felde, wie mans aufschrieben hat.

# LII.

Wer Sorg und Jurcht kan tragen und denken recht herum, Der kans auch glücklich wagen, Sorg felt nicht leichtlich um. Was aber ist gewaget auf Glück und Wohlgerath, Schaden zum Spott eintraget, Nachren folgt solcher That.

#### LIII.

Doch kan niemand Rath geben, wer selber nit viel weiß. Drumb muß man darnach streben mit sonderlichem Fleiß, Daß man mag Leute haben, die fromm seyn und gelehrt, Und endliche) einher traben, und darob seyn bewehrt.

#### LIV.

Wer sein Sach hat studiret, hat auch das Herz daben, Daß er niemandt hosiret, bekent die Wahrheit fren, Und weiß, was nah und serne nützen und gehen kan, Und thut es dann auch gerne, — das ist der rechte Mann.

#### LV.

Doch weil man diese Rüben gar dünn gesäet sind, Sols uns nicht gar betrüben, weil man noch Menschenkind Auch findet unter Lepen, die nicht sind so gelahrt, Doch auch so krum nicht dreyen, wie nunmehr ist die Art.

- d) Der Drud: in; im M.; in gesamtem L. e) redlich L. t) auch R.
- r) In ben 68. folgt:

Richt sag ich von Doeroren, welch tragen roth Barett, Und allzeit viel rumoren, wann's ihn zuwider geht, Dann auch wohl die Gelehrten, wie man im Sprichwort sagt, Sind oftmals die Berkehrten, davon die Welt noch Nagt.

# LVI.

Die Furcht und Lieb des HErren, ein Herz, das offen steh Und sich will lassen lehren, wündscht, daß es recht zugeh, Thut auch kein Fleiß nit sparen, denkt ihm 16) selbst treulich nach, Solch Stück, hab ich erfahren, verrichten alle Sach.

# LVII.

Man muß ihm<sup>17</sup>) aber nehmen zum Rathschlag rechte Weil, Und sich mit nichte schemen, so man nicht in der Eil Kan alle Sachen schlichten. Morgen kompt auch ein Tag, Da man kan weiter richten, was heut nicht langen mag.

#### LVIII.

So thut auch mit sich bringen ein jeder Tag sein Rath, Und pflegt dem Langsamb glingen, daß er Feyrabend hat, Wann nach dem Fall die Strasse die Eil noch hinkend trit. Drumb soll man halten Masse, lauffen und fallen nit.

#### LIX.

Doch ist auch nicht gerathen, daß man sitzi) stets zu Haus, Gleich man aus Epern gbraten wolk) Hünlein brüten aus, Wie die Procrastinirer nunmehr im Brauche han, Welch nur sind Worteschmirer, greisen das Werk nit an.

#### LX.

Wer auf eim Schenkel hinket, der kommt nit hin so drat, 18) Und wem zu früe stets dünket, der kompt gewiß zu spat. Hab Acht, heists, auf die Schanze, eh man vor dich zugreist, Und wiltu mit zum Tanze, so zieh auf, weil man pfeist.

#### LXI.

Zu rechter Zeit und Massen wil alles sein verricht, Darumb man auch sol lassen an Fleiß ermangeln nicht, Daß tapfer werd erwogen, was man vorhanden hat, Sonst find man sich betrogen, wann ist verricht!) die That.

#### LXII.

Wie man sich nun soll hüten, daß nichts zu wenig seh, So kan man übergüten<sup>19</sup>) gleichfals ein Ding hiebeh. Drumb muß man Nechnung machen, verrücken nit das Ziel, Daß man nicht thu den Sachen zu lützel<sup>m</sup>) noch zu viel. b) zu rathen M. L. 1) sitt M. N. k) welt M., wellt L. 1) Der Druck: verrichtet. m) wenig N.

19) übergüten, überschäßen Q.

<sup>16)</sup> ihm, über sich Q. 17) ihm, sich Q. 18) drat, schnell Q.

# LXIII.

Wer die Flöh husten höret und das Graß wachsen sicht, Und leicht den Fried zerstöret, lest von der Geißwoll nicht, Und führt in seiner Kreiden kurz Würst und lang Sermon, Der steht nicht wol zu leiden, das ist gewiß nicht ohn.")

#### LXIV.

Also durch Disputiren, geschwind und gar subtil, Thut man oft gar verlieren die Wahrheit in der Eil, Und ist ohn das nicht artig, wie ihr vorhin wol wist. Dann allzu scharf macht schartig, schlecht bald geschliffen ist.

#### LXV.

Drumb send nicht allzu weise, solch Leut hasset das Glück, Und führt nicht groß Beweise über eim schlechten Stück. Thut nicht im Katbalg liegen, schleift nicht viel glatte Wort, Und, was nicht schadt geschwiegen, spart an ein andern Ort.

#### LXVI.

Doch muß man gar nicht schweigen, wans ist zu reden Zeit. Wer heimlich frist die Feigen und legts doch von sich weit, Dem muß man sonst abtreiben, damit es komm herfür, Und daße) nit möge bleiben die Schuld fürs Nachbars Thür.

a) hier folgen a. a. D. die beiben Strophen:

Noch ist es dabin kommen, daß man sucht Ruhm barin. Bie ich's von den vernommen, welche han ohne fünf ihr Sinn, Meinen, man kann's wohl machen, so man redt lang und strack (R. stark L.), Da doch derselben Sachen gehn viel in einen Sack.

Ihr Red zusammenhänget gleich wie ein rurig Sand, Daraus man nimmer schlenget ein Schurz und festes Band. Wenn man von Zwiebeln faget, so friegt man bald ein Pflaum, Und wer nach Rüben fraget, ber bort vom Pirrenbaum.

o) da M. S.

p) A. a. D. folgen bie Strophen:

Solchs haben in Borzeiten die Mäns auch wohl gewust, Daß man sollt weit ausbreiten der Feind geschwinde List. Deshalb in solchen Fällen ichlossen das Best sein sollt, Daß Katen trügen Schellen. 20) Werd nur anhenken wollt! So thut es aber geben in dieser scholl weisten Welt, Daß durch die Finger Seben dem meisten Theil gesällt. Wie man sieht an Maulihieren: "Kraue mich, so jud ich dich!"21) So thun auch Menschen schmieren die Leut und häut für sich. Das macht dann's linde Leder bei zarten Menschenkind, Welch wägen kaum ein Feder, rauschen hin wie ein Wind. Gäben doch bos Jigeiner, weil das Wahrsagen sehlt,

<sup>20)</sup> Boner's Edelftein LXX. Q. 21) Asinus asinum fricat.

# LXVII.

So thut man aber<sup>9</sup>) sparen die Warheit allerbest, Wo nicht zun Jubeljahren, doch gwiß ans<sup>1</sup>) hohe Fest, Und schlägt derweil den Ballen<sup>22</sup>), wann man recht stimmen sol, Damit man mög gefallen sein lieben Nachbar wol.

## LXVIII.

Daher so thuts auch gehen, wie Krebse kriechen fort, Und bleibt leider bestehen am alten bösen Ort. Dann was man nicht dars) sagen, das thut man nimmermehr. Deshalb man auch erjagen kann nimmer Ruhm und Ehr.

#### LXIX.

Drum last euch ungekrauet, und streicht den Kauzen') nicht. Dann solches gar nicht bauet, sondern vielmehr zerbricht All Regiment auf Erden, den hohen theuren Schatz, Und sols eins besser werden, muß han die Warheit Platz.

#### LXX

Warheit, du bist es einig, die lang auf Erden wehrt, Weil man dich brauchet wenig, drum wirst du nicht verzert. Doch hab ich dich erkoren vor Silber und roth Gold, Dir hab ich einst geschworen, dir bleib ich ewig hold.

#### LXXI.

Wil mich von deinetwegen jemand saur sehen an, Machs, wie es ihm gelegen, wächst mir kein Bart davon. Es hilft doch nicht saur sehen, die Milch saurt davon nicht, Muß endlich doch recht gehen, wanns sol sein ausgericht.

#### LXXII.

So thut nu dergeleichen, wann ihr zu Nathe geht, Und thut der Warheit weichen, wans euch auch widersteht.") Ein Schiff thut also laufen. Ein Gurren<sup>23</sup>) neunt v) ein Gaul, Das thut") so übern Haufen, und nehmt<sup>2</sup>) kein Blat vors Maul.

#### LXXIII.

Wol ist die Warheit ressign), hat gar ein scharsen' Salz, Doch übertrifft ihr Essig der Dreper<sup>24</sup>) tummes Schmalz, Viel besser Freunde Wunden, wie hart sie kommen an, Dann aller falschen Hunden süß Wort und Paselman.<sup>25</sup>) 4) leider A. B. Lp. 7) vss M. s) thur A. Lp., thut R. t) Kahen R. u) ench zuwiderstebt A. v) Gorr und auch R. v) die thuen R. x) nehmen R. y) Der Drud: reissig. z) scharses M. L.

<sup>22)</sup> Den Ballen ichlagen, Ball fpielen Q. 23) Gurre, ichlechte Stute.

<sup>24)</sup> Dreyer, Dreher, Wortverdreher. 25) Pafelman, frz. baise les mains L.

#### LXXIV.

Wann man dan hat gehalten zeitig und weislich Rath, Wie nach der Lehr der Alten man thun sol vor der That, So ist auch hoch von Nöten, daß man könt<sup>a</sup>) schweigen wol, Und dörfft<sup>b</sup>) nicht erschamröten,<sup>c</sup>) wann mans verlegen<sup>d</sup>) sol.

#### LXXV.

Viel können weidlich schwetzen und kützeln sich damit, Thun sich darob ergetzen. Gleich ist des Storchen Sitt, Der bald die Flügel schwinget, wenn ihm der Schnabel geht, Meynt, daß er lieblich singet, weil er so hohe steht.

### LXXVI.

Aber die Kunst zu schweigen wird nimmer prositirt, So gibt sich ihr zu eigen niemand, der sie studirt. Noch ist wol schweigen können ein trefslich edel Kunst, Dargegen nichts zu nennen, das brecht so grosse Gunst.

#### LXXVII.

Darum dann auch zwen Ohren und nur ein Zung und Mund Der Mensch hat, daß er hören sol mehr zu aller Stund, Als reden und auch schweisen. Ist ein natürlich Bild. Darob soll niemand seizen, sonst ist er gar zu wild.

#### LXXVIII.

Aber vor allen Dingen wil Rath verschwiegen seyn, Sonst mag er nicht gelingen, wär er auch noch so sein. Wann man lest Ander wissen, was unser Anschläg sein, So sind uns bald gerissen der Bossen') zwey vor ein.

#### LXXIX.

Das darf man nit bewehren<sup>28</sup>), ist hell und klar am Tag. Doch thut man hievon hören noch hin und wider Klag, Daß bald der Nachbar<sup>8</sup>) frage, was für gewesen ist, Und das mans ihm auch sage, ob ers zu bessern wist.

a) tonn M. L., tan R. b) borff M. L., barff R. c) vorlegen R. d) ichamroth werben R.

Doch auch nicht Gunst alleine, sondern viel Ehr und Gut. Darumb auch ins gemeine ein Weiser schweigen thut Und hat bes Neibes minder, gleichwohl ber Speis viel mehr, Welche aber Rappen<sup>27</sup>) Kinder erlangen nimmermehr.

1) Poffen 2p. 8) Ductor Seeman Dl., Doctor Symann B. 2p.29)

24) bewehren, mhd. bewæren, bewahrheiten, beweisen.
29) Doctor Symon oder Samann halt L. entweder für einen zu Lübect

<sup>26)</sup> verlegen, die Kosten tragen, die That ausführen L. Richtiger: vorlegen.
27) Rappe, Rabe. Auspielung auf die bekannte Fabel vom Buchs und Raben. Boner XVIII. L.

#### LXXX.

Der kans dann bald verfügen, das lauf<sup>30</sup>) durch Stad und Land, Lest sich doch nit dran<sup>b</sup>) gnügen, schickt über See und Sand. Und wann man dann zu schaffen wil einmal heben an, So weiß davon zu klaffen niemand — dann jedermann.

# LXXXI.

Derhalb, wie mit eim Schilde ein Wirt zeigt an sein Haus, So solt man Schweigers Bilde zum Nathhaus hengen aus, Der mit!) des Fingers Schlosse sein Maul verriegelt fest Und seines Bauches Grösse noch nicht zertrennen lest.

#### LXXXII.

Damit uns anzuzeigen, wie nütz und noth es seh, Und daß von vielem Schweigen der Bauch nit reiß entzwey. Darumb stets solt gedenken der Schwetzerk) an das Bild, Sonst seh man besser henken den Schwetzer selbst zum Schild.

#### LXXXIII

Damit ich aber wende, weil ich doch heiser!) bin, Und komme schier zu Ende, so schließ ich nu dahin, Daß mans auch müsse wagen, wann mans erwogen hat, Und ohne Schreck und Zagen greifen zum Werk und That.

#### LXXXIV.

Das Glück hat oben Flügel und fleugt geschwind daher, Und weils steht uff der Kugel, wanken sein Füsse sehr. Darumb es in der Mitten wil angegriffen sein, w) Semeistert und geritten und nicht geförchtet sein.")

#### LXXXV.

Wer hat ein Schwert in Handen, dem thut kein Degen leid. Damit pflegt mano) zu anden, helts ander in der Scheid, So muß man eines) begegnen, allzeit; in Reitschaft; ftehn, Mehnt jener, er könn regnen, tan der auf Stelzen gehn.

h) noch dran nicht L., noch nicht dran M. S. i) Der Drud: darmit. k) Der Drud: Schweget.
1) doch beißer B. Lp., noch heiser M., nach heiser H., der heißer A. m) sepn L. n) nur geforchtet flein R. o) pflegt mans L., pflegts mans M. p) enden L., anden S. q) ibm M. r) und R. s) Breitschaft M. L., Bereitschaft R. t) rennen R.

bekannten Schwäßer oder besser für einen neugierigen Politifer aus Meklenburg oder Polstein. Zugegeben, daß eine bestimmte Perfönlichkeit dahinter stede, scheint mir der Name, troß der verschiedenen Bedeutung, mit dem Symon und Gevert in Reineke Bos (v. 4152. 6671) doch zusammenzuhangen.

<sup>30) =</sup> daß es laufe.

# LXXXVI.

So hab ichs vor bewogen und fren gesagt heraus, Zwar aus keim Finger gsogen, und sags euch") noch zu Haus, Daß ihr send leicht so mächtig zu treiben euer Sach, Wann ihr nur bleibt eintrechtig. Dem denkt doch weiter nach.

# LXXXVII.

Jetz wolt ich gar beschliessen, so sorg ich noch hieben, Das jemand möcht verdriessen, was ich gesungen fren. Möchts möglich besser wöllen und lengsthin han gewist, Darumb ich nur hett sollen schweigen zu dieser Frist.

#### LXXXVIII.

Dem thu ich kürzlich sagen, daß ichs ihm gleube zwar, Daß ers im Kopf umbtragen hab mannich Zeit und Jahr, Hab auch davon parliret mit beyden Backen voll. Hett er nur<sup>v</sup>) mit<sup>w</sup>) studiret, daß mans auch thuen<sup>2</sup>) soll.

#### LXXXIX.

Es hilft doch gar nit Wissen, wans nur beym Wissen bleibt, Nützt auch nicht viel gebissen mit Worten, wie mans treibt, Die Tugend steth im Werke, die That muß sein damit, Da wird erkandt ihr Sterke. Wort schlan die Leute nit.

#### XC

Drumb last nu dies zur Letzte die Macht des Werbes,) sein,<sup>31</sup>) Daß mans ins Werk eins<sup>32</sup>) setze, was, man weiß also sein. Am Werk ist alls gelegen, Werk bringt viel Nutz und Ehr, Damit euch Gott gesegen. Diesmal sing ich nit mehr.

# ENDE.

u) auch L., euch S. v) Der Drud und R.: nun. w) auch R. B. Lp. x) Der Drud: mans auch thun; man es auch thun R. y) Werbes B., Werbens M. S., Weifes R. Lp. z) wenn M. S.

<sup>31)</sup> Berbes, Gewerbes, meines Gewerbes, hier: meiner Dichtung.

<sup>32)</sup> eine, einmal, wie Str. 1. 69.

# XVIII.

# Beziehungen der Stadt Frankfurt a. D. zu Lübeck und zur Hanse.

Bom Regierungs-Rath Rudloff in Frantfurt a. D.

Pie vortheilhafte Lage der Stadt Frankfurt am schiffbaren Odersstrome eignete den Ort frühzeitig zum Handel. Landesherrliche Bersleihungen haben mitgewirkt, eine blühende Gewerblichkeit herbeizuführen, welche fromme, tapfere Bürger unermüdlich betrieben. Frankfurt war zeitig eine bedeutende Marktstätte, sie besaß bereits das Niederslages und Marktrecht, als Markgraf Johann ihr 1253 den Fundationsbrief ertheilte und sie mit Berliner Recht bewidmete.") Die Brandenburgischen Städte Berlin, Cöln und das kaufmännisch regsame Prenzlau gediehen unter der milden und behutsamen Leitung wohlwollender Fürsten aus dem askanischen Stamme in Kaufmannschaft und Gewerbe zu einer Blüthe, welche für die meisten nie wiedergekehrt ist. Wollweberei und Tuchbereitung zeichneten die märkischen Städte und unter ihnen besonders Stendal von jeher aus und verschafften ihnen einen Namen in der Handelsgeschichte des Mittelalters.

Frankfurt wurde durch das Niederlagerecht reich und mächtig, denn Niemand durfte Kaufmannswaaren neben der Stadt vorbeisführen, jede Waare mußte eine Zeitlang in der Stadt selbst niedersgelegt und zum Verkaufe ausgestellt werden. Die Zeit der Ausstellung war wie herkömmlich auch in Frankfurt a. D. festgesetzt. Erst nach Ablauf der Frist durfte die Veförderung an den eigentlichen Ort erfolgen.<sup>2</sup>) Das Ausehn blieb erhalten, so lange die Oder eine Hauptstraße für den Handel und kaufmännischen Verkehr, wie nach dem Inlande, so nach Polen, Litthauen, Preußen, Schlesien, Vöhmen, den deutschen, welschen und den Niederlanden war, — Verbindungen, welche sich zum Theil dis auf unsere Tage erhalten haben.

Während der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts haben die märkischen Kansleute mit Hamburg in Handels= und Vertrags=Ver= hältnissen gestanden, denn die Markgrafen von Brandenburg Johannes und Otto (1220 bis 1267) bestätigten einen von ihren Unterthanen

<sup>1)</sup> Riedel. Codex diplomaticus Brandenburgensis, XXIII. Band. Berlin 1862. S. 1.

<sup>2)</sup> Bullmann, Städtewefen des Mittel-Altere. I. 186.

mit den Hamburgern eingegangenen Bertrag.3) Salzwebel namentlich hatte durch Vermittelung Hamburgs einen sehr bedeutenden Handel mit Korn, Tüchern, Leinwand nach Wisby und Flandern. Eine Berbindung Berlins mit Hamburg in Handelsangelegenheiten erhellt aus Urkunden von 1317 und 1319.4) In der erstern wird den Bürgern die Ausfuhr des Getreides "alse her vormals is geweset" gestattet und in der lettern, in welcher dieser Freiheit wiederholt gedacht ift, wird Hamburg als Ort der Verschiffung erwähnt. Die erste Urkunde, in welcher Berlin als Mitglied des Hanse-Bundes ganz bestimmt genannt wird, datirt sich aus dem Jahre 1359.5) Die Stadt wird aufgefordert, durch Bevollmächtigte auf dem in Lübed abzuhaltenden Hansetage zu erscheinen, um sich in Gemeinschaft mit den Abgeordneten anderer Sansestädte über Ginführung strengerer Gesetze gegen die flandrischen Städte, wegen Vermeidung des Hafens Norresund von sämmtlichen Bundesgliedern und über andere Gegenstände zum Wohle des Bundes zu berathen. Es fehlt daher auch an authentischen Beweisen für die gewöhnliche Angabe,6) daß Frankfurt a. d. Oder bereits zu den 85 Städten?) gehört habe, welche 1260 zu der neun= zehn Jahre früher, 1241, zwischen Lübed und Samburg abgeschlossenen Vereinbarung beigetreten waren. 5) - Damals umschlang noch

<sup>3)</sup> Urkunde bei Sartorius Urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Sause, herausgegeben von I. M. Lappenberg. Hamburg 1880. II., 713.

<sup>4)</sup> Abgedruckt bei Fidicin, historisch diplomatische Beitrage gur Geschichte Berline. I. 56. II. 19.

<sup>5)</sup> Urfunde bei Sartorius. Lappenberg II., 462.

<sup>9)</sup> Bohlbrud, Geschichte des Bisthums Lebus. Berlin 1829. I. 578.

<sup>7)</sup> Beder, Umständliche Geschichte der freien Stadt Lübed. I. 210. Die Bahl 85 ist wohl die höchste, welche damals als Mitgliederzahl angenommen werden darf. In alphabetischer Ordnung sind die Städte genannt: Misegaes, Chronik der freien Hausestadt Bremen. 1833. I., 87. Unm.

<sup>3)</sup> Man fann nicht grade behaupten, daß die Danse durch jenen Bund im Jahre 1241 zur gemeinschaftlichen Sicherstellung der Wege zwischen der Mündung der Elbe und Trave, sowie zur Bestrafung von Friedensbrechern innerhalb ihres Gebietes entstanden ist. — Arkundenbuch der Stadt Lübeck I. 95 96. — Im Jahre 1226 war bereits zwischen beiden Städten gegenseitige Pandelsfreiheit vereinbart. — Urkundenbuch I. 37. — Ein eigentliches Geburtsjahr für die Panse ist schwer unchzunweisen, aber dieser Bund war ein erstes hervorspringendes Ereigniß zu längerer und ausgedehnterer Gemeinschaft unter den Städten. Es ist wohl nur eine "Sage", daß 1241 zu Lübeck Berordnete von 125 angesehenen Städten zusammen gewesen seinen. Deecke, Lübische Geschichten und Sagen. Lübeck 1852. S. 38. Bergleiche Vitriarii Institutionum juris publici Tom. II. pag. 839: "Lubens eorum sequor sententiam, qui primum illud Lubecensium et Hamburgensium

kein gemeinschaftliches Band die gleichartigen Bestrebungen, nur ört= liche Nachbarschaft und individuelles Handels-Interesse vereinigte zu gemeinsamen Schritten. Der Schutz ber Handelsinteressen ging noch von den kleinen Sonderverbindungen aus, wie solche namentlich unter ben westfälischen Städtensb) bestanden. Es gab einzelne Hansen, welche im fünfzehnten Jahrhundert stärker waren, als die "Hansa" felbst, berechtigte Kaufmanns = Vereine an fremden Marktstätten, in welchen ursprünglich Privatleute einzelner Städte ohne Vollmacht ihrer Mitbürger daheim zusammengetreten waren,9) in und neben den lands= männisch abgeschlossenen Körperschaften, wie in London, Brügge, Nowgorod. Am ausgebreitetsten war die Genoffenschaft in Wisby, einer anfangs dürftigen Stadt auf der Insel Gothland, welche der Russische Handel bald zu größerer Bedeutung erhob. 10) Lübe derklärte 1263 ihrem dortigen Voigt und ihren daselbst sich aufhaltenden Mitbürgern wie universis mercatoribus, daß sie auf Bitte ihrer Freunde von Soltwedel dieselben in sedilia et consortia in civitate Wisby aufnehmen und sie zu dem gleichen Genusse der Rechte wie die Ihrigen daselbst zulassen wolle.11) Alle Kaufleute nämlich aus den größeren deutschen Städten, welche sich in Wisby des Handels wegen aufhielten und den "gemeinen Kaufmann" bildeten, hatten ihre Unterabtheilungen in den Landsmannschaften mit einem Boigt ober Abvocaten an der Spiße, die kleineren schlossen sich einer der größeren an. Jene Verbindungen der Städte waren gegen Ende bes dreizehnten Jahrhunderts, vorzüglich seit der Vereinbarung 1283 in Rostock, zu dem umfassenden Bündnisse geworden, in welchem die

foedus, quod anno 1241 percussum est, originem censent celeberrimae societatis, quae peculiari et vernaculo nomine Hansa Teutonica appellatur".

<sup>36)</sup> Bergleiche Junghaus über Schuthundniß und Wehrkraft ber Dause im 13. und 14. Jahrhundert; historische Zeitschrift von Sybel. XIII. Band. München 1865. S. 312.

Pergleiche Urkunde König Heinrichs III. von England aus dem Jahre 1266 bei Sartorius. Lappenberg II. 93. — ad instanciam ducis Brunswicensis mercatoribus ipsius ducis de Hamborch concedimus, ut habeant hansam suam per se ipsos per totum regnum in perpetuum. Es gab auch eine Hause der Cöllner. Hüllmann a. a. D. I. 162. 164.

<sup>10)</sup> Grantoff Siftorische Schriften. Lübed 1836, Il. 307.

<sup>360. &</sup>quot;notum esse volumus, quod dilectioni et utilitati amicorum de Saltwedele intendentes fideliter ad petitionem eorunden in sedilia et consortia nostra in civitate Wisby recepimus ipsos".

wendischen Städte der Oftsee durch besondere Verträge unter einander geeinigt waren. 12) Es tritt das Streben und die Neigung nach dem Abschlusse eines großen, sämmtliche Local- und National-Handelsbündnisse umfassenden Städtebundes hervor, "des Friedens und Nugens gemeiner Kaufleute halber". Lübeck, durch Thätigkeit, Rühnheit und großartige Unternehmungen schon berühmt, ließ keine Gelegenheit vorübergeben, das Ansehen eines Bundeshauptes zu be-Lübeck stand im größern und engern Bunde voran, es gewann eine Stellung, in welcher es der merkantile und politische Mittelpunkt der norddeutschen Städte, die Herrscherin auf der Oftsee und in den, dieses Meer rings umgebenden Landen war. Die Stadt hielt schon damals das Ziel fest, ihre Unabhängigkeit gegen alle Welt zu schirmen, das Meer, wie den Handel zu beherrschen. Lübeck übte seit 1300 das Tag ausschreibende Amt, indem es die fernsten Glieder des noch so lose geknüpften Bundes gewöhnte, an der Trave sich Rath und Trost in politischen Verlegenheiten zu holen. Die Fähig= keit, des Bundes politische Zwecke zu befördern, bedingte damals die Zulassung der Städte. Oft wurde eine Stadt, wie eine Anzahl kleiner märkischer, stillschweigend im Bunde begriffen, ohne daß sie als Gemeinwesen sich ausdrücklich beworben hätte. Da einzelne Kaufmanns= Krämer- oder Gewerbsinnungen, wie der Gewandschneider und Tuchmacher, die günstige Meinung erwirkt hatten, daß ihre Stadt so viel politische Unabhängigkeit besäße, um die Interessen "des gemeinen Kaufmanns" mit zu vertreten, so wurden ihre Städte ohne dauernde Verbindlichkeit zu Tagefahrten geladen, ihre Mitwirkung für zeitweise Zwecke gefordert. Möglich daher, daß das Einladungsschreiben des Lübecker Rathes zu einer Tagefahrt nach Lübeck<sup>13</sup>) am Ende des XIII. oder Anfang bes XIV. Jahrhunderts auch nach Frankfurt, als einer Stadt der Marchia, ergangen ift, um über Mittel zur Abhülfe der Bedrückungen zu berathen, welche die Kaufleute in Flandern zu erdulden hatten. Der Beweis für die Thatsache kann jedoch nicht

<sup>12)</sup> Zuerst unter den nordischen Mächten empfand, wie es scheint, König Erich von Norwegen im Jahre 1284 die Wirkung eines solchen Vereins. Rudloff Pragmatisches Handbuch der Medlenburgischen Geschichte. Schwerin 1795. II. S. 145—147. Dahlmann Geschichte von Dänemark. Hamburg 1841. II. S. 375.

<sup>13)</sup> Urkunde abgedruckt bei Sartorius Lappenberg a. a. D, II. 213. Die hervorragende Stellung, welche Lübeck damals, 1329, unter den deutschen Handelsstädten einnahm, erhellt aus dem Bestätigungsbrief für die Brüderschaft der die Insel Schonen besuchenden Kausseute. Sartorius Lappenberg. II. 321.

geführt werden. Eine Verbindung beider Städte muß aber seit alter Zeit bestanden haben, denn berichtet wird in alten Chroniken, daß die Einwohner von Lübeck in Frankfurt a. D. von Zöllen und anderen der Stadt Gerechtigkeiten unbeschwert blieben und gleich als Bürger gehalten wurden. Im Jahre 1320 legten die Consules Lubicenses bereits bei dem Rathe zu Frankfurt eine Fürbitte ein für Hinge Jeser, 14) welcher gegen eine Bestimmung des Markgrafen von Brandenburg den landesherrlichen Zoll nicht entrichtet hatte. Der Rath wird genannt: "Ersamen leuen frundes", eine allerdings gewöhnliche Bezeichnung, welche aber ben Schluß auf einen bereits länger bestehenden Verkehr zuläßt. Damals haben die Städte ihre vollständige Ausbildung, ja bereits die Zeit der höchsten Blüthe und Bedeutung erreicht; bürgerliche Gewerbe und Handel, deutsche Wissenschaft und Kunst nahmen hier ihren Anfang, empfingen ihre erste Pflege. 15) Frankfurt, Berlin = Coln, Brandenburg, Stendal lebten und webten in jenen großen wie politischen Han= dels = Interessen, welche ohne Schutz von Kaiser und Reich sich ihre Wege und Hülfe suchten, wo und wie sie solche fanden. Frankfurt namentlich leitete den Verkehr von dem Meere nach dem Innern und von dem Innern nach dem Meere zu. Schon seit den ältesten Zeiten führte die Straße von Breslau nach hamburg und Lübeck über Frankfurt; im ausschließenden Besitze des polnischen Handels nach Deutschland waren Frankfurt und Breslau. Ein Frankfurter Kaufmann wurde damals als Factor eines Lübeckischen Hauses ernannt und besoldet, der die in der Oderstadt zu kaufenden Waaren als sein Eigenthum behandelte und erkannte, auch wenn er sie nicht bezogen hatte, und im Interesse jenes Hauses weiter beförderte.

Während des vierzehnten Jahrhunderts erreicht die Hanse den Höhepunkt der Macht und der fest gestalteten innern Organisation.

<sup>14)</sup> Urfunde bei Riedel a. a. D. XXXIII. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Justus Möser hat in einem schönen Aufsaß, Patriotische Phantasien, Sämmtl. Werke. I. Berlin 1842. S. 340 schon hervorgehoben, daß zur Zeit der hauseatischen Handlung eine Periode in Deutschland gewesen, worin es die größten Meister in jedem Handwerk gegeben habe. Er empsiehlt aus Gründen der Erfahrung eine Bereinigung der deutschen Städte zur Handlung: "So hielt es die deutsche Panse. Die Kausseute einer Stadt machten Eins, mehrere zusammen ein Quartier und alle Quartiere den Bund aus und auf diese Weise konnte eine Correspondenz bequem geführt, die Pandlungen wohl dirigirt und Alles zeitig beachtet werden. (S. 345.)

Damals wurde nach einem Brande das Rathhaus in Lübeck erbaut, in dessen alterthümlich geschmücktem Hansesaal sich die Sendboten ber Sanse alljährlich zu versammeln pflegten. Hier vereinigten sich auch am 11. Januar 1338 die wendischen Städte und benachbarten Fürften zum Abschluß eines umfassenden Landfriedens auf 6 Jahre, 16) aber weder waren der Markgraf Ludwig von Brandenburg, noch die Bischöfe von Brandenburg und Halberstadt gegenwärtig; Frankfurt wird nicht aufgeführt. Eine Einladung zum Hansetage zu Lübeck erging im Anfang bes Jahres 1359 an alle Städte, welche zur deutschen Hanse gehörten "ad hansam theutonicam pertinentes civitates". Am Schlusse der Urkunde17) heißt es: "petimus eciam hujus littere copiam civitatibus terrae Marchie, quas scitis presens tangere negocium, de vestra tertia parte sub vestro secreto destinari, nam alias litteras civitatibus Saxoniae, Westvaliae — per nostrum transmisimus cursorem". Berbindung Frankfurt's mit der Hanse während dieser Zeit ift aber nicht lediglich Bermuthung. Die Hansestädte Unclam, Greifs= walde, Rostock und Stralfund erhöhten 1363 ihre Zölle wegen des Krieges mit dem Könige von Dänemark. 18) Die Stadt Frank= furt a. D. führte deshalb Beschwerde. Die Hanse rechtsertigte diesen Schritt aber theils mit den größeren Bedürfnissen, theils mit der Behauptung, daß die Abwehr der Dänen auch dem Hinterlande zu Bute komme. Die erste sichere Spur einer nähern Beziehung dieser Stadt zur Hanse findet sich 1368. Die so rasch aufblühenden Städte an der Wendischen und Pommerschen Küste steigerten die an= geerbte Begierde der Dänischen Könige nach dem Besitz berselben. Waldemar IV., seit 1340 wirklich regierender König von Dänemark, nahm baber gerne Anlaß, mit ben deutschen Städten in Streit gu kommen, er war bemüht, überall im deutschen Reiche ein Bündniß oder doch Unwillen gegen die Hansestädte hervorzurufen. Es kam jest wesentlich darauf an, die bis dahin nur durch ein loses Band verein= barten Städte für die Idee eines festen kräftigen Städtebundnisses zu gewinnen, den Saamenkorn der Hanse zur rascheren Entwickelung

Disch nimmt (Jahrbücher des Bereins für Medlenburgische Geschichte, Schwerin 1842. VII. 50) die Anwesenheit des Markgrafen Ludwig schon damals an, er war aber erst am 21. Mai 1340 in Lübeck. Urkundenbuch II., 652.

<sup>17)</sup> Sartorius · Lappenberg Il. 461.

<sup>18)</sup> Riedel a. a. D. XXIII. S. 92 - 94.

reifen zu lassen. In dem zu Wismar am 10. August 1368 aufgesetzten Recesse 19) der Abgeordneten von den vier Städten Lübed. Stralsund, Wismar und Rostock wurde bestimmt, daß "alle, die in ber beutschen Sanse find", sich am Rriege betheiligen, die Stralfunder nach Berlin, Pasewalk, Prenzlau, Brandenburg, Frankfurt (Brankenuorde), Breslau, Guben (Ghobin) schreiben sollten, um ihren Landesherrn zu bewegen, im Streite der Scoftadte mit dem Könige Walbemar IV. von Dänemark seinen Absichten entgegen zu wirken, daher auf der Seite der Städte zu bleiben. Am 6. October 1368 erschienen 45 fremde Sendboten zum Hansetage in Stralsund. Fortsetzung des Krieges ward beschlossen. Die Preußischen Städte und Wisdy wurden ermahnt, sich von Waldemar loszusagen.20) Auf der nächsten gemeinsamen Tagefahrt zu Lübeck, 11. März 1369, beharrte die zahlreiche Versammlung bei dem Waffenbunde gegen Dänemark.21) Diese Willensmeinung, welche den Städten Westphalens, Sachsens, der Mark und Flandern mitgetheilt wurde, 22) wird wahr= scheinlich auch der Stadt Frankfurt eröffnet sein, nur fehlen uns die Namen derjenigen Sendboten der Hansestädte, welche bei dem, in demselben Jahre, am 30. November 1369, zu Stralsund abgehaltenen Hansetage gegenwärtig gewesen sind.23) Im Jahre 1375 gehörte Frankfurt bestimmt zu der Hanse,24) nämlich zu den 44 "zugewandten Städten", welche noch nicht förmlich in den Bund aufgenommen waren und nicht jährlich, sondern nur im Nothfalle beisteuerten, oder zum Theile erst nachher zur förmlichen Aufnahme gelangten und indessen blos den Schutz der Hanse genossen.25) Auf dem Hansetage zu Lübeck am 5. Juli 1383 wurde ein Schreiben an Frankfurt a. D., (Guben und Crossen) beschlossen, wegen der zu kleinen Pipen, 1 Pipe - 11/2 Eimer, des bei Guben in der Lausit wachsenden Weines, "Gobbin-Wein" genannt.26) Die Hanse hielt vorzugsweise strenge auf Bewah-

Bruchstücke aus der Geschichte der Stadt Stralsund. 1846. I. 51. Barthold Geschichte der Deutschen Städte. IV. 130.

<sup>20)</sup> A. E. Rruse, erster Entwurf einer Stralfunder Bürgermeistertafel. Stralfund 1846. S. 7.

<sup>21)</sup> Dahlmann Geschichte von Danemart. II. 34.

<sup>22)</sup> Barthold Geschichte der Deutschen Sanfe. 11. 190.

<sup>23)</sup> Rrufe Bruchstude jur Geschichte der Stadt Stralfund. I. 55.

<sup>24)</sup> Deede Befdichte der Stadt Lübed. I. 80.

<sup>25)</sup> Tifcher Gefchichte ber teutschen Sanbels. Sannover 1797. 11. 120.

<sup>26)</sup> Wehrmann Der Lübedische Ratheweinkeller, Beitschrift des Bereins für Lübedische Geschichte. Il. 86. Die erfte Anlage der Weinberge bei Guben soll durch

rung der Rechtlichkeit und Redlichkeit im Handel; für jede Gattung Waaren war eine eigene Schau eingeführt, durch deren Gutbefinden erst die Zulassung der Waaren bedingt wurde. So ist jener Beschluß anscheinend eine Consequenz der Bestimmung des Jahres 1351, nach welcher Wein ober andere Getränke nur zu vollen Tonnen bei Strafe von 50 Mark und des Hofes-Recht verkauft werden dürfen; vielleicht war Verfälschung und Betrug beim Absatz in kleineren Quantitäten mehr zu besorgen.27) Auch wollte Lübeck wohl den alten Ruf bewahren, in Behandlung der Weine besonders kundig zu sein.28) Im Jahre 1390 ertheilte König Wladislaus Jagello allen Kausleuten von Stralfund, Greifswald, Anclam, Wolgast, Stettin und Garp, sowie denen von Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Frankfurt und Landsberg, auch andern Städten, die in der deutschen Sanfe sind, Sicherung und Schutz mit ihren Gütern und Kaufmannsschäßen auf den ihnen vorgeschriebenen Wegen und setzte ihre Abgaben wie Zölle fest.29) Frankfurt war damals volles Glied der hanseatischen Brüderschaft in der höchsten Bedeutung des Wortes30) und nicht ein bloßes Nebenglied. Die Stadt gehörte zu dem 1347 gebilbeten wendischen Drittel,31) an bessen Spite Lübeck stand,32) und mit diesem Vorstande noch die besondere Leitung vieler niedersächsischer Städte im Binnenlande verband, ohne freilich für die durch die Macht der Umstände gewordene Eigenschaft des Hauptes ein schriftliches Uebereinkommen nachweisen zu können. Die Ansprüche der freien

einen Einwanderer vom Rheine und aus Franken während des 12. Jahrhunderts erfolgt sein; im Mittelalter hatte der Wein einen größeren Ruf als gegenwärtig, man rühmte ihm nach, er wärme trefflich den Magen und bewirke eine gute Berdaunng. Ein Sprichwort lautet: "Guben habe mehr Weinberge, als Tage im Jahre". Loode Geschichte der Kreisstadt Guben. Görliß. 1803. S. 167.

<sup>27)</sup> Sartorius-Lappenberg I., 150. Der Berkauf von Wein unter Anwendung falscher Maake, welche das alte Lübische Recht schon bei Strafe verponte (das alte Lübische Recht, herausgegeben von Hach. II. 128. 129. 111. 373), war in Lübeck schon 1220—1226 verpont. Lübecker Urtundenbuch I. 43.

<sup>25)</sup> Lappenberg Dr. Thomas Murner's Menspiegel. S. 260.

<sup>29)</sup> Radezinsth Codex maj. Polon. 131.

<sup>30)</sup> Sartorius II. 1., 125.

<sup>51)</sup> Sartorius I. 44. 85. Unrichtig rechnet Tifcher, Geschichte des teutschen Bandels II. 123., die Stadt zum 3ten sächsischen Quartier.

<sup>\*2)</sup> C. F. Eichhorn beutsche Staats- und Rechtsgeschichte § 433. III. S. 316. (Bierte Ausgabe. Göttingen 1836.) Bettschr. f. Lab. Gesch. Bb. II. Sest 2.

Reichsstädte auf diese bevorzugte Stellung waren durch ihre steigende Macht und Ansehn begründet.

Im Jahre 1400 schickte Frankfurt seine Deputirten zum Sansetage nach Lübe c. Als, um den Bund großartig zu ergänzen, Lübeck "strenglich und bei Verluft der Hanse", einen Tag 1430 anberaumte, besuchten auch Deputirte von Frankfurt den Hansetag in Lübeck; sie saßen zur Linken bes Directoriums, Lübeck mit Berlin, Hamburg, Dortmund, Söst, Lüneburg, Paderborn, Colberg, Stettin, Hannover, Uelzen.33) Ein Hansetag, welchen Ende 1434 Lübeck vieler wichtiger Dinge halber anberaumt hatte, versammelte auch die Sendboten von Frankfurt, Berlin, Soltwedel.34) Am 1. September 1436 vereinigten sich die altmärkischen Stände zur Beschickung einer "dachvaert to Lubeke".35) Die Städte der Mark zogen allerdings große Vortheile aus dieser Verbindung. Eine Menge durchgebender Waaren wurden aus den benachbarten Ländern in die Mark gebracht und an bestimmten Orten, der Stapelgerechtigkeit wegen, niedergelegt. Die beimischen Kaufleute führten diese Waaren dann den Seestädten zu und erhielten hier andere Lebensansichten, höhere Bildung und ein großartigeres Wesen, lernten freilich auch mehr Luxusartikel kennen, burch beren Betrieb eine größere Regsamkeit in den Kleinhandel kam. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurden, wegen der in Verfall gerathenen gemeinsamen Angelegenheiten der Hanse, neue Grundlagen für den Bund aufgesucht. An der, auf 6 Jahre vereinbarten Conföderationsnotul des Jahres 1443 betheiligte sich außer den Binnenstädten Berlin und Cöln, Brandenburg, Stendal, Tangermünde, Mag= beburg, Salzwedel, auch Frankfurt. Man zog sich unter Festhaltung des früheren Zweckes auf ein bedeutend verengtes Gebiet zurück. Die in drei Quartieren, jedes mit einer Hauptstadt, Lübeck, Hamburg und Magdeburg, getheilten Verbündeten versprachen, im Falle der Befehdung eines zugehörigen Gemeinwesens innerhalb vier Wochen bundespflichtig zu helfen, jede laut Anschlag mit einer gewissen Anzahl Wappner ober verhältnißmäßiger Geldhülfe.36) Dagegen fehlten, wohl wegen Abneigung des Landesherrn gegen die Hanse und auch weil die Städte ihren Vortheil nicht mehr in der Verbindung fanden, die Brandenburgischen Städte bei der zu Lübeck im Mai 1447

<sup>33)</sup> Sartorius II. 80. 732.

<sup>34)</sup> Barthold Geschichte ber beutschen Banfe. III. 68.

<sup>35)</sup> Urfunde bei Riedel Codex diplomaticus Brandenburgensis. VI. 120.

<sup>26)</sup> Barthold Bejdichte ber beutschen Sanfe. III. 81.

vereinbarten Conföderation ohne Entschuldigung, obgleich während des 15. Jahrhunderts in einzelnen Verordnungen die Verpflichtung ausgesprochen war, "daß jede Bundesstadt auf den festgesetzten Tagefahrten erscheinen muß." Die Städte fühlten sich überdies schon zu sicher, als daß sie noch einer Verbindung bedurft hätten, waren auch anderer Seits zu entfernt, um auf schleunige Hülfe in Gefahren von der Hauptmacht des Bundes rechnen zu können. Freilich suchte Berlin 1448 in dem Streite mit Churfürst Friedrich wegen Aufrechthaltung der städtischen Freiheiten eine Stütze in den Hansestädten, aber vergeblich.37) Bielleicht war biese Täuschung ein Grund der nachlassenden Theilnahme an den Berhandlungen; man schien sich zu überzeugen, daß in kritischen Augenblicken diese Verbindung weniger bot, als versprochen war. Der Churfürst Friedrich Eisen= zahn ließ sich außerdem versprechen, daß alle Verschreibungen und Bündnisse, welche die Vorfahren mit Städten außerhalb Landes abgeschlossen hätten, keine Kraft und Macht mehr haben sollten, unter Hinzufügung eines strengen Verbots der Errichtung ähnlicher Bundnisse in der Zukunft.38) Da dem Churfürsten baran lag, den Ueber= muth, Stolz und die Macht der Städte zu brechen, da er ihr Selbstgefühl und das Streben nach Unabhängigkeit wieder niederbrückte, baber auch den Verkehr nach Außen mit außerbrandenburgischen Städten erschwerte und verhinderte, so wird nun zweifellos Frankfurt zugemuthet sein, aus der Hanse auszuscheiden. Alls daher der nächste Hansetag in Lübeck am 21. September 1450 ausgeschrieben wurde "um große treffliche Nothsachen bes deutschen Kaufmanns, mehr als vor Zeiten wichtig", entschuldigten sich dreißig Städte mit untriftigen Gründen, "ungeachtet sie die Freiheiten der Sanse fort und fort ge= brauchten, oder blieben gar aus, als achteten sie die Wohlfahrt der Hanse gar nicht und scheueten, ohne, wie andere, Leib und Gut baran zu wagen, geringe Arbeit und Kosten." Solche Ungehorsame waren freilich die märkischen Städte alle, namentlich Berlin, Frankfurt, Stendal, Salzwedel. 386) Obgleich Frankfurt unbezweifelt damals das volle Hansische Recht hatte, wurde die Stadt doch wegen des -Nichterscheinens von der Hanse eine Zeit lang ausgeschlossen und zu einer Mark Gold als Strafe verurtheilt, es sei benn, daß sie sich

a supplied to

<sup>37)</sup> Erklärung des Churfürsten bei Fidicin historisch = diplomatische Beitrage zur Geschichte der Stadt Berlin. II. 212.

<sup>38)</sup> Urfunde vom 26. Februar 1422 bei Fidicin a. a. D. II. 180 — 186.

<sup>30</sup>b) Barthold Geschichte ber beutschen Sanse. III. 98.

hinreichend rechtfertigen könne.39) Ob die Summe bezahlt wurde, ift nicht nachzuweisen. Das Band zwischen Frankfurt und ber Sanse ward immer lockerer. Die märkischen Vinnenstädte durch die wachsende Landesfürstlichkeit ihrer früheren Selbstständigkeit beraubt und daher in ihrer Wirksamkeit nach Außen gelähmt, entfremdeten ihre Kraft den Seestädten; ihre Bedeutung trat immer mehr zurück. Doch Lübeck hatte noch nichts von seinem Einflusse eingebüßt und rübmend konnte noch der staatenkundige Aeneas Sylvius Piccolomini, welcher unter dem Namen Pius II. im Jahre 1458 das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde, von dieser Stadt berichten: "ihr Anseben und Macht ist so groß, daß auf ihren Wink drei gewaltige Reiche, Dänemark, Schweden und Norwegen, ihre Könige anzunehmen ober abzusetzen gewöhnt sind." Als Haupt des Bundes notificirte Lübeck am 20. Mai 1468 der Stadt Stendal, daß sich die Raufleute der Hanse mit Antwerpen dahin verglichen haben, den Antwerpener Markt wieder zu besuchen. Im folgenden Monat antwortete auch die Stadt Lübeck wieder auf ein zugekommenes Schreiben der Stadt Stendal.40) Der Verkehr war also doch noch nicht ganz unterbrochen. Ein neuerer Forscher hat durch die Benutzung der Stadt-Archive in Stendal und Salzwedel ermittelt 41), daß für die altmärkischen Städte sich eine Betheiligung an den Hansischen Angelegenheiten bis 1470 ergiebt, die gewöhnlich geleugnet wird. Im Jahre 1514 war es schon zweifelhaft, ob Frankfurt den Hansestädten beizuzählen sei. Auf dem Tage zu Lübeck 1518 wurde aber die Stadt gleich den Städten Berlin, Brandenburg, Salzwedel, Stendal, auf Verlangen des Churfürsten Joachim I. förmlich als "Abgedankt und abgeschnitten" betrachtet.42) Der allmählige Verfall des Handels, welcher eine Folge

<sup>39)</sup> Sartorius Beschichte des hanseatischen Bundes. II. 753.

<sup>40)</sup> Beide Schreiben bei Riedel, codex diplomaticus Brandenburgensis. XV. 304.

<sup>11)</sup> Dr. Junghaus Bericht über seine Arbeiten für die Hansische Reces- und Urtunden-Sammlung, Nachrichten von der Historischen Commission der Königl. Baierischen Atademie der Wissenschaften. IV. Jahrgang. 1. Stüd. München 1863. S. 41.

<sup>43)</sup> Bergleiche die im Archiv zu Lübeck aufbewahrten Statuta comtorii Londinensis a. 1554. In diesem Recesse wird Frankfurt a.D. unter den 14 Städten aufgeführt, welche "demembrirt und abgeschnitten waren". Es heißt: "Dieweil aber neben und über diese hier oben erzelte Ansestedt von dem Jar tausend fünf hundert und achtzehn zu der Zahl der erbaren Ansestedt noch etliche andre mehr hernach benante Stedt gerechnet worden, welche dann

der Entwickelung fast aller Staaten war, in denen der Bund bis dahin ausschließlich ben Handel betrieben hatte, entfremdete die märkischen Städte der Hanse fast gänzlich. Die Staaten, namentlich England, strebten selbst nach einem unabhängigen Sandel, die früheren Handelsvorrechte der Städte wurden immer mehr verkümmert. Im Jahre 1549 wurden die genannten Städte für "Außenhansen" erklärt, also von aller Gemeinschaft mit der Hanse und von der Theilnahme an ben Rechten ausgeschlossen.43) Später bereueten die märkischen Stäbte den Abfall vom Bunde, wahrscheinlich, weil eine aus der hanseatischen Berbindung entlassene Stadt damals boch ben Halt für ihren Handel, wie eine jede Sicherheit für das Handelsgut ihrer Eingesessenen ver-Ior.44) Namentlich richtete Salzwedel eine sehr dringende Bitte an die in Lübeck versammelten Hansestädte, wie es scheint im Auftrage der andern Städte, wahrscheinlich in der Hoffnung, daß ihre alte Verbindung mit Lübeck und manche geleistete Dienste ihrem Anliegen einigen Nachdruck gewähren würden. Obgleich die Erlaubniß der Fürsten beigebracht wurde, sich dem Bunde wieder anschließen zu dürfen, war die Antwort ablehnend, weil die altmärkischen Städte nach der ihrem Markgrafen geschworenen Landesvertheidigung den Berordnungen und Abschieden der Hanse nicht gemäß sich betragen fönnten. 15) Da die Salzwedeler eine Unkenntniß der Gründe, wegen deren ihre Vorfahren aus dem Bunde ausgeschieden seien, erwähnt hatten, so wird in dem Erwiederungsschreiben angedeutet, daß die Alt= vorderen, Ausweis der in den Archiven befindlichen Nachricht, will= führlich dem Bunde abgeschrieben hätten. Eine Erneuerung der Bitte im folgenden Jahre hatte keinen bessern Erfolg.

So wurde die Verbindung der märkischen Städte mit der Hanse gelöset, deren Nerv ja auch bereits mit dem Falle Wullenwebers 1537 noch aus erheblichen ursachen in den Recess vom obgemeldeten Jar achtzehn in der Länge angezeiget von der löblichen Antze-Vereinigung und dem Gebrauch der Privilegien abgeschnitten, auch etliche abgedankt... Die damalige Aussehung aus dem Bunde der Hansestädte erwähnt N. Pol. Iahrbücher der Stadt Breslau, herausgegeben von I. G. Büsching. Band III. S. 6.

<sup>43)</sup> Sartorius II. 785.

Wolge des blutigen Aufruhrs gegen das aristokratische Regiment aus dem Bunde ausgestoßen wurde. Unn trieb keine Hansestadt mit ihr Handel, das einträgliche Stapelrecht ging verloren; wo man Güter der Braunschweiger fand, wurden sie weggenommen, der Reichthum und die Stärke der Stadt vergingen. Dürre Geschichte der Stadt Braunschweig. 1861. S. 163.

<sup>44)</sup> Lent Brandenburgische Urtunden . Sammlung. 11. 791.

und seiner Partei gelähmt war. Lübe d's Sinken war freilich zusgleich ein Sinken deutscher Macht, deutschen Einflusses in der Heimath wie in der Fremde. Allein die eintretende Erschütterung des Hansselbundes ist nicht ausschließlich den Städten beizumessen, sie liegt zum größten Theile in den bedeutsamen Umgestaltungen, welche den Schluß des Mittelalters bezeichnen. Andere Bahnen eröffneten sich dem Handel durch die Entdeckung eines neuen Welttheils, durch die Ausschlich gien den vereinten Angriffen der durch sie beeinträchtigten Landessherren und der nach Befreiung des heimischen Handels Vorrechte der Ausländer von der ringenden Kaufmannschaft gegenüber aufrecht zu halten.

Unter den 64 Städten, welche 1550 der Professor Chytraus zu Rostock als Glieder des Bundes aufführt, ist wenigstens Franksfurt nicht. 47)

Schon als Mohlbrück vor nunmehr 34 Jahren die mit diplomatischer Treue und gründlicher historischer Gelehrsamkeit abgefaßte Geschichte des ehemaligen Bisthums Lebus schrieb, war es ihm nach einer Bemerkung im dritten Theile (Berlin 1832, S. 110) nicht möglich, auf dem Rathhause zu Frankfurt a. D. Schriften zu entdecken, welche über die ehemaligen Handelsverhältnisse dieser Stadt den geringsten Aufschluß gewährten. Neue von mir im Archive und in der Registratur des jetigen Magistrats angestellte Forschungen haben diese Negative nur bestätigt. Auch in den beiden Archiven zu Brandenburg, dem städtischen und dem reichen Dom-Archive, ist nach einer Mittheilung des Professor Heffter nicht die geringste Spur von der Hanse und von der Theilnahme der märkischen Städte an derselben zu finden. Die urkundlichen Nachrichten über das Verhältniß sind überhaupt spärlich. Eine Umichau im Archiv zu Lübeck ergab gleichfalls keine irgend erhebliche Data.

Die märkischen Städte überzeugten sich später, daß sie durch eine Verbindung mit der Hanse, welche oft nur zu bestimmten Zwecken und für gewisse Zeiten erfolgte, den erwarteten materiellen Gewinn nicht fanden. Jede Stadt wollte ja überhaupt dem Bunde nur soweit angehören, als derselbe ihr Nuten zuführte. Der Bund diente während des vorgerückten Mittelalters nicht nur besonderen Handelseinteressen, sondern diese bedingten meistens die Mitwirkung einzelner

<sup>46)</sup> Baig Lübed unter Jürgen Bullenweber. III. 352.

<sup>47)</sup> Citat bei Fischer a. a. D. 11. 569.

Mitglieber. Der Bund zog allen Activhandel an sich und nöthigte bie märkischen Städte, ihre Waaren nach Hamburg, Lübeck und Braunschweig hin zu führen, bezüglich bort niederzulegen. Frankfurter Raufleute trieben meist Speditionshandel. Freilich sehlen auch bis Ende des XIV. Jahrhunderts alle geschichtlichen Nachrichten, bann wird es leichter, aber mit Sicherheit kann man sich doch noch nicht zu rechte sinden. Unsere Vorfahren schrieben weniger und handelten mehr. In anderen Hansestädten erinnert noch die Gegenwart in den übrig gebliebenen Bauten an eine große Vergangenheit. furt hat gegenwärtig nur noch wenige Häuser, alt, luftig und malerisch, mit den Giebeln der Straße zugewendet, in deren unteren Geschossen, auf der tiefen hohen Diele hinter trüben, runden, dicken Glasscheiben der schmalen Tenster der Raufmann so geräumig waltete, seine Geschäfte betrieb, mit Weib und Kind, Knecht und Magd, pa-Frankfurt ist eine moderne Stadt geworben, triarchalisch lebte. selten wird hier durch einzelne Localitäten eine Erinnerung an eine denkwürdige Vorzeit erregt, selbst Spuren der erst zu Anfang dieses Jahrhunderts verlegten Universität sind kaum noch zu entbeden. Doch ein Zeichen soll nach gangbarer Erklärung an die Hanse erinnern. Auf dem nach der Oberkirche hin stehenden Giebel des Rathhauses, sind noch gegenwärtig brei eiserne Stangen befestigt, deren eine durch die andere gestoßen ist und welche beide an den Enden mit Ringen versehen sind, diese Stangen sollten das gewöhnliche Zeichen sein, "beß sich die Alte Hands-Städte gebraucht haben".48) So wenig jedoch wie die einzelnen Hanseschen Häuser Sinnbilder oder besondere Abzeichen trugen, so hat auch nie die Hanse durch äußere Zeichen oder Symbole die Einheit ihres Bundes zu bekunden gesucht; weder auf Siegeln der schriftlichen Verträge noch auf Münzen einzelner Städte findet sich irgend welche Spur von Bundeswappen, gemeinschaftlichen Zeichen oder Flaggen. 49) Die Gesandten bei den Hansetagen bedienten sich für ihre Recesse und Verträge des Siegels der Stadt, in welcher sie

<sup>48)</sup> Kurze Beschreibung der alten und löblichen Stadt Frankfurt durch W. Jobsten. Die dritte Edition nebst verschiedenen historischen Accessionen herausgegeben von I. Ch. Beckmann. Frankfurt 1786. S. 7. Auch Wohlbrück Geschichte des Bisthums Lebus III. 111. und Spieker! Geschichte der Stadt Frankfurt a. D. 1833. S. 15 theilen diese Ansicht.

<sup>49)</sup> Beweise bei Lappenberg von den Bundeszeichen der deutschen Hanse. Zeitschrift des Bereins für Hamburgische Geschichte. III. 1851. S. 157 — 171. R. v. Schlözer Die Hause und der deutsche Ritterorden in den Ostseelandern. Berlin 1851. S. 122.

versammelt waren. 50) Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Staaats = Archivar Wehrmann werden noch in neuester Zeit die Ausfertigungen für hanseatische Angelegenheiten unter dem Siegel bes Raths zu Lübeck mit dem ausdrücklichen Vermerk ausgesertigt, baß ber Gebrauch für gemeinsame Hansezwecke geschehe, also auch eine Erinnerung an den einstmaligen Vorort. Jene drei Stangen hat aber der neueste Geschichtsschreiber der Stadt Frankfurt, Philippis1). wohl richtig dahin erklärt, daß dieselben wahrscheinlich als Gerüste gedient haben, um Jahnen oder Bundeszeichen daran zu befostigen. Ebenfalls in dem mittleren Gemach im Rathsfaale des Rathbauses, welches die Kämmerei genannt wird, wurde lange Zeit ein breit geschlagenes, auf beiben Seiten vergoldetes Stück Rupfer in Gestalt eines Fisch- oder Schwalbenschwanzes aufbewahrt; in der Mitte befand sich ein fein mit Eisen gemachtes Loch, durch welches die Aupferplatte von einer auf dem Dache des Rathhauses stehenden Stange einst getragen wurde. Dieses soll auch ein "Hansezeichen" gewesen sein. 52) Eine Erinnerung an die frühere Verbindungen Frant= furt's mit der Hanse ist fürzlich geweckt worden. In dem großen Sipungssaale bes neuen Rathhauses zu Berlin sind die Städte, welche zum Hansebund gehört haben, durch ihre Wappen bezeichnet Das Wappen ber Stadt Frankfurt, ein rother Sahn mit golbenem Kopf und gelben Füßen, auf einem grünen Berge stebend, im filbernen Felde, wurde mit dreizehn anderen Wappen von Städten, welche alle einst Mitglieder der Hanse waren, an der kurzen Wand angebracht.53)

ihren Rath aufgestandenen Gemeinde der Stadt Braunschweig zu vermeiden, ist erlassen sub secreto Lubicensi quo omnes utimur pro presenti. Sartorius-Lappenberg II. 168. Lübeck selbst behielt in eigenen Angelegenheiten sein altes Stadtsiegel, gebrauchte aber den Reichsadler, wo es im Gesühle seines reichsstädtischen Ansehens anstrat. Mantels der im Jahre 1367 zu Söln beschlossene zweite Pfundzoll. Lübeck 1862. S. 19.

<sup>51)</sup> Mittheilungen des historisch-statistischen Vereins zu Frankfurt a. D. 5. Heft.
1865. Geschichte der Stadt Frankfurt a. D. S. 97.

<sup>\*2)</sup> Bon einem ähnlichen auf dem Rathhause in Stendal befindlichen Zeichen mit dem Fischschwanze und daneben stehendem eisernen Gitter spricht Beckmann Beschreibung der Mark Brandenburg. V. 1. II. 161.

<sup>58)</sup> Reue Preußische Zeitung Nr. 156, Juni 1866.

## XIX.

# Bur alteren Buchdruckergeschichte Lübecks.

(Bon Dr. Biechmann. Radow.)

Wer sich eingehend mit den Lübeder Drucken der Incunabelnzeit beschäftigt hat, wird erfahren haben, daß es bei manchen derselben Schwierigkeit verursacht, mit Sicherheit die Officin zu bestimmen, der fie angehören; er muß erfahren haben, daß die Schwierigkeit haupt= sächlich durch das Verhältniß veranlaßt wird, in welchem der unbekannte lübische Buchdrucker mit den drei Mohnköpfen und dem F im Schilde zu seinen Genossen gestanden hat. Es sind jett dreißig Jahre verflossen, seitbem der verstorbene Prof. Deecke in seinen Nachrichten von den im 15. Jahrh. zu Lübeck gedruckten niedersächsischen Büchern, Lübeck, 1834, 40, die Aufmerksamkeit auf jenen Unbekannten und dessen typographische Erzeugnisse gelenkt hat, aber noch ist das Gebeimniß nicht aufgeklärt, bas über diese Officin waltet, und noch ist der Name des Räthselhaften nicht gefunden. Der Verfasser dieser kleinen Abhandlung beschäftigt sich jett mit der Sammlung und Bearbeitung des Materials für den 4ten Band seiner Bücherkunde der niedersächsischen Sprache, welcher die so wichtigen Lübecker Drucke enthalten wird, und glaubt sich daher erlauben zu dürfen, die Sache aufs Neue anzuregen, sowie an die Geschichtsforscher Lübecks die bringende Bitte zu richten, daß auch sie ihre Aufmerksamkeit der be= zeichneten Druckwerkstätte zuwenden.

Der verstorbene Deede, dessen Forschung sich stets durch Ernst und vorurtheilsfreie Auffassung auszeichnete, war in der letzen Zeit seines Lebens dem Unbekannten sicher auf die Spur gekommen, er vermuthete in ihm die Brüder vom gemeinsamen Leben oder die Michaelisbrüder, die ja in dem benachbarten Rostock eine berühmte Officin besaßen. Solche Vermuthung hat Deecke wenigstens gegen seine wissenschaftlichen Freunde mehrsach ausges sprochen, doch ist mir nicht bekannt, daß es öffentlich geschehen sei.

Im J. 1852 hatte Herr Archivar Dr. Lappenberg in Hamsburg unserem Deecke einen bis dahin unbekannten lübischen Druck, eine nicht datirte Ausgabe von Dat testament ehnes waren cristen mynschen in 8° 1) vorgelegt, um dessen Ansicht über die

<sup>1)</sup> Eine Ausgabe vom 3. 1491 wird in Deede's Nachrichten, S. 16, be- fcrieben.

Lettern einzuholen. In dem deshalb an den Hamburger Gelehrten gerichteten Schreiben vom 10. April 1852 bemerkt nun Deecke über das eingesandte Buch:

"Diese undatirte Ausg. ist von Matthäus Brandis, und zwar fällt sie in die Zeit, wo dieser Drucker, wie mir jest gewiß ist, sein eigenes Geschäft aufgegeben und wahrscheinlich an die Brüder vom gemeinsamen Leben überlassen, als deren Factor der unbekannte Lübecker Drucker auftritt. Dies muß nach 1485 statt gehabt haben, vielleicht schon 1486: möglicherweise giebt das von Aperup beschriebene Jutische Lowbock<sup>2</sup>) darüber Auskunst. Im Lucidarius von 1485<sup>3</sup>) sind die Initiale lediglich Umrisse; in Ihrem Buche sind die Buchstaben die der Navolginge Christi von 1489,4) und der ganzen Haltung nach gehört der Druck auch dahin, vielleicht schon in das J. 1488".

Ferner heißt es in einem Briefe Deecke's an den Verfasser dieser Abhandlung vom 25. Juni 1856:

"Der Ansicht, daß die Michaelisbrüder nur in Rostod gedruckt haben, widersprechen schon theilweise ihre Werke durch deren Inhalt, wie z. B. das liber horarum canonicarum ecclesiae lubecensis, das noch dazu auf des hiesigen Bischofs Vetrieb und das, seiner ganzen Anlage nach, nicht gut anders als unter dessen Augen beschäfft werden konnte. Selbst den Drucker mit den drei Mohnköpfen weise ich nicht ab, seitdem ich gefunden habe, daß Drucke von Gothan zu denen der Michaelisbrüder und zu denen mit jenen Mohnköpfen stimmen, während ein gleiches Verhältniß mit M. Brandis obwaltet. So viel sehe ich mit Vestimmtheit, daß die meisten Lübecker Drucker zwischen 1480 — 1500 in Zusammenhange gestanden. Ich hoffe, meine Resultate noch zu Ende dieses Sommers so weit gebracht zu haben, daß ich sie veröffentlichen kann".6)

Aus solchen Mittheilungen geht hervor, daß nach Deecke's Dafürhalten die Brüder vom gemeinsamen Leben auch

<sup>2)</sup> Deede's Nachrichten, S. 12.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst, S. 12.

<sup>1)</sup> Cbendafelbft, S. 15.

<sup>5)</sup> Nach dem Exemplare der Lübeder Stadtbibliothet beschrieben in Lisch, Geschichte d. Buchdruckertunft in Meklenburg, 1839, S. 49.

<sup>&</sup>quot;) Eine derartige Beröffentlichung ift mir, wie icon bemertt, nicht betannt.

zu Lübed eine Druckerei besaßen, daß die Bücher mit den drei Mohnköpfen und dem Ffür sie in Anspruch zu nehmen sind, und daß M. Brandis ihrer Officin als Factor zeitweilig vorgestanden hat.

Es bleibt hier zu erwägen, daß die Brüder, wenn man ihre, sicher segensreichen Zwecke im Auge behält, sich gewiß nicht allein auf die Führung einer Druckwerkstätte beschränkt haben werden; sie werden ihren Wirkungskreis weiter ausgedehnt haben, z. B. eine Schule gegründet; sie werden versucht haben, Grundstücke, Gebäude u. s. w. zu erwerben. Ich will hier nicht näher auf das Wesen der Brüder= schaft eingehen, da Lisch bereits das Nöthige beigebracht hat; ich will nur andeuten, daß das Auftreten des Ordens in Lübeck doch wohl nicht so unbemerkt vorüber gegangen ist, ohne daß man mit Recht hoffen dürfte, das Lübecker Archiv werde in irgend einem Doeumente oder in den Stadtbüchern darüber Auskunft ertheilen, wenigstens Spuren der Thätigkeit jener so regsamen Verbindung nachweisen können. Auch ist es wahrlich auffallend, daß die Michaelisbrüder sich in keinem ihrer Lübecker Drucke nennen, während dies bei den Rostocker Drucken mehrfach der Fall ist; sie hatten doch gewiß keinen Grund, sich geheimnißvoll zu verbergen und statt ihres "apud divum Michaelem" zwei Wappen zu wählen, die Niemand kennt, wenigstens in jetiger Zeit. Die Ansicht, daß das unter dem Bischof Albert Krummendyk gedruckte und sehr umfangreiche liber horarum canonicarum ecclesiae lubecensis durchaus in Lübeck unter den Augen des Bischofs gedruckt sein muß, kann ich nicht theilen; wurden doch die Breviere der Diöcesen Schleswig und Schwerin 1512 und 1529 zu Paris gedruckt!7) Sehr richtig erkennt dagegen Deecke,

<sup>7)</sup> Ich will nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit auf ein von G. Wolf zu Paris gedrucktes und für den Lübeder Buchhandel bestimmtes niedersächsisches Gebetbuch aufmerksam zu machen.

I+P In noie scte trinitatz. De souen tyde vnser leue brouwen. De souen psalmen. De villige mit menich foldighe schonen anderen beden: alze dan dat register vih myset.

Auf der letten Seite des Bogens q die Anzeige:

Disse bote syn to paris ghedrucket vp de ostersche sprake vn syn to lubeke to kope bi dem markede ofte vp dem orde va den widen kram boden.

Ohne Angabe des Jahres. — 19½ Bog. in kl. 8°. — In den Randleisten der Name des Pariser Buchdruckers G. Wolf (drucke nach Falkenstein in der Zeit von 1489—94). Scheller hat dies Gebetbuch nach dem Czempl. des Stadt-

daß die verschiedenen Lübecker Buchdrucker aus dem Ende des 15. Jahrhunderts in Zusammenhang gestanden haben, und füge ich binzu, daß dies Verhältniß barin zu suchen ist, daß die übrigen Buchdrucker für den Unbekannten mit den Mohnköpfen druckten. Firma erscheint mir eben so gut als Verleger, wie als Buchbrucker betrachtet werden zu muffen; ich habe bies schon im Serapeum, 1862, S. 178, angedeutet. Sieht man eine Reihe von Büchern aus der in Rede stehenden Officin durch, so begegnet man den verschiedensten Typen; man erstaunt über den Reichthum an Lettern, wie ihn keine andere Druckerei jener Zeit aufzuweisen vermag. Forscht man aber die Druckwerke, welche mit den beiden Schilden gezeichnet sind, mit der gehörigen Sorgfalt durch, so ergiebt sich, daß in ihnen nicht allein die Lettern eines Brandis und Gothan, wie Deecke sagt, sondern auch die des Steffen Arndes vorkommen, daß also die Lübeder Drudofficinen für jenen Räthselhaften gearbeitet haben. Und beshalb glaube ich auch, Letteren als Verlagsunternehmer hinstellen zu bürfen. Gin Theil des Berlages (ober der Drucke) verdient unsere ganze Aufmerksamkeit, und zwar die gereimten Volksbücher, als Reineke Vos, Meister Stephan's Gedicht vom Schachspiel, ber Tobtentanz, Brant's Narrenschiff, Henselins-Buch, alle in niederdeutscher Sprache.

Endlich reicht die Thätigkeit des Unbekannten viel weiter in das 16. Jahrhundert hinein, als bisher angenommen wurde, und noch 1520 erschien bei demselben eine neue niedersächsische Ausgabe des bekannten Lucidarius,<sup>9</sup>) in der verschiedene Holzschnitte und Initiale aus älteren Lübecker Druckwerken benutzt sind, während die Lettern des Textes die neuere Form zeigen und denen des Ludw. Dietzu Rostock sehr gleichen. Dieselben Lettern, auch derselbe Anfangsbuchstabe, kommen vor in einer Ausgabe der Flugschrift:

Van der grwsame thrannesche miszha | delinge, so koninna Cristiern des namens de ander van. Den | nemarken, im Ryke to Sweden beganghen. 4 Bl. in 4°, ohne Angabe des Ortes und Jahres (1524). 10)

director Wilmerding zu Brannschweig in sein Handezempl. der saffischen Bucher-

<sup>5)</sup> Der bei Deede, S. 22, beschriebene Spengel der legen vom 3. 1496 ist von St. Arndes mit den Typen der Lübeder Bibel von 1494 gedruckt und hat am Ende die Schilde mit den Mohnköpfen und dem F.

<sup>9)</sup> Bgl. Serapeum, 1858, Rr. 3.

<sup>10)</sup> Bon ber feltenen Blugschrift besigen die Lubeder Stadtbibliothet und der Berfasser dieses Aufsages je ein Exemplar.

Ich bemerke nochmals, daß die Typen viel Aehnlichkeit mit den Dietischen haben, füge jedoch hinzu, daß mitunter Abweichungen zu bemerken sind. Vielleicht druckte Dietz diese Schriften in Lübeck, da er schon 1524 den dortigen Rath um die Erlaubniß zur Errichtung einer Druckerei anging.

Der kleine Auffat darf nicht abgeschlossen werden, ohne zu erwähnen, daß von Lisch 11) und Zarncke 12) die Frage aufgeworfen worden, ob nicht der unbefannte Lübeder Typograph mit Roftoder Stadtsecretair herm. Bardhusen identificiren sei. Die Vermuthung stützt sich auf ein Schreiben Barchusen's an den Herzog Heinrich den Friedfertigen von Meklenburg vom 24. Juli 1510, mit welchem Barchusen dem Herzoge eyn boet von schympliken reden und schwengken, Reynete Boff genompt, sandte, damit dieser die Lettern prüfen könne, weil es sich um eine von Barchusen zu druckende Chronik handelte. Nun soll der Reineke, welcher dem Herzoge vorgelegt ward, die Ausgabe von 1498 sein und Barchusen diese gedruckt haben, so wie Zarncke meint, die ganze Sendung erhalte erst dadurch einen Sinn, wenn man annehme, daß jene Ausgabe aus Barchusens Druckerei hervor-Daß Barchusen auch aus demselben Grunde der gegangen sei. Uebersetzer des niederdeutschen Reineke sein soll, erwähne ich, als nicht zur Sache gehörig, nur beiläufig. Wenn nun wirklich die dem Herzoge zugestellte Ausgabe die alte Lübecker wäre, was ja durch nichts bewiesen ist, so braucht boch Barckhusen solche keineswegs gedruckt zu haben, da derselbe bekanntlich ausgedehnte buchhändlerische Geschäfte betrieb, und vielleicht beabsichtigte, die Reimchronik in Lübeck mit den schönen Typen bes Reineke12) drucken zu lassen. Daß Barchusen auch auswärts, also nicht allein in Rostock, Bücher drucken ließ, das geht aus dem von Lisch mitgetheilten Contracte 14) deutlich genug hervor. Sbenso gut kann jener Reineke einer jest verschollenen, in die Zeit von 1498 — 1510 fallenden Ausgabe angehören: hat sich boch von jeder der beiden Ausgaben von 1498 und 1517 nur ein vollständiges Exemplar erhalten!

<sup>11)</sup> Lifd, Geschichte der Buchdrudertunft in Metlenburg, G. 75.

<sup>12)</sup> Barnde, Bur Frage nach dem Berfasser des Reinete in Haupt's Zeitschr. f. deutsches Alterthum, Bb. 9, S. 374 figd.

<sup>13)</sup> Mir sind jene Lettern nur noch ein Mal in dem Henselinsbuche begegnet. S. Serapeum, 1862, Nr. 12.

<sup>14)</sup> Lift, Geschichte ber Buchdruderfunft in Metlenburg, G. 70.

De ect e's Vermuthung, daß unter dem unbekannten Lübecker Buchdrucker die Michaelisbrüder zu verstehen seien, muß erst näher geprüft werden; die endgültige Lösung der Frage aber wäre nicht allein für die Buchdrucker- und Culturgeschichte Lübecks, sondern auch für die Geschichte der niedersächsischen Literatur im Allgemeinen von nicht geringem Interesse.

# XX.

# Gine Luxusordnung.

Mitgetheilt vom Staatsardivar Behrmann.

Die im Folgenden mitgetheilte Luxusordnung ist in das älteste Wettebuch eingeheftet!) und erhält durch diesen Umstand die ihr sonst fehlende formelle Beglaubigung, daß sie wirklich Gesetzeskraft gehabt hat. Sie ist zwar nicht datirt, doch läßt sich die Zeit ihrer Abfassung ziemlich genau angeben. Im Jahre 1478 nämlich hat der Rathsberr Heinrich Bromse, ber damals Wetteherr war, ein alphabetisches Inhaltsverzeichniß über den Inhalt des ganzen Wettebuchs angefertigt, in welchem sie erwähnt wird; dadurch ist die Zeit nach einer Seite hin bestimmt. Vergleicht man fie ferner mit einer Luxusordnung von 1454,2) so ergiebt sich, daß in beiden gewisse Abstufungen ber erlaubten Kleidertracht nach der Berschiedenheit des Bermögens der einzelnen Bürger vorgeschrieben werden; während aber die Ordnung von 1454 ein Vermögen von vier tausend Mark als die böchste Klasse annimmt, hat die vorliegende noch eine höhere Klasse von sechs bis sieben tausend Mark, die offenbar hinzugefügt ist, und giebt sich dadurch als eine spätere zu erkennen. Außerdem giebt es noch eine Luxusordnung von 1467, die mit der vorliegenden im Wesentlichen übereinstimmt, im Einzelnen aber ziemlich viele Abweichungen enthält und in welche von der bekannten Hand eines Secretairs mehrere Veränderungen eingetragen sind, die sich hier in den Text aufgenommen finden. Es erscheint demnach die vorliegende Ordnung als eine Revision der von 1467 und die Zeit ihrer Abfassung muß

<sup>1)</sup> Raheres über das Buch f. m. in Band 1. diefer Zeitschrift S. 203 ff.
2) abgedruckt in dem Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein Bd. 1. S. 49 ff.

zwischen 1467 und 1478 liegen. Im Allgemeinen ist die Ordnung von 1467 strenger. Man sieht, daß der Rath bei einer abermaligen Ueberarbeitung derselben sich entschlossen hat, den Bürgern in vielen Stücken größere Freiheit zu gestatten, offenbar um dadurch zu bewirken, daß seine Gebote williger und besser befolgt würden, doch hat er diesen Zweck nicht erreicht. Brömse fügt der Erwähnung der Ordnung in dem Inhaltsverzeichniß die Bemerkung hinzu, daß sie wenig gehalten werde. Für die Gegenwart gewähren die Luxusordnungen das große Interesse, daß sie einen Einblick in das Bürgersleben des Mittelalters gestatten, und dazu ist die folgende wegen ihrer Aussührlichseit vorzugsweise geeignet. Zur Vergleichung sind die sachlichen Abweichungen der Ordnung von 1467, die mit b bezeichnet ist, in Noten hinzugesügt.

Dorch nuth fromen unde wolfart unser gemenen borgere hebben wy borgermestere unde radmanne desser stad Lubeke mit wolbedachtem mode unde rypeme rade eendrachtliken uppet nye vorramed, gesloten, over eyn gedregen, bewillet, belevet unde gemaked desse nabescrevene willekor unme der groten kostelheid) willen, de nu tor tyd in desser unser stad is unde sick van dagen to dagen yo meer unde meer öket) unde vormered, umme de redeliker wyse myt vulborde unser gemenen borgere to metigende unde der eendels afto leggende, bidden unde beden wy eneme jeweliken de to holdende by vorlust unde broke van eneme jeweliken stucke, so desse sulfte schrifft innehefft. 3)

Interste is vorramed, bewillet unde besloten, dat ghene frouwen, borgersche edder inwonersche desser stadt Lubeke, guldene kedene, noch guldene halsbende, noch guldene noch sulverne brezen dover den scharlakens bebremeden hopken den desser tyd meer dregen scholen, sunder scholen de genssliken afstellen unde to rugge leggen. Jodoch so mogen ze in eren paternosteren dregen ehn klenode so gut alse XX mark lubesch unde nicht beter, dunde de frouwen, de alsus lange brezen gedregen hebben, der frouwen manne mogen de verkopen unde de in renthe leggen densulften frouwen der to brukende.

\*) Prachtliebe. b) ofen vermehren; engl. to eke.

e) Rofenfrang. 9 Rleinod, b. h. eine Schaumunge.

c) Spangen, Schnallen, frg. bracelet. d) icharlachrothe, verbramte Rleiber.

<sup>3)</sup> b hat hier noch: alse he dat mit zineme eede na wane vorrichten will, dat he ze geholden hebbe, sunder argelist.

<sup>4)</sup> Der gange folgende Sat fehlt in b.

Item so en schal of nehn frouwe, borgersche edder inwonersche enen dusinghe) dregen, so alsus lange wontlik gewest is, sunder scholen de genseliken afstellen unde to rugge leggen, des to eres lyues springe<sup>b</sup>) nicht to brukende.

Item en schal ghene frouwe, borgersche offte inwonersche vorbenomed swedeler') edder naser dregen anders gefatet dan allene myt
messinghe, unde nicht van golde edder van susver gefatet edder vorguldet, unde sodanne sweydelers myt den messescheden dar by wesende
scholen nicht behaffet edder beset zin mit parlen noch mit eddelen
stenen.

Item of en scholen de erscrevenen frouwen ghyne guldene haken noch guldene mallienk) van klareme golde an eren klederen dregen, mer sulvern verguldet, alle vorscrevene articule und puncte by vorlust unde pene enes jeweliken klenodes vorbenomet, offt dat wee!) meer na deme vorbode droge, unvorbroken to holdende, so van oldinges gewest is.

Item welk man unde frouwe, de tosamende eres egenen gudes hebben so gud alse soss edder sovendusend mark edder dar en boven, des mannes frouwe mach dreghen, so hir negest na folged, unde de so ryke nicht en sint unde so vele nicht en hebben, de en scholen des nicht dregen by broke X mark sulvers.

Van der dracht der frouwen by underschede so hir nachfolged.

Item<sup>5</sup>) so en schal ghyne frouwe meer dan enen parleden rod mit parleden mouwen m) hebben edder dragen, de na desser tyd ge-

- g) dusing ein mit Schellen oder Gloden besetzter Gürtel. Bgl. Drever, Abhandlung von der Dusing-Tracht, im Hannoverschen Magazin von 1788, 81stes Stück. Der dort gegebenen Ableitung des Wortes von tosen widersprechen die sonst vorkommenden Formen des Worts. Da die Tracht wahrscheinlich aus Frankreich nach Deutschland kam, mag das Wort von douzaine abzuleiten sein, weil es in Dupend Schellen waren.
  - b) Bierbe.
- 1) swedeler, sweydeler, lederne Beutel, und nafer (die Form ast oder nast ist gebräuchlicher), kleine hölzerne Schachteln, wurden an den Gürteln befestigt getragen; ebenso Messer in schönen Scheiden von Elsenbein oder Perlemutter. Die Berfertigung dieser Scheiden war später die Arbeit einer eignen Zunft, der Scheidenmacher, die 1641 eine Rolle erhalten haben.
  - 1) mallien, frz. maille, fleine Ringe. 1) Jemand.
  - m) Ermel, holl. mouwe.

<sup>&</sup>quot;) b Interfte.

maked werden, de beter sy mit deme makelone dan sostich mark Iubesch. Jodoch sodane rocke, de alrede gemaked unde alsus lange gebragen zint, de<sup>6</sup>) moged ze vortan dregen, alse de nu sint, unde de nicht tofteler gemaked.

Item so en schall gyne frouwe meer dan twee besimpdede rocke boven") er umbesmydede dagelikes rocke dregen, des denne uppe deme besten besmydeden rocke nicht meer schal wesen dan dree mark lodich, unde uppe deme negesten schal nicht meer wesen an smyde dan borde halve mark lodich, alle gewontlick grot smyde unde nicht mit hangenden loveren, ) noch palliert p) smyde, uppe pardurwerk q) gewracht.

Item besse ergemelden vrouwen de mogen of hebben enen besten hopken mit hermelen gefoderd mit eneme parleden fragen sunder jenich sunde, unde de krage myt parlen de schal nicht beter wesen mpt deme makelone dan dertich mark lubesch. Dar to mach ze hebben enen negesten besten hopken myt gwytten ;) gefodert, mit lasten ) gebremed, myt eneme parleden fragen unde de frage myt den parlen be schal nicht beter wesen myt deme makelone dan twintich mark lubesch. Jodoch dat jenne, dat alrede gedragen unde gemaked is, dat en schal of nicht beter wesen, dat makelon dar aff ungerekend, unde nyn fromwe schall meer dan twe kragen myt parlen gesticket hebben, so hir vorgerored ys.

Item noch mach de frouwe hebben twee hopken, enen hillich dages unde enen werkeldages myt wercket) gefodert, so alsus lange wontlik gewest ys. Unde dat snuyde uppe deme hillich dages hopken ichal nicht beter wesen, dan dorteyn mark lubesch myt deme makelone, unde uppe deme werkeldages honken myt deme makelone schal nicht beter wesen, dan achte mark subesch. Noch mach ze hebben twe arnsche hopken") sunder parlen unde nicht meer, hillich dages unde werkeldages to bregende. Des denne uppe deme kragen des besten dat smyde nicht beter schal wesen, dan dertenn mark, unde uppe deme anderen. dar negest nicht beter, dan achte mark lubesch. Hyr to mogen ze hebben

- a) außer. . ) Laubwerf, fleine Blätter von Metall, holl. lovertje. p) polirt.
- 4) pardurwert, vom lat. paratura, ein mit filbernen und goldenen Gaden durchwirfter Stoff.
  - 1) gwhiten, Biegenfelle, holl. gheyte, engl. goat.
  - 1) laften, weiße Buchsfelle, vom ruff. lasiza Buchs.
  - 1) wert, Pelzwert. 1) Kleider aus arnheimschem d. h. niederländischem Tuch.

a summile

<sup>5)</sup> b austatt des letten Sabes: de en scholen of nicht beter wesen dan fostich mart lubefch bat matelon bar aff ungerekent. Beitfdr. f. Lub. Wefch. Bb. II. beft 3.

an parleden unde smydeden vorleggen ) so gud alse uppe dertich mark lubesch unde nicht beter, unde dar to scholen alle ere guldenen spanne, der ze to ereme lyve bruken, nicht beter wesen, dan vertich ) mark lubesch. Dar to mogen ze hebben ere guldenen ringe unde karallen pater noster, alse wontlick ys.

8) Item dar to mogen ze dregen in lannen\*), gordelen unde in andern<sup>9</sup>) beslagen<sup>2</sup>) borden in alle to hope nicht beter, dan vesstehn mark lubesch.

Alle desser vorscrevenen stucke moghen wol myn wesen unde nicht meer noch beter, unde de jenne, de beter sint, der en schal men nicht dregen by broke van eneme isliken stucke hir vorbenomed tepn margk sulvers.

Item welk man unde frouwe, de nicht to samende bebben eres egenen gubes so gub alse soss edder soven dusend mark lubesch, des mannes frouwe en schal nynen parleden rock bregen, unde ok sodaner clenode nicht dregen, de hir vorboden sint to dregende, by der pene vorscreven. Jodoch welk man unde frouwe, de tosamende hebben se gub alse veer edder vyst dusend margt lubesch, des mannes frouwe de mach dregen twe besmydede rocke, des denne uppe deme besten mach wesen dre mark lodich unde nicht boven, unde uppe deme ne gesten besten nicht beter, dan dordehalve mark lodich, alle gewontlif grot smyde unde nicht myt hangenden soveren noch gepaliert smyde uppe pardurwerk gewracht. Unde desses vorscrevenen mannes frouwe en schall nicht meer dan enen hopken mit eneme parleden kragen hebben, unde de krage de en schal nicht beter wesen, dan twintich mark lubesch. Dar to mach ze hebben twe hopken myt werke gesodert myt besnuydeden kragen, uppe deme besten dat simple nicht beter, dan bertenn mark, unde uppe deme negesten besten nicht beter, dan acht mark. Noch mach ze of hebben twe arnsche hopken myt besimpdeden kragen, uppe deme besten dat smyde nicht beter wesende, dan dorten: mark, unde uppe deme negesten besten nicht beter, dan achte mark.

v) vorleggen, Borleger, Aufschläge, die um die Aeimel gebunden wurden.

w) lannen, Gürtel bon Silberbled, guweilen vergoldet, vom lat. lamina.

x) beflagen borden, mit metallenen Budeln befette feidene Gartel.

<sup>7)</sup> b dortich.

b hat noch folgenden Sah: Item mogen de erscrevenen frouwen of dreghen scharlakens bebremede hopken myt ener bregen, so alsus langhe wontiik gewest is.

<sup>9)</sup> b gibenen.

Item hir to mogen ze hebben an parleden unde sundeden vorsleggen so gud alse XXX<sup>10</sup>) mark, unde nicht beter, und dar to scholen alle ere guldene spanne, der ze to ereme lyve bruken, nicht beter wesen dan XXX<sup>11</sup>) mark lubesch. Dar to so mogen ze hebben ere guldene ringhe unde korallen paternoster, so wontlik is. Jodoch so mach ze hebben eyn klenode in dat paternoster to dregende, so gud alse XX<sup>12</sup>) mark lubesch unde nicht beter.

Item dar to mogen se dregen in lannen, gordelen unde in systemen beslaghenen borden in all to hope nicht bether dan vesteyn 13) margk lubesch.

14) Item wat frouwen, dede smydede unde parlede rocke dregen, de en scholen nyne voderde rocke dregen sunder argelyst, by broke tehn margk sulvers.

Item welk man so ryke is, so vorscreven steit, unde zyne hußfrouwe ghine parlen noch simyde en drecht, de frouwe mach hebben
to eres lyves tzyringhe, umme to dregende, an parlen vorleggen, an
voderen under den rocken myt deme bremelhen so gud alse uppe hundert mark lubesch unde dar nicht en boven, mer se en scholen ghyne
sabulen, noch marten, unde of nyn zyden gewand to rocken dregen.
Ok en schall ghyne frouwe meer dan ene suben hebben edder
dreghen to eres lyves brukinge, unde under deme suben schall dat
voder nicht beter wesen, dan soß offte achte mark lubesch. Hir to
mogen ze hebben ere guldene ringhe unde ere korallen vestich. Dar
to so moghen ze hebben is unde draghen in lannen, gordelen unde
in zydenen beslagenen borden in al to hope so gud, alse vessteyn
mark lubesch unde nicht beter.

Item welk man mit syner hußfrouwen nicht en hevet so gud alse veer dusend mark lubesch unde doch hevet synes egen so gud alse twedusend margk lubesch offte dar en boven, des mannes frouwe schal ghyne hermelen voder noch housen kragen myt parlen besticket dragen. Jodoch mach ze hebben enen besimpdeden rock myt groveme simple nicht swarer, dan dordehalve mark lodich, unde twe housen fragen besimpdet, dat smyde an deme besten housen nicht beter, dan

y) Bobel, engl. sable. 2) ein langer Mantel, vgl. Frisch s. v. Schanbe.

a) veftich bedeutet einen Rosenfrang, der aus fünfzig Augeln besteht.

<sup>10)</sup> b twintich. 11) b twintich. 12) b vöffteyn. 13) b twelff.

<sup>14)</sup> b hat noch folgenden Saß: Item dar to mogen ze dregen scharlakens hopken myt ener bregen, so alsus lange wontlick gewest is.

<sup>15)</sup> b hit hier noch: ere bregen.

Dt mach ze hebben an parleden vorleggen uppe vefteyn margt, an guldenen spannen uppe vefteyn margt, eyn korallen paternoster, so wontlick ys, dar in eyn klenode so ghud alse teyn mark, unde an lannen, an gordelen unde an syden borden uppe teyn mark lubesch.

Item welk man myt syner hußfrouwen eres egenen gudes nicht to hope hebben so gud also twe dusend mark lubesch, jodoch to hope hebben so gud alse dusend mark lubesch, edder dar en boven, des mannes frouwe mach hebben twe hopken, gesodert mit werde, sunder besmydede kraghen, unde dar vor mach ze hebben gulden knope so gud alse tenn mark, mer se en schall ghyne hermelen noch grawe ruggeb dregen. Hir to moghen ze hebben ene parlede unde besmydede vorlegghe, ere guldene spanne, corallen vestich myt deme klenode dar inne, unde an vorgulden haken, syden borden, unde suß alle eer klenode, mit den erscrevenen knopen scholen nicht beter wesen, dan sostich margk lubesch, by broke van tenn marke sulvers. 17)

Item welk man myt syner hußfrouwen eres egenen gudes nicht tosamende hebben so gud alse dusend mark lubesch, jodoch to hope hebben so gud alse veer edder vijss hundert margk edder dar en boven, des mannes frouwe en schall och nyne hermelen, grawerugge, scharlakens hopken so edder besimptede kragen dregen, by broke tenn mark sulvers. Jodoch mach se hebben twe hopken myt werke gesoedert, enen myt halven lasten breet uthgebremed unde den anderen myt bunte unde nicht myt grawen ruggen gebremed, unde vor eneme van den hopken mach ze dregen vorgulden knope so gud alse vyss mark. Hir to mach ze hebben eyn corallen vestich, eyn klenode dar in, an vorleggen unde anderen clenoden so gud alse vysundetwintich mark, unde dar nicht en boven, by broke dree marke sulvers.

Item welk man mit syner hußfrouwen eres egenen gudes nicht tosamende hebben so gut alse veerhundert mark, doch dat eer so gud

b) Rudenfelle von Gichhörnchen, die Bauchfelle beißen bunt.

c) halb heißt nach einem noch jest gebränchlichen Ausdrucke das noch nicht ausgewachsene Thier.

<sup>16)</sup> b hat noch: Dar to mach ze hebben enen scharlakens hopken mit ener zulvern brebe vorguldet.

ene brege nicht van clareme golde, mer van zulver vorguldet na wontliker wyfe, by broke van tehn mart zulvere.

<sup>16)</sup> b hat noch: bregen.

is, alse twee edder dree hundert mark, des mannes frouwe mach bebben enen voderden hopken myt halven lasten edder myt buntwerke gebremed, unde nicht meer, unde ere corallen paternoster, smyde, parlewerk unde clenode mach werd wesen dortich margk unde nicht better, by broke dre marke sulvers.

Item welk man myt syner hußfrouwen eres egenen gudes nicht tosamende hebben so gud alse twehundert mark lubesch, doch dat er so gud is alse hundert mark unde dar en boven, des mannes huße prouwe schall ghyne voderde hopke dregen, by vorlust dree mark zulvers, doch mach ze wol vorguldene knope ane broke an eneme ungestoderden hopken dregen, so gud alse vyst mark lubesch.

Van den Juncfrouwen.

Item welk juncfrouwe, de denet unde umberuchtet ys, de mach dregen ehn besmydet bindeken, so gud alse twintich schillinge mit deme makelone, unde nyne parlen<sup>19</sup>) schal ze dregen.

Van den frouwen unde denstmegeden, debe beruchtiged sind.

Item welk frouwe denstmegede edder wat frouwesnamen dat zin, de opembar beruchtiged sint, de en scholen mit alle nyn vorguldet noch bunte vodere noch corallen paternoster, nyne guldene ringhe noch parlede knope noch jenigerlege andere clenode dregen-sunder argelyst, by vorlust dat ze dregen. Alle desse vorschrevenen stucke mach wol nyn, sunder nicht meer wesen, by broke so vorscreven steyt.

Weret of dat dessen heren in jeniger frouwen, borgerschen edder inwonerschen desser stad Lubeke, ze were bynnen edder buten rades, an enigen eren clenoden unde klederen mysduchte unde bewande, dat ze yd anders helden edder geholden hedden unde anders drogen, dan alse hir vorscreven steyt, der frouwen man willen se vor sick vor den rad vorboden lathen, unde sodanne clenode edder cleder, geparlet, besticket edder besmydet, halen laten, umme de to beseende unde to werderende, dunde besynd men yd dan anders, dan alse yd besloten ys, dat schall unde mach de rad corrigeren unde straffen, eyn jewelik stucke, so desulste schrisst begrepen hesst, so de erscrevene unse borgere desset eyndrachtliken bewillet unde belevet hebben, unde wes gentslichen asgelecht unde hir vorboden is, nicht meer to dregende, dat ensodans of geholden werde ungebroken dergeliken.

4) Argwohn haben. e) schähen.

<sup>19)</sup> b hat noch: noch corallen.

<sup>20)</sup> Diefer gange Sat fehlt in b.

Van den dach hochtijden unde avend hochtijden samptliken sint desse nabescrevene artikele, dar sich ehn islik na richten mach.

Interste wen be brudegam unde der brud frunde an beyden zoden eins sint, so en schal nyn loste') anders wen in den kerken, so wontlik is, bescheen unde nynerleze bylosste') to wesende in deme winskelre, in husen offte in nynen anderen steden, dar kost scheen schall, by vorlust dree marke sulvers. Sunder wen de brudegham der brud dat paternoster bringet, so mach men dar wyn unde crud" schenken, alse wontlik is, doch des avendes dar nyne kost offte ghesterie to hebbende. Unde alse id denne ene erlike wonheid is, to den dachhochtisen in deme winkelre den wyn to provende, so mach de brudegam doch') sulff seste unde der brud frunde of sulff soste tosamende mit erer beyder schaffere to dren in de klocken in den winkelre gan unde dar negest to vyven edder to sossen son wenich myn offte meer, wedder uthgan, sunder surder koste to beredende ofte to donde, by vorlust dre marke sulvers.

Van den dach hochtijden unde avend hochtijden samptliken.

Vortmeer alse de brudegam der brud dat vestich unde klenode bringed, so en schal he nicht meer lude mede bringen, dan soß man van spiner wegene unde soß man van der brud wegene. Ok scholen dar nicht meer dan soß frouwen, twe schaffer unde twe schafferschen wesen, unde des avendes dar nyne surder koste to donde edder to hebbende.

Van dem juncfrouweliken ingedome, van den dach hochtijden unde avend hochtijden samptliken, sunder dat hir na dar van utgenomen wert.

Vortmeer schalmen unner brud meer mede gheven, dan enn bedde myt eneme hovedpole, unde dat bedde unde hovedpol scholen tosamende nicht swarer wesen, dan anderhalff schippunt, unde scholen nicht meer hebben dan veer kussene van eneme sydene stucke, dat schall wesen

<sup>9</sup> Berlöbniß.

<sup>8)</sup> Nebenverlöbniß. Die Praeposition by hat in Zusammensepungen häufig den Begriff des Unregelmäßigen, Unordentlichen.

h) crud, Kraut, bedeutet Gewurg, auch aus Bewurg bereitetes Confect.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) sulffviffte alse myt twen personen van ziner wegene unde twen personen van der brud wegen to veren an de kloden in den winkelre ghaen unde dar negest to vyven wedder uth gaen sunder 2c. So hat b ursprünglich, hineincorrigirt wie oben.

<sup>22)</sup> in b fpater eingeschrieben.

eyn sideltun!) unde nicht better, dar to de borden, alse wontlik ps, unde to eneme jewelsten kussen nicht meer wen veer vorguldene knope ungegraven, jewelken knop wegende nicht meer dan eyn quentin. Ok en schalmen eer nicht mer dan twe par blekeder lynlaken sunder lysten ane borden, de ellen nicht better dan veer ofte vyst schillinge tom bogesten, mede geven. Ok en schalmen nyner brud mede geven benepedes werkes meer dan eyn vynsterlakenk) unde twelst kisten kussenelder scholkussene. Men schal er ok nicht medegeven<sup>23</sup>) men eyn beneped underlaken unde eyn benepged schwen laken, dat to taslaken unde dwelen, das wontlik ps, by vorlust dre marke sulvers.

Noch van den juncfromveliken ingedome to den avend hochtijden.

Bortmeer welfer juncfrouwen edder frouwen, der men mede gifft mon dan veerhundert mark, der en schal men nicht mer mede geven dan twe syndaels. Kussene unde achte kisten kussene edder stoelkussen, unde lynnenlakene na der medegisste, alse wontlik ys, unde nyn bedde swarer wan eyn schippunt veddern myt deme hovetpole, by broke dre marke sulvers. Unde welkerer juncfrouwen edder vrouwen, der men nicht meer dan twehundert mark edder dar benedden mede gisst, der en schal men nicht meer mede geven, dan soß stolkussen, twe hovedskussen mit lynen buren, det det spenenwerk, alse na der medes gisst wontlik ys, unde dat bedde schal nicht swarer wesen dan eyn halff schippunt mit deme hovedpole, by broke dree marke sulvers.

Van des brudegammes unde brud besendige.

Vortmeer schal nyn brudegam in zineme brudlachtes 4) daghe nyne speene, men lynene hemede ane smyde unde parlen dregen, unde de brud schal nymande lynen kleder geven, ok nemand van erer wes gene, men allene deme brudegamme. Unde de badekappe, de de brud deme brudegamme gisst myt deme hemede, en schal nicht beter wesen dan achte mark lubesch, unde de brud en schal ok deme brudegamme

- 1) vgl. Frisch und Adelung bei dem Worte Bieche. 1) Venftervorhang.
- n) kisten, an den Banden der Bimmer befestigt, die, mit Polstern bedeckt, zugleich als Sibe dienten.
- Dischlaken, schive Scheibe, Tisch; wo schivenlaken und taflaken (Tafellaken) unterschieden werden, ist schive ber Schenktisch.
  - n) Sandtuch, engl. towel.
- o) syndael, eine Art leichtes Seidenzeug, Taffet, auch Bendel oder Sendel genaunt.
  - p) buren, buren, leberguge über Bettzeug. 9) Brautgelage, Sochzeit.

<sup>23)</sup> in b ursprünglich: men flichte unbenepede tafelaken unde dwelen alse wontlik is, hineincorrigirt wie oben.

nhne swedeler, budele, noch paternoster geven, noch nemant van erer wegene sunder argelist.

Van den dach hochtijden unde avend hochtijden samptliken, wat gave dat men geven mach.

Bortmeer wen de brudegam unde de brud vorlovet zint, so en scholen ze vor der brudlacht unde na der brudlacht bynnen eneme jare nyne gave geven frunden edder vromeden, och nemand van erer wegene. Of en schal der brud unde brudegamme nemand gave gheven, behalven medegifft, kledere, handtruwe') unde ingedome,') alse en mede geloved werd by broke dree marke sulvers. Jodoch weme mede geven werd benedden hundert margk lubesch, den mogen de jenne, de to der brudlacht gebeden werden, geven ane broke kettele, kannen, gropen unde andere hußgerade unde ingedome. Ok en schal sick nemand myt deme brudegamme kleden, by vorlust dree marke sulvers.

Van den dach hochtijden unde avend hochtijden samptliken, wat unkost ze doen moghen.

Bortmeer wenne eyne juncfrouwe edder frouwe vorloved werd, van deme dage, dat ze vorloved is, beth an den dach, dat de hochtijd wesen schal, so en schal ze nyne sunderge koste myt juncfrouwen unde of nyne vordensse!) hebben, unde nynerhande sunderge gasterye myt jemande van buten huses, noch nyn frund edder vromede van erer wegene bynnen huses, noch nergen buten der stad myt meyen varende, dar kost sy umme penninge ofste ane pennynge. Of en schal de brudegam edder nemand van zyner wegene komen in der brud hus myt jenygerhande sammelinge, to danzende edder to revende. De brudegam unde de brud scholen ok myt ereme stoven gande nymersleye kost hebben, noch in deme stovene, noch buten deme stovene unde nymandes werd wesen, mer der van bynnen hus. Id en schal ok nymand don van erer wegene, by vorlust dre marke sulvers.

Ban den dach hochtijden unde avend hochtijden samptliken, van der kost wegene, dar de brudegam unde brud uthtrecken.

Vortmeer wor de brudegam unde brud uthtrecket, in deme huse schal nynerhande kost wesen, v) avend edder morgen, dan van des

- r) Berlobungering. s) Ausfleuer. i) Bortange.
- v) wenn fie gufammen in die Badftube geben; werd, Birth.
- T) In dem Hause, in welchem der Bräutigam und die Braut sich mit ihren nächsten Berwandten versammelten, um in Processionen nach dem Hause zu ziehen, wo das Hochzeitsmahl statt fand, soll keine Bewirthung statt sinden. Später anderte sich die Sitte. Nur der Bräutigam versammelte sich mit den männlichen, von

werdes gespinde. Weret of dat de werd des nicht bewarede, so scholde he wedden unser stad tehn mark sulvers. Weret of dat des brudes gammes offte der brud gespinde des dages iergen kost edder sams melinge hedde, ehn jewelik, de dar mede were, de schal wedden dre marke sulvers.

Van den dach hochtijden allene, wyn to schendende.

Bortmeer en schal de brudegam of nynerlepe kost don myt wyne edder nemand van ziner wegene, noch to vorsendende offte vor den tappen to theende. Mer to der brudlacht over all mach men hebben twe<sup>24</sup>) ame wyns unde nicht meer, alse dat de brudegam myt syneme rechte vorstan will, by vorlust sos marke sulvers.

Van den dach hochtijden allene, wo vele personen unde wo men yd mit der koste holden schall.

Vortmeer des dages, alse de hochtijd is, mogen dar wesen alles volkes to vertich25) schottelen unde nicht meer van mannen, frouwen, juncfrouwen unde droften, ") unde dar to schaffer unde schafferschen, unde erer beyder gesynde sunder argelijst, twe uth ener schottelen to etende, unde nicht meer dan veer richte to ghevende, unde dar en schal unn wilbrede mede wesen. Dar en scholen of nicht meer dan sostich postenden wesen unde nyne meer laten bereden. Of schal men none byrichter) gheven unde unnen won, men twe26) ame wons, so Unde beer mach men dar schencken, uthgenomen vorscreven stent. over elvesch beer, r) dat schal men dar nicht schenken. Men schal of des dages, noch avend edder morgen, buten huses anders unne koste bebben, noch to frunde offte fromeder lude hufs. Of nynerleve spise, postenden offte wyn schal men buten huses senden frunden edder promeden, genstliken edder wertliken personen. Ok en schalmen nyne rede penninge gheven offte senden, kost aftobebbende. Unde wenner de brudegam na der maeltyd myt synen unde der brud frunden trecket to syner frunde hus, dar en schalmen nynen wyn schencken offte sen= den, mer men mach dar wol hamborger beer unde lubesch beer unde unn overelvesch beer schencken. Dar schal of nyne kost wesen noch

ihm eingeladenen Gästen in einem Privathause oder in einer Kirche und zog von da unter Musikbegleitung in das Haus, wo die Hochzeitsfeier geschah und wo er die Braut schon vorfand. So bestimmt es die Ordnung von 1619.

w) droft, Junggefell. 1) Debengerichte. y) überelbisches 3. B. Eimbeder.

<sup>24)</sup> b anderhalve, hineingeschrieben wie oben.

<sup>25)</sup> b tweundedortich, hincingeschrieben wie oben.

<sup>26)</sup> b anderhalve, hineingeschrieben wie oben.

van krude offte klarete,2) edder in jenigerlepe gedrenke, by broke van eneme peweliken articule tenn marke sulvers.

Van den dach hochtijden allene, van deme trecke, •) van den wasslichten unde wat kost men dar des avendes hebben schal.

Bortmeer wen de brudegam trecket unde to bedde gan schall, so en schal he nyne torticen ) noch was lichte<sup>27</sup>) hebben, id en sy twyschen sunte Mertens daghe unde vastelavende, unde der torticen mogen veer wesen unde nicht meer. Unde wen de brudegam unde de brud to bedde zint, so en schal dar, edder in anderen huseren, des avendes nyne sammelinge, danze edder jenigerhande koste wesen van der hochtyd wegene. Welk man edder frouwe dar mede were, de schall wedden vor eyn pewelik stucke dre mark sulvers. Des avendes schal dar of nymand blyven, sunder ever beyder gesynde, dar to mogen ze bidden veer van des brudegammes unde veer van der brud wegen, de en geleved, dar to ere schassere unde schafferschen unde nemande meer, unde we desser stucke jenich breke, de schal wedden dree mark sulvers.

Item to den sulfsten dach hochtyden schal ok nemand komen to deme bedde to makende unde to deme lichtmakende, dan erer beyder gesynde, eer schafferschen unde de jenne, dede mester wesen schal van den lichten to makende, 28) unde over al dat huse scholen staen nicht meer dan twintich lichte uppe den bomen, o eyn pewelik licht van eneme marked pund, 29) doch mot id wol myn wesen men nicht meer. We dar en boven dede, de schal eyn jewelik stucke wedden myt veer mark sulvers.

Ban den dach hochtijden allenen, van den speelluden.

Item des ersten daghes noch des anderen scholen dar nyne spellude komen, sunder de dar zin geladen, unde der mach to der dachhochtijd wol negen wesen edder myn, men nicht meer, der schalmen ok nynen vorsenden, unde den speelluden schalmen des andern daghes to lone geven so hir nascreven stept.

- z) vinum claretum, Gewürzwein. . ) tred, Bug, Procession.
- b) Facteln. c) hölzerne Gestelle.
- d) man foll nicht nach mehr als höchstens neun schiden.

<sup>27)</sup> noch was lichte fehlt ursprünglich in b, ist später hineingeschrieben.

<sup>28)</sup> b hat hier noch: unde de brudlichte scholen wesen eyn jewelick van eneme lyspunde.

<sup>2&</sup>quot;) b hat hier noch: unde twe schendelichte ehn jewelid ban beer marketpunden.

#### Van den banneren.

Item schal nyn banner to den bassunen.) beter wesen dan soss schillinghe, unde men schal nicht meer dan twe banner hebben, by broke dre marke sulvers.

Ban ber dach hochtijd, wo men ib des anderen daghes mit der kost holden schall.

Item bes anderen daghes vor der maeltijd schal dar begher nyn kost wesen, noch mit frouwen, mannen, megeden edder kneckten, unde to der brud upstandinge schal nemand komen kom rechten etende, dan veer man unde veer frouwen van veweliser syden, ere schaffere unde schafferschen unde erer bevder gesynde unde nemand meer, unde des avendes schal dar van der brudlacht nyn danss edder senigerhande dustement, wesen, unde de brudegham unde de brud scholen mit erer bevder gesynde in ereme huse blyven, dar mogen ze to nemen twe man unde twe frouwen van jeweliser zyden, de ze willen, ere schaffere unde schafferschen. Dar mede schal de hochtijd enen ende hebben, unde dorch der brudlacht willen schal nemand bynnen eneme jare dar na werschop offte gesterie stichten, by brose dre marke sulvers, alse he dat vorstan will myt syneme eede, oft he des gestaged werd.

Ban den avend hochtijden allene, bedde to makende unde wat kost de brudegam des ersten avendes don mach.

Bortmeer to deme bedde to makende schal nemand komen dan erer beyder gesynde unde erer beyder schafferschen, unde des avendes, alse de brudegam upgestan is, so schal dar nemand eten, sunder erer beyder gesynde. Dar to mogen ze nemen an beyden syden veer<sup>30</sup>) manne unde veer<sup>31</sup>) frouwen, wen ze willen, van der brud unde des brudegammes frunden unde erer beyder schaffer unde schafferschen unde nemande meer. Dar schal ok nemand komen, en den hanen to bringende, by vorlust dree mark sulvers.

Van der avend hochtijd, wo vele personen, wo vele ges drenckes, wo vele lichte dar wesen moghen, sunder dat noch uthges scheden ps. \*)

Des morgens, wan de brudegam upsteht, unde to deme dome getrecket hefft, so schal he mpt nemande nynerlehe koste hebben unde

) Pofannen. i) Bergnugen, bom frz. doux.

s) nämlich weiterhin folgende Bestimmungen für die, welche nicht 1000, und für die, welche nicht 100 Mark zusammenbringen.

<sup>29)</sup> b: iwe. (1) b: iwe.

mit nemande ghan, noch in wynkelleren, in taffernen edder jergen anders, eer to deme rechten ethende, unde to deme ethende mogben ze hebben myt mannen, frouwen, juncfrouwen unde-drosten to twintic schottelen, unde dar tho schaffere und schafferschen unde erer bepber ingesynde. Unde nicht meer richte schalmen geven dan veer, dar schal unn wiltbrede mede wesen, twee uth ener schottelen to etende, unde nicht meer dan dortich<sup>32</sup>) posteyden to hebbende, unde der nicht meer maken to latende, unde nyn gedrencke dan beer, uthgenomen over elvesch beer, dat schalmen dar nicht schencken. Of mogen ze wol hebben to der brudlacht over al eyn ame wyns unde nicht meer, unde dar en schal des dages unn danss wesen, unde de hochtijd schal dar mede enen ende hebben. Unde des avendes scholen de brudegam unde de brud blyven in ereme huse mit ereme gesynde, dar moghen ze tonemen veer personen, manne edder vrouwen, van peweliker zyden, de ze willen, unde ere schaffere unde schafferschen unde erer bepter gespnde, Unde scholen nyne kost meer hebben mit pemande, unde nicht meer. noch hemand myt en. Dar en scholen of beyde, avend unde morgen, nyne speellude komen, ze en zin dar geladen. Ok mach men hebben tenn wass kersen to bernende to der hochtijd twijschen sunte Merten unde vastelavende.33) Desser vorscrevenen stucke eyn jewelik to hol= bende by vorlust tehn marke sulvers.

Ban der avend hochtijd, de nicht so gud alse dusent mark lubesch tosamende bringen, wo yd de myt der kost holden scholen.

Vortmeer welk man, juncfrouwe offte frouwe, de nicht tosamende ringen so gud alse dusend mark lubesch, de en scholen nicht meer hebben, dan to twelff schottelen to ethende, dar to schaffer unde schafscrschen unde erer beyde gesynde, unde de scholen nyne posteyden noch wyn gheven, jodoch mogen ze veer richte hebben unde beer schenken unde anders nicht, by vorlust dree marke sulvers.

Vortmeer en schall de brudegam of nynerleye kost don myt wyne edder yemand van ziner wegene, noch to vorsendende, to vorsschendende offte vor den tappen to theende, unde men schal ok des dages, noch avendes edder morgens, buten huses anders nyne kost hebben, noch to frunde offte vromeder lude huss. Ok nynerleye spyse offte wyn schalmen buten huses zenden, frunden edder vromeden, gheistliken edder wertliken personen. Ok en schalmen nyne rede penninge gheven offte zenden, kost af to hebbende. Unde wanner de brudegam myt

<sup>22)</sup> b: vyffundetwintich. 33) die Beitbestimmung fehlt in b.

synen frunden trecket to zyner frunde hus, dar en schalmen nynen wyn schencken offte zenden, mer men mach dar woll hamborger beer unde lubesch beer unde nyn over elvesch beer schencken. Dar en schal of nyn kost wesen noch van krude offte klarete edder in jenigerlehe gedrencke, alse dat de brudegam mit zineme rechte vorstaen will, by vorlust soss marke sulvers.

Wo de pd holden scholen, de myn dan hundert margk tosamende bringen.

Item weme an gelde mede gegeven werd myn dan hundert mark lubesch, de mach hebben to tehn schottelen, twe uth ener schottelen to etende, dar to erer behder gesynde, schaffere unde schafferschen unde nicht meer. Unde der brud mach men wol gheven kannen, gropen unde andere hussgerad, so vorscreven is. Unde to den anderen brudslachten schalmen nicht gheven, unde dorch der brudlacht willen schal of nymand bynnen eneme jare dar na gesterie stichten, by vorlust unde broke dree marke sulvers dergeliken.

Ban deme spelgreven.

Item schalmen geven deme spelgreven, wan he de dage schrifft, h) van der dach hochtijd soss schillinge, van der avend hochtijd veer schillinghe unde van den brudlachten myt eneme spele dre<sup>34</sup>) schillinge. Item dar to schalmen eme ghepen van den dach hochtijden, wenner men de koste deyt, achte schillinge, unde van den avend hochtijden, dar men vore gheyt mit dem reddeholte, soss<sup>35</sup>) schillinge, unde dar men nicht voregheyt, veer<sup>36</sup>) schillinghe, unde de armen, de uthe unser frouwen kercken nicht en trecken sunder uth den anderen kercken, de scholen eme geven enen schillingk.

Ban den spelluden, wat men geven schal to godesgelde.

Item men schal dren spelluden geven samptliken vor godesgelt enen schillingk lubesch.

Van den spelluden, wo vele der wesen mogen unde wat men ene to lone gheven schall.

Item to den dach hochtijden mogen komen negen spellude, unde der moghen wol myn wesen unde nicht meer, unde der en schal men nyn vorsenden unde eneme jeweliken van den schalmen van den dach

b) Der Spielgreve führte ein Berzeichniß über die Hochzeiten und hatte darüber zu wachen, daß alle dieselben betreffenden Berordnungen in Ausführung kamen. Bei Berlust seines Dienstes mußte er jede Uebertretung den Wetteherren anzeigen.

<sup>24)</sup> b: twe. 25) b: veer. 40) b: twe.

hochtijden gheven achte schillinge, unde to der avend hochtijd, dar men dubbelden treck hevet, mogen soss spellude wesen unde nicht meer, unde eneme jeweliken van en schalmen geven soss schillinge, unde to eneme entsoldigen trecke, de ute unser frouwen kerken schuet, dar mogen dre spellude wesen unde eneme jeweliken van en schalmen geven veer schillinge. Unde hir mede en schal nymand surder vorplichtet wesen, en jenige kledinge to ghevende, ze en scholen der ok van nymande esschen, en de togevende. Will over welk brudegham en jenige kledinge gheven, dat mach he don ane broke myt gudeme vryen willen ungedwungen unde unvorplichtet.

Van der koke') lone.

Item schalmen den koken to lone gheven vor ere gropen, slachtinge, kokenrecht unde vor alle zake van den dach hochtijden ene mark lubesch, unde van den avend hochtijden, de dubbelden treck hebben, twelff schillinge, unde van den avend hochtijden, de enen epntsoldigen treck hebben, schalmen achte schillinge geven. Ok en scholen ze van der brudlacht nicht vorsenden. Welk kock hir entegen dede, de schal wedden dre marke sulvers unde schal zynes amptes hir eyn jar entberen.

Van dem kokenbeckere unde dem garbredere.

Item deme garbredere unde syner hussfrouwen, de de hepdenschen koken backen to den dach hochtijden, schalmen geven vor zine beckerie unde arbeid achte schillinge lubesch, unde wil ze we hebben to den avend hochtijden, de schal en geven veer schillinge.

Van den kokebeckerschen, de den unraed backen.

Item to den dach hochtijden mach desulve kökenbeckersche komen unvorwiset unde der schalmen van sodaner dachhochtijd gheven twelss schilling lubesch, unde to welker brudlacht edder avend hochtijd, dar men postenden gisst, dar mach desulve fromve ok komen unvorwiset, unde dar schalmen eer gheven achte schillinge lubesch.

Vortmeer welk gast sick in unser stad vorandert unde unse borgerschen offte borgers dochter nympt, de schal erst borger werden unde alle desse willekore lyk unsen borgeren holden by dersulven bote, alse vorscreven stept.

Vortmeer des negesten vridages na der brudlacht, id sy dach brudlacht offte avend brudlacht, so scholen de brudegam, der brud negesten unde de schaffere uppet radhuss vor den rad komen unde sweren by ereme eede, dat alle desse wilkore na ereme wane geholden

1) hat. k) heischen, fordern, engl. to ask. 1) Roche.

zin. Aver we zin recht nicht don will, de schal beteren vor den weddeheren ehn jewelik stucke, dat he nicht vorsweren wil, unde dat nicht to latende.

Van den personen, de van schuld wegene entweken sint, unde van den frouwen, de by eren mannen nicht wesen willen, wat se dreghen scholen.

Bortmeer offt jenich man van schuld wegene entweken hedde offte entweken were, edder in tokomenden tyden entwikende wurde, edder dage gemaked hedde edder makende wurde, edder eme sodane schuld togegeven<sup>m</sup>) were, de man schal nyne voderde kleder dregen unde des mannes frouwe schal anders nicht dregen, dan lakene doke, nyn smyde, nyne parlen, nyn voder, nyn scharlakene, 37) beth to der tijd, dat de man zine schuld betalet hefft, sunder argelyst. Unde welk vrouwe van ereme manne sunder redelike sake toge unde nicht by eme wesen wolde, de en schal des ok nicht dregen, so hir bovenscreven stept, id en sy mit willen unde van kentnisse des rades. We hir enboven drecht, so hir vorgeroret is, he zy man offte vrouwe, den wil yd de rad nemen lathen.

Van den kinderen to klosteren to bringende hir bynnen to sunte Johannese.

We zin kind gifft to kloster hir bynnen to sunte Johannese, de schall noch vor noch na deme dage, alse men dat kind kledet, nyne koste hebben, noch nemand van ziner wegene, by broke dree marke Unde dessulven dages, alse men dat kind to kloster bringed unde kleden schall, so schal des kindes moder offte zine negesten dat fint mit juncfrouwen unde frouwen des morgens to kloster bringen sunder spellude, so wontlik is. Unde dessulven daghes wan dat kynd gekledet is, so mogen des kindes negesten frund, sulff teynde, man und vrouwe, offt ze willen unde en geleved, eten, dar yd uthgetrecked ps, unde nemand meer. Jodoch schalmen den juncfrouwen uppe besulven tyd in deme kloster anders nyne edder nyne meer richte geven, dan wontlik ps, unde dar en schal nyn wilbrede mede wesen. Unde wanner de maltyd gedaen ps, so en schal dar nyn treck in dat closter wedder wesen, umme dat kind to begifftende, unde of furder nhne kost to donde, unde des mandages dar negest volgende en schal in deme clostere of upnerleye kost wesen, unde men en schal dar of myt nyner vorsammelinge ingaen, by broke tenn marke sulvers.

m) erlassen.

<sup>17)</sup> b hat noch: nyne bregen.

### Ban ber closterfahrt buten ber stad.

We eyn edder meer kindere wil to kloster gheven edder voren buten der stad, de moet nicht meer lude laten mede varen edder ryden, dan veer vrouwen to eneme jeweliken kinde, unde unser borger nicht meer dan twe sulfsheren, dar to megede unde knechte, unde wanner ze komen van deme clostere des avendes, so scholen dar anders nyne personen edder frunde eten, dan de to kloster sint gewesenjewelik stucke to holdende by broke teyn marke sulvers.

Ban ben findelbedden.

Wor god ene vrouwen wil beraden enes kindes to nesende, de vrowe mach vorboden laten twintich vrouwen, unde nicht meer, unde dar schalmen nyne kost myt jemande van buten huses don, unde des dages, alse men dat kint kerstent,") mach men sos vrowen hebben, umme dat kind to kerstende. Dar to mach men noch sos vrowen to bidden, de twelss frouwen mogen dar samptliken ethen unde nemand meer, unde des avendes dar nyne kost wedder to hebbende, by broke dree marke sulvers.

Hir mede schall alle ghesterie gedan wesen, men wen de frouwe in kercken gheyt, so mogen dar ethen de vijff vrouwen, de mit eer to kercken ghaen unde dar mogen ze sos vrouwen to bidden, unde nicht meer, unde des avendes dar ok nyne kost wedder to hebbende dergelisen. It en schal nyne frouwe van des kindelbeddes wegene jemande buten huses penighe ghave gheven. It en schal nynes kindes kolte, beter wesen dan van eneme halven tzickeltune, unde nynes kindes laken beter dan van blekeden louwande, de ellen van veer edder vis schillingen lubesch ane borden, lysten unde ane hole nede. We desser stucke welk breket, de schal wedden dree marke sulvers.

Vortmeer schal nyne frouwe in deme kindelbedde bruken anderer bedde, kolten, hovedpoele kussene edder lakene, sunder alse nu wontlik ys mede to ghevende, by broke tehn marke sulvers. Doch we ze al rede anders hefft, de mach der bruken.

Vortmeer schal unn kind sulver smyde, pardurwerk noch parlen edder bunt<sup>4</sup>) to zinen klederen dregen, noch krenze edder

- D) taufen. O) Bettdede, engl. quilt.
- p) Pelzwert, inebesondere Belle von Gichhörnchen.

<sup>38)</sup> b hat noch: Unde wenner eine fromme in kerken gheit edder ein man ein kind kersten leth, so en schall dar des avendes nine ghesterie wesen dan achte personen, se zin fromme offte man, unde nicht meer, unde des avendes dar of nine koste wedder to hebbende desgeliken.

sappele<sup>q</sup>) dregen, id en sy soven jar old, men eyn besmydet byndeken moet id wol dreghen. Ok en schal nyn juncsrouwe kosteler haer snoere dregen, dan van ener mark, by vorlust teyn marke sulvers.

Van der vadderschop.

Welk man edder frouwe enes kindes vadder werd, de mach deme kinde to vaddergelde gheven veer schillinge lubesch, unde nicht meer, noch an klederen, klenoden, edder an redeme gelde, eer dat vijf jare olt is, by broke dree marke sulvers.

Ban den lyken.

Wor eyn lyk in eneme huse ys, dar van schal nynerleie gesterie wesen bynnen edder buten deme huse in jenigen steden, sunder allene des dages, alse dat lyk begraven werd, unde alse de begencknisse ys, mogen in deme huse, dar yd uthgedraghen werd, teyn frouwen buthen huses ethen, unde nicht meer, by broke dree margk sulvers.

Alle desse vorscrevene artikele, ordinancie unde willekore, myt wolbedachteme mode unde vulborde unser borger dar to geeschet unde vorbodet.) na rypeme rade eyndrachtliken gestoten, beden wy borgersmestere unde radmanne vorbenomet to holdende by broke unde penen vorscreven. Unde osst de rad semande, he were bynnen edder buten rades, bewanede darumme, dat he osste zine husssrouwe desse vorsscrevene willekore nicht geholden hedde, den man wil de rad vor sick vorboden laten, dar schal he sick denne des myt zineme eede entleddigen. Weigerd he denne deme also to donde, so wil de rad van eme de pene unde broke nemen sunder gnade, so vakene hir ane semand brockhafstich werd besunden. Unde willen, dat desse vrdinancie unde willekore angan scholen uppe dat sest Michaelis negest to komende.

Unde uppe dat nemand in dessen vorscrevenen ordinancien unde willeforen brokhastich werde, so beden de heren desser stad, dat eyn jewelik desse vakebenomeden ordinancie unde wilkore lese edder sick lesen lathe, umme sick vor broke unde schaden to hodende.

Ban den glasesinsteren unde van den glasemekeren, watmen en gbeven schall.

Item alse denne unse borgere unde inwonere desser unser stad Lubeke dagelig merkliken myt eren schilden unde glasevinsteren to gevende beswaret werden, so hebben wy ok bewillet, belevet unde

<sup>9)</sup> Rranze, die mit filbernen oder goldenen Glittern durchzogen maren, vom frz. chapelet.

r) Seelenmeffe. 3) vorgeladen. Beitichr. f. Lut. Geich. Bb. II. Deft 3.

besloten, dat nemand na desser tyd, he zy borger, gast offte inwoner, vor eyn glase vinster unde zin schilt meer gheven schall, dan achte schillinge lubesch, unde de mester de scholen dat gelt sulves in manen unde entsangen, unde nicht ere knechte, so alsus lange wontlik is gewest.

## Machträgliche Bemerfung.

Ueber die Hohfen sagt eine Berordnung aus dem fünfzehnten Jahrhundert Folgendes: Item so scholen hoiken unde roeke expnen jewelken mannes unde mannesnamen thom mynsten so lang wesen, dat se one van deme live nedder reken went halfsweghe up de knee, so dat de eneme jewelken, de se drecht, syne uthstrekeden hende unde vingere nedden bedecken. Weret och, dat jemand hoiken unde rock tholike droge, so mach de rock eyn hande breet korter wesen unde nicht mer. Item so scholen desulven hoiken boven umme de schulderen so wyt unde dreet wesen, dat se deme, de de umme hefft, syne borst vor unde achter den rugghe alle bedecken.

## XXI.

## Niederfächsische geistliche Lieder aus der vorreformatorischen Zeit.

Mitgetheilt von Wilh. Mantele.

Auf der hiesigen Stadtbibliothek befinden sich unter der überwiegenden Anzahl ascetischer Handschriften sehr viele niedersächsische Gebetbüchlein, welche größtentheils aus den früheren Schwesterhäusern oder Conventen stammen, und dem 15. oder dem Ansange des 16. Jahrhunderts angehören. Sie gewähren mancherlei Ausbeute für die niedersächsische Sprache und Literatur. Die Prosa herrscht in ihnen vor, doch sind hin und wieder Gedichte eingemischt. Die Mittheilung einzelner unter diesen wird willkommen sein, da von niedersächsischer Poesie immer noch verhältnißmäßig wenig gedruckt ist. Sollte ich dabei übersehen haben, daß eins oder das andere Gedicht schon irgendwo veröffentlicht ward, so mag mich die große Zerstreutheit der einsschlagenden Literatur entschuldigen.

Das erste hier folgende Lied steht in Handschrift CLX., welche früher dem bei der Aegidienkirche belegenen Michaelisconvente (dem späteren Waisenhause) gehörte. Das durch den Refrain gekennzeichnete

Thema ist der Allen gemeinsame Tod. Es begegnet uns wiederholt in den Todtentanz-Texten der Zeit. So sagt in der niedersächsischen Unterschrift des Lübecker Todtentanzes der Tod zum Capellan: Nu mustu int ander land; derselbe im Berliner Todtentanz zur Kaiserin: Gy muthen snel met my in (eyn) ander la(nt); derselbe im Druck von 1520 zum Kausmann: Nu mostu myt in eyn ander lant, und zum Handwerfsgesellen: Du most myt in eyn ander lant,!)

I.

Prelaten, vorsten unde knapen, Vrouwen unde man van Gade geschapen, Hir moghe gy lesen altohant, Wo gy moten varen in dat ander land.

- 5. Id is altijd neen Lastelavent,2)
  De dod kumpt morghen ofte3) noch tavent.4)
  Wen God wil, sunder band,5)
  So mote wy in dat ander lant.
  Wy moghen hir alle tijd nicht blyven,
- 10. De dod wil uns van hir dryven. Wen God wil, altohant, So mote wh in dat ander land. Wan wh willen hir langhe leven Unde id uns wol gheit unde even,6)
- Doch mote wy gerne in desser bewand Doch mote wy jo int ander land.

  Wo schone wy uns spren?) unde wasschen,
  Wy sint tomale dochtere van asschen.

  Dat erste par volkes, dat me vant, s)
- 20. De sint al hen int ander lant.
  Ach, dat levend is so gud,
  Jodoch ik hummer sterven mot,
  Wan de dod kumpt her gerand.
  He bringhet uns hen in dat ander land.

a pulpada

<sup>1)</sup> Rgl. Lübke, Der Todtentanz in der Marienkirche zu Berlin. S. 31. 44. 46. Milde und Mantels, Der Todtentanz in der Marienkirche zu Lübeck. Lüb. 1866. S. 7. 11 (Anm. 17). 13 (Anm. 51). 14 (Anm. 70). 2 Anf Valtnacht folgt Afchermittwoch. 3) oder. 4) heute Abend. 5) ohne Halten. 6) eben, glatt, bequem. 7) zieren. 8) Adam und Eva.

25. If wan hir vele, so if mi\*) dude, Jodoch dat gud was anderer lude: Id was des, de hir vor my heft gewand, Id blift hir — wy varen in dat ander land. Twar,9) her ghyre, her ghyre,10)

30. Wat gi grypen al hire, Gy moten al under dat sand. Aldus vare wy hen in dat ander land. Keysere, koninghe, hertoghen unde greven, Papen, knapen, nichten unde neven,<sup>11</sup>)

35. Desser is mennich vore hen gesand 12)
In korten tijden in dat ander land.
Wy gan over se, de ok lude weren,
Statastich, 13) ryke, wijs unde junck van jaren,
Se menden van kranckheit syn ungeschant:

40. Se sint boch al gevaren in dat ander lant.

Al 14) sint wy junghe lude van jaren,
Mislik is, wen wy van henne varen.
Id steit al in Godes hand,
Men yo mote my hen in dat ander land.

45. Dat eventure unde wedder han Gud men mennyghes sinnes ummegan 15) Sunder jenich vast bestant.

Wy moten jo in dat ander land.

Ach, leve mynsche, jo wol vorsta dat:

50. Wy en hebben hir nene blyvende stad. Al sint wy hir in wysheit grot bekand, Noch mote wy jo in dat ander land.

a) In der Bo. fteht eber: nu.

<sup>&</sup>quot;) In der That. Bgl. Bremer Wörterb. V. S. 135. 16) Wat is nu dat vele ghyrent bewant! Druck v. J. 1520 a. a. D. Ugl. oben Anm. 1. 11) Die erste Zeile bezieht sich deutlich auf die bekannte Reihenfolge des Todtentanzes, die zweite führt die Aufzählung durch Reim und Alliteration weiter und endigt mit einer Auspielung auf die Repoten. 12) Umgekehrt heißt es im Druck von 1520: Dar synt vele achter, de möten alle mede. Lübke S. 44. Milde und Mantels S. 13. Sp. 2. 13, stattlich. 14) Obschon. 15) umgangen; sind dem Abenteuer und der Gesahr entgangen.

De bach mot to dem avende komen, Id gha to schaden efte vromen.

55. Na dem levende kumpt de dod gerant, So bringhet he uns in dat ander land. Wen God wil hebben rekeningheb) Van aller tijd unde unsem dinghe, So moten beven o alle officiant,

60. Wente wy yo moten in dat ander land.

Wy worden alle naket geboren,

Wat hebbe wy dan so vele vorloren!

De sele mot wesen unse underpand,

Se mot al mede in dat ander land.

65. Wen de lycham stervet dod,

So troret de sele in groter nod,

Oft 16) se kome in den ewyghen brand,

Int veghevur eft in dat ander land.

Gy medici unde ok gy hochgelard,

70. Wuste gy my rad in korter vard, 17)
Ik bleve hir gerne sund 18) genant.
Mer wy moten yo in dat ander land.
Igghen den dod en is neen rad,
Men 19) wol don unde laten gwad. 20)

75. De dod en wil noch borgh noch pand, Mer wy moten al in dat ander land. Dat beste, ik he konde besinnen, Is God leff to hebben unde syne telerynnen 21) Blijtliken, na mynem vorstant.

Wen wy sint olt, kolt unde krumme, So is uns nod, dat wy seen umme. Wen uns beghift <sup>22</sup>) beide vot unde hand, So vare wy hen in dat ander land.

85. Ach, God, we schal unse leydesman syn! Bistu des nicht, so lyde wy pyn.

b) \$5 .: retinghe. ') \$6 .: leven.

<sup>16)</sup> ob. 17) furz und bündig, rasch. 18) gesund. 19) als nur. 20) Boses. 21) Erzeugerin, Mutter, die Maria. 22) entsteht, den Dienst aufsagt.

De wech is verne unde umbekand, Den wy varen in dat ander land. Ach, vrundes, id is en harder pyn.

90. Men sud <sup>23</sup>) den dod snelle komen in, De Adamme, unsen vader, vorwant, <sup>24</sup>) De wil uns hebben in dat ander land. Na deme alsmen geschreven vind, Dat levend sp men alse en wind,

Ach, dat ich pe ward geboren Unde myne tijd aldus hebbe vorsoren! So bevele ik myne zele in Godes hant,

100. Wenneer ik kome in dat ander land.

Maria, Godes moder vul gnaden,
Leydesterne, sta uns nu to staden. 25)
Bescherme uns vor den helschen brant
Unde help uns komen in dat hemmelsche lant. Amen.

105. Werestu so wijs alse Salomon, Unde ok so schone alse Absolon, Unde dar to so stark alse Sampson, Unde so ryke alse koningk Artson (?), Kondestu louwen und baren vellen.

110. Unde alle de wysen der werlde bosnellen,<sup>26</sup>)
Dar to de ganzen heidenschop bestellen,
Unde levedest dar na dusent har —
So segghe if dy: Dat al vor war
Id werd tomale an dy vorloren,

115. Hefstu Godes hulde nicht vorworven tovoren. Hir umme dencke, mynsche, in groter vlijt Godes hulde to vorwerven alle tijd, Uppe dat du sunder de helsche schand Komest in dat gelovede land. Amen.

e) In der BS. feine Lude.

<sup>23)</sup> fieht. 24) Bgl. Beile 19. 28) Stupe. 26) überliften.

#### II

Hijr beghynnet ehn suverlick ghebet van manigherlehe junchfrouwen, dat erste van der juncfrouwen Marien. 1)

Maria, maghet renn, Alle myn noet claghe ick dy alleyn. Behude my al dessen dach Vor al, dat my schaden mach.

- 5. Help, Maria Magdalene, Dat ik al myne sunde bewehne. Lessche myner sunden gloed Mit waren rouwen, der tranen vloet. Chif my wijshept, Katheryne,
- 10. Dat ik al de viande myne Mit wiser antworde verwynne?) Van mynes levendes ambeghynne.3) Dorothea, gotlike junchfrow, wende Myner sielen armoed unde ellende
- 15. Sende my dyner doghede ehn rose, De my van allen undogheden verlose.4)

1) Steht in SS. CLXII., gleichfalls aus dem Michaelisconvente.

<sup>3)</sup> In einem handschr. Passional von 1471, aus demfelben Convente, wird von der achtzehnjährigen Ratharina ergahlt: Ge mas geleret in den soven brien funsten. Unde se begunde mit deme tensere (Magentins) to disputerende in mennigerhande behende vrage unde beflutinge. 4) Paffional v. 1492 (Libed) Bl. 360: Do me fe uth ber ftad voerde, do fach fe Theophilus, des rychters fchryver, unde dachte an de woerde, de fe vorne deme rychter hadde ghesecht, do fe fprat, dat je fit wolde brouwen mit creme brudegamme unde wolde in fyneme gaerden de schone rosen breten unde de socien appele. De sprat ghans spotliten to eer unde sede: Dorothea, wen du in ben garden to dyneme brudegamme fumpft, fo fende my ban den appelen unde rofen. D. fprat: Dat wil ht gherne doen. - -Do nygede fict D. under dat swerd. Do entscheen eer eyn icoen tondeten mit purpuren ghefledet. Dat broch in finre hant enn scoen torveten, darinne weren III rosen unde III appele. Do fprat D .: Bere, pd bidde by, dat du dat forveten bringeft Theophilo, dem feriver. Tohant wart D enthouwet. Dat was na Criftus bort CC unde LXVII iar, an dem VIII. dage des maentes Gebruarij.

Margareta, alle bosen ghedanken Laet ut mynem herten wanken. 5) Vosen willen unde bose bekveren 6)

- 20. Beware myn herte dar van to voren. Ick bidde dy, hillighe juncfer Agnete, Myn herte make goede steede, Want ik dy vor eyne vrendynne kiese, So ghis, dat ik dynre vrentshop nummer mer ene verliese.
- 25. Aghata, wil du my mynlick leren Lief hebben Jesum Cristum, unsen heren, Unde dat ick em denen moghe in kuschhept?) Mit lyve unde zele in ewichept. Cecilia, hillighe juncfrouwe claer,
- 30. Help, dat my Godes engel bewaer Vor des bosen viandes anghesichte, Dar voer verschricket al ghesichte. Elyzabet, mylde frouwe,<sup>8</sup>) Verwerf ny de ghenade by Gode,
- 35. Dat ick versmae de werld na dyner leer, Up dat ik verwerve de ewyghen eer. Ick bydde dy, hillyghe juncfer Lucye, Wes myn trocst unde arsedye<sup>9</sup>) Vor allerleye suekedaghe, <sup>10</sup>).
- 40. Vor wertlife schande unde des duvels plage. Barbara, alz ick sal sterven, Godes lycham!) my werve, Dat dat sy myne leste spyse Unde my ynt hemelsche ryke wyse.<sup>12</sup>)

<sup>&</sup>quot;I weichen. "I Geschwäß. 7) Passional v. 1492 Bl. 358: Quincianus, de richter in der stad Cathaginien sium des landes Sicilie, de was epu henden unde begherde, dat de huncfrouwe Agata ene to der ce neme. — — Se sprack: It bin Cristus bruth unde my betemet wol, dat het em dene alze enne denerynne. Do sprack he: Du wult enen eddelen namen hebben unde wult dy doch nycht schemen, dat du ene denerynne bist? Se sprack: Dat is my de groteste vrygheit, dat yt Thesum lave in denstliten arbende. "I Die h. Elisabeth, Landgräsin von Thüringen. "I Arzenei. 10) Die h. Lucia heilt nach der Legende ihre Mutter, die vier Jahre frant gelegen, durch Gebet. Passional v. 1492 Bl. 299. 11) Leichnam, Leib. 12) Passional von 1492 Bl. 292: B. bedede andechtychlyten, eer me

45. Hillighe juncfrouwe Ghertrued,
Berwerf uns herberghe gued 13)
Hijr unde veck hijr baven mede,
So wanneer wy van eertryke schenden,
Dat wy dan syn bewart myt Godes ghelende
50. Unde ene loven mogen mit al synen utverkornen in ewichenden. Amen.

fe dode: Here Thesu Criste, id bydde dy, dat, we my lef hefft unde auropet unde myne marter eret, dat de van dynem hylligen lycham nicht geschenden werde. unde sine sunde in dem jungesten daghe nicht ghedentest. 13) Ebd. Bl 880: To hant darna starff Pipinus, eyn konnink in Brankryken, Gertruden vader. Unde Gertrud sprak ere moder Iteria dar to süberredete sie), dat se mit eer avergaff (aufgab) guet, eere unde alle wollust dysser werld unde makede van eren borgen bedehuse unde herberghen, unde herbergheden alle elende gheste isremden) unde pelegryme.

#### III.1)

D we, wo synt mynes levendes daghe zo gar dar hyn,2) Dar ik mynen syn Tho Gode ny en karde. Wat my de wysen  $j\tilde{u}^3$ ) larden, 5. Na werlde wyn 4) und lustychept

5. Na werlde wyn 4) und luftycheyt Myn arme herze gy 5) ghearte. 6) Ich en achte ny up Godes torn. Des ist myn zele gheserwet. 7)

Dat bloed, God unschuldich vor uns got,

10. Ut henden vloet,
Ut vôten unde of ut zyden,
Dar tho der dornen singden
Han ik arme ny bedacht
By alle mynen tyden.

15. Erbarme dyk, de dorch my stunt roet An eyn cruce gheverwet.

<sup>1)</sup> Aus & S. CVI. — Der kunstvolle Strophenbau und manche stehen gebliebene Wortform scheinen auf ein mittelhochdeutsches Borbild zurückzuweisen. 2) Walther v. d. Logelweide: Dwe, mar sint verswunden alliu minin jar. 31 was — auch. 1) Der Welt Gewinn. 5) immer. 6) artete, neigte hin. 7) dahinges welkt, abgestorben.

God sprak dor der propheten mund: Wer nu yn sunden sy ghewunt, De schal ghesunt

- 20. Syn an der stunt, Wan em recht ruwe 8) wert bekunt. Dat was uns alle ehn salich vunt. Nu vryste my, went 9) dat myn zele Wyt ruwen werde gheherwet. 10)
- 25. Lad my gheneten, dat du, vader Jesu Crist, Myn schipper 11) byst Und ik dyn creature. Du kosstest myk vil dure. Giff, dat ik myne myssedaet
- 30. An mynen vlesche ersure. 12)
  Spar nicht den rump, 13) heff up den ghepst.
  De borde 14) wert my tho swere.

Dor dyne mynschept maghstu gheloven 15) des de 16) bad. Du wordest nad

- 35. Van blote unde of van swete An des cruces crete.<sup>17</sup>) Dar ledestu gar willichliken Dorch dynes vaders hete. Unde wustes doch wol, dat dyn upsteen
- 40. Des drydden daghes were.

O almechtygher God van hemmelriche, Bruchtes <sup>18</sup>) du teghen <sup>19</sup>) dem dode dyk, Wo scholde dan ik Untholden <sup>20</sup>) myk!

45. Unse sterven is gar unghelike. Myn zele myn liff de scheden sik, Zo vruchte ik ehnen anderen doet, Dat ist ehn swynde <sup>21</sup>) mere.

<sup>\*)</sup> Reue. \*) bis. 10) herbe gemacht. Bgl. Anm. 12. und Müller, Mittelhochd. Wörterb. I., 635, 2. 11) Schöpfer. 12) fauer mache, mein Fleisch das Leid (die Säure) für die Süßigkeit der Sünde tragen lasse. 13) Leib. 14) Bürde. 15) zusagen. 16) desto. 17) Rampf. 18) fürchtetest. 29) gegenüber. 26) (der Burcht) enthalten. 21) überwältigende.

If bydde dy, Maria moter, dorch de stunt,

- 50. Dar vor dy ghewunt Dyn kynt wart dorch syn herte Myt eynem scharpen orte,<sup>22</sup>) Eyn swert dyn reyne zele yrsnet,<sup>23</sup>) Dat dede de sulve smerte.
- 55. Nu bydde vor my, vrowe, dyn leve kynt, Dat id myn levent vriste. Ik en kan nicht weten, wo Ik arme sunder do, Wen ik hen treden schal vor gherichte.
- 60. Almessen, vasten, beden, han Ik allent klenne ghedan.
  Nu help my, maghet, ut noden.
  Sunde <sup>24</sup>) unkrud myt ware bicht,
  Chesaghet <sup>25</sup>) mit valscher lyste.
- 65. Eya, sunder trost, du zelen war,<sup>26</sup>) Du reyne maghet, de Christ ghebar, If en wet nicht, wor ik arme var.<sup>27</sup>) Ghelepde my unde help my dar, Dar ik werde in de rechten schar
- 70. Ghesundert ut der domer 28) schar Myt dynem kynde Criste. Amen.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Spige. <sup>23</sup>) zerschnitt. <sup>24</sup>) fühne. <sup>25</sup>) gesäct. <sup>26</sup>) Gewahrsam, Hut. <sup>27</sup>) Hier scheint eine Zeile zu fehlen. <sup>26</sup>) Berdammten.

## XXII.

#### Lieb

der nach

# Mont Saint Michel in der Normandie wallfahrenden Kinder.

Mitgetheilt von Bilh. Mantels.

Cichhart Art erzählt in der Chronik von Weissenburg im Elsaß (Quellen zur baperischen und deutschen Geschichte Bd. II. S. 147 fg.):

Item in dem jare nach Christi geburt MCCCCLBIJ, uff sant Thomas obent (28. Dec.), da kament gein Wenssenburg hundert und zwanzig kinde von Kreuzenach und wolten ziehen gein sant Michell in Frankrench verr ihensyt Parenß. Und den gab die stat zu essen und trinken uff dem rathaus, wan es erbar leut kinder und auch ettlich edle kinder darunter warent. Und darnach aber und aber mit hunderten und dreinhunderten von den stetten, und hatt iglich parthey eyn panner, da der statt mappen an gemalet was, da sie dan ber warent, und sant Michell zu der andern sytten. Und sungent die lapenknaben, da nit schuler warent, ir lepsen und gingent be zwen Und wo schuler under warent, die sungent ir Salve mit einander. Regina und ander gesang, der schulern zugehoret. Item es ist auch zu wissen, das von dem obgenanten sant Thomas bis Circumcisionis domini (1. Januar), das ist der siebendt (?) dag, da zohent durch Wenssenburg obgenant XI hundert und XVII kinder, und das und XVIII jaren. Etliche die regierten die andern, die da cleyn warent, wan etliche vast klehn und jung warent. Item barnach in dem WIJJ jare, zu Fastnacht, da zogent aus Wenssenburg bei XL knaben gein sant Michell. Item es ist auch zu wissen, das enn großer schnee lag und was sere kalt, das sich alt leut kaum behelffen mochtent, da die XI hundert und XVII kinde daselbst durchzogent. Aber ine was so ernst, das sie nyemandt wendig kundt machen. Item, war man ging und stunde, sagt man von diesen kinden oben und unten in dem landt, wan die kinde von Basel, Sletstadt, Colmar, Strafburg, Wehssenburg, Speper, Worms, Meints, Creutenach etc. bie zogent mit großen hauffen gein sant Michell, es wer vatter und mutter lieb und (l. ober) lepbt.

Alosters Hirsau (II., 431) und Fontes rerum Austriacar. VII. 129. Ugl. Stolles Thüring. Erfurt. Chronik. Stuttg. 1854. S. 211, welcher von gleichem Wallsahren junger Leute, Knaben und Jungsfrauen zwischen zwanzig und acht Jahren, nach Wilsnack i. J. 1475 schreibt.

Folgender Leis (deutsches geistliches Lied), welchen die nach St. Michel wallsahrenden Knaben sangen, sindet sich mitten unter allerlei Bursen- und Scholarenliedern in einer handschriftlichen Briefssammlung des 15. Jahrhunderts auf unserer Bibliothek (Neuere Bezeichnung Nr. 152.):

## Canticum juvenum visitantium sanctum Michaelem.

Hepliger here sante Michael der lach unde fleff. Biß das yme dy Godes stimme dryestunde!) ryeff: Bach, wach, wach, Michael, trost dine kinde Durch dynen willen. Kyrpelepson. Liber here sante Michael, was hast du besucht,2) Das du also hast gebuwet in das wylde meer Unde also in des meres berch? Kyryelenson. Sante Michael unde der ift gut, der wil uns gnade dun. Das gebide Godes stimme. Brolich so varen wir. Hilf unß, edel Maria, zeu dir, dar na stept unse herze begir. Kyrielepson. Here sante Michael, stae unß bij, wan wij schullen sterben, Mach unß van allen sunden frige unde läß unß nicht verderben. Vor dem tufel unß bewar, renne macht 3) Maria, Belf unß in den liben engel schar, so singen wir Alleluya. Allelung singen wir dem guten heren sante Michael Zeu lobe, daß er unß gnedich wolde sin wol in des himmelß trone. Gelobet sistu Maria. Aproelenson. Liber here sante Michael, waß dust du in welschem lande Under den gesnoden Walen? Sij nemen unß dij phande, Sij geben unß das kuppher gelt umbe das robe golt. Ru singen wir: Alman kuck fuck den Duczchen nymmer holt. Aprielepson.

<sup>1)</sup> dreimal. 2) damit vorgehabt. 3) Magd.

Die gedachte Brieffammlung (Dictamina Petri de Vineis et Epistolae aliorum) hat, nach einer Einzeichnung, im Jahre 1449 M. Simon Baczch von Homburg, Syndikus zu Lübeck († 1464) für anderthalb Goldgulden gekauft. Er selbst und Andre haben zu dem ursprünglichen Inhalt Weiteres nachgetragen. Das Buch ist mit dem Doppeladler, der den weißrothen Schild auf der Brust trägt, gestempelt und stammt aus der Nathsbibliothek.

Veröffentlicht hat aus dieser Sammlung Wattenbach die Resgesten der auf die hussitische Bewegung bezüglichen Schreiben. Notizensblatt Nr. 24 zum Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen. Jahrg. 1851.

Derselbe veranlaßte mich, das Wallsahrer-Lied abdrucken zu lassen, welches hier nicht nur in einer gleichzeitigen Abschrift vorliegt, sondern, nach W.'s Meinung, auch über die Entstehung des Spottnamens
"Deutscher Michel" Licht zu verbreiten geeignet ist.

Offenbar steht die Wallfahrt nach S. Michel in psychologischem Zusammenhange damit, daß die Deutschen den Erzengel Michael auf der Reichsfahne führten, wie uns unter Anderm aus den beiden Ungarnschlachten v. J. 933 und 955 berichtet wird. Sächs. Geschichten I., 38. III., 44. Die Deutschen suchen im welschen Lande ihren Reichs = Schutzengel auf, bessen Bild sie im Banner mit sich führen, und sie können nicht begreifen, was den Heiligen vermocht habe, sich mitten im Gebirg und unter den tobenden Fluthen des Oceans bei den schnöden Welschen niederzulassen. höhnen und mißhandeln die Wallfahrer. Ihre Sprache nachäffend, nennt der Leis sie: Allemand cou cou (cocu?) mit den Ausdrücken, die in Frankreich den Wallfahrern am häufigsten um die Ohren klingen, und fagt: die Franzosen (Alman kuck fuck) seien den Deutschen So ungefähr scheint der Sinn, vielleicht ist auch nimmer hold. "Kukud" als Zwischenspottruf und Signal der Wanderschaar zu fassen, wie sich dergleichen Scherze unter einem großen Haufen sofort einfinden.

Können nun nicht die Franzosen eben so gut die vom Michael auf den Michel herabgekommenen kläglichen deutschen Wanderer, die zumal "Michel" deutsch "Michel" aussprachen, mit dem Ekelnamen "Allemand Miquel" beehrt haben? Oder, wenn man das nicht will gelten lassen, kann man nicht einem ernsten Deutschen die naheliegende Beziehung zuschreiben? Einmal öffentlich angewandt, ward es ein nach allen Seiten hin fruchtbarer Ausdruck, der schnell sich allgemein verbreitete

Solche oder ähnliche Ideenverbindungen mögen meinen Freund Wattenbach auf seine Meinung gebracht haben: er selbst mag sie besser

begründen. Einem Lübecker wird dabei erlaubt sein, an das Festmahl der Germanisten vom Michaelistage 1847 in Travemünde zu erinnern, und an die Trinksprüche, mit welchen von Wächter und der leider zu früh verstorbene Otto Abel darum stritten, wer den Vorzug verstiene, der zukunftreiche deutsche Michel oder der thatkräftige Michael! Auffällig bleibt immer, daß Fischart den Ausdruck nicht zu kennen scheint. Jedenfalls aber wird es sich der Mühe lohnen, unsere nach Frankreich hinweisende Spur für die Entstehung des Spottnamens weiter zu verfolgen. Bgl. Auzeiger des Germ. Museums 1865. S. 102 ff. 1866. S. 92. 94. Grimm Wörterbuch II., 1046.

#### XXIII.

## Drei Wappenschilde Lübeckischer Kaufmannsgilden

aus dem

Anfange des funfschuten Jahrhunderts. Bon Wilh. Mantels.

(Mebft Laf. 1-3.)

In der Culturhistorischen Sammlung der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit werden unter Nr. 133 auf dem Chore der Catharinenkirche drei rautenförmige Schilde bewahrt, 6 Fuß hoch und 3 Fuß 4 Zoll breit, von Eichenholz, hinter der oberen Spitze mit einem Ninge zum Aushängen versehen. Sie befanden sich früher im Werkhause des Heiligen Weist Kospitals und wurden 1854 von den Vorstehern desselben der Sammlung übergeben.

Die Wappenbilder auf den Schilden sind in Relief aus Holz geschnitzt und ragen zum Theil stark vor, besonders das Wappen auf Taf. 2; auch die unterbrochenen silbernen Perlenstäbe, von welchen sie umrahmt sind, liegen hoch auf. Die Schilde haben im Ganzen sehr gelitten, was während ihres Liegens auf dem Boden des Werkhauses geschehen sein wird, nachdem sie von ihrem ursprünglichen Plaze entsernt worden waren. Namentlich hat Feuchtigkeit den Kreidegrund an vielen Stellen der Bindung beraubt, wodurch auch die auf der Abbildung (Taf. 1) wiederhergestellte Krone über dem Fische verloren gegangen ist.

Die Technik der Bilder zeugt von äußerst sorgfältiger Behandlung. So ist der rothe gemusterte Grund, auf welchem der Fisch liegt (Taf. 1), vergoldet, dann mit einer durchsichtigen rothen Lasurfarbe überzogen, und erst darauf durch Hineinmalen mit deckendem Schwarz das Muster hergestellt worden.') In ähnlicher Weise ist das sehr alte große Erucifix, mit Maria und dem Apostel Johannes zur Seite, unter dem Triumphbogen im Dom zu Razeburg gearbeitet. Auch sindet sich die gleiche Technik an den Holzbildern des älteren Hauptaltars unserer Marienkirche, der in seinen noch erhaltenen Ueberresten jezt in der Sakristei daselbst ausg stellt ist. Dieser Altar ward um 1420 angesertigt. Aus derselben Zeit werden unsere Schilde stammen, die schwerlich viel jünger sind.2)

Was für Wappen sind nun auf ihnen abgebildet, Wappen lübeckischer Kausmannsgilden oder hansischer Kaushöse im Auslande? Ich habe sie früher für die Wappen der Factoreien von Bergen, Nowgorod und Brügge erklärt,") neige aber, nach wiederholter Erwägung aller einschlagenden Umstände, jetzt mehr zu der Ansicht hin, daß wir in ihnen Wappenschilde der Bergen-, Nowgorod- und Flanderfahrer Lübecks vor uns sehen. So viel steht zunächst sest, daß sämmtliche Schilde eine gleiche Bedeutung haben müssen: sie stellen alle drei entweder Wappen hansischer Factoreien oder lübischer Gilden vor.

Das Wappen des ersten Schildes (Taf. 1) kann so gut das der lübischen Bergenfahrer als das des hansischen Comtors zu Bergen sein, denn beide haben ein gleiches geführt. Als Gildewappen ist es später auf das bürgerliche Colleg der Bergenfahrer Lübeck's übergegangen, als Comtorwappen wird es durch Beschreibung, Abbildung und vorskommende Siegel anderweitig bestätigt.

Der zweite Schild (Taf. 2) zeigt das Wappen, welches das bürsgerliche Colleg der Nowgorodfahrer die auf die neueste Zeit beibehalten hat, ist somit also auch für die ältere Gilde beglaubigt. Dagegen wird uns vom Nowgoroder Kaushose, freilich aus späterer Zeit, in Beschreibung und Zeichnung ein Wappen überliesert, welches ein ganz anderes Bild ausweist. Während das Gildes und Collegiumwappen den Russenkopf hat, führte der Kaushos den Schüssel des Petrus, seines Schutheiligen, und den halben Doppeladler im Schilde.

<sup>1)</sup> Ich verdanke alle technischen Angaben, sowie die Beschreibung der Siegel, meinem Freunde Milde, nach dessen colorirten Zeichnungen auch die Laseln angefertigt wurden. 2) Hiernach ist die Zeitbestimmung in meinem Zweiten hanseatischen Psundzoll S. 18 zu erweitern. 3) a. a. D.

Den dritten Schild (Taf. 3) können wir als Gildewappen der Flanderfahrer Lübed's sonst nicht nachweisen, weil wir überhaupt von dieser Gilde wenig Kunde haben. Es gab eine ganze Reihe älterer kaufmännischer Zünfte in Lübeck, Spanien-, Malmö-, Ystad-, Alborgfahrer, welche zu Ende des 16. Jahrhunderts ichon sich aufgelöst hatten, oder minder selbstständig waren, als die noch in Kraft bestehenden Innungen die verfassungsmäßige Theilnahme an der Bürgerschaft erwarben und zu den votirenden Collegien wurden, aus denen diese bis 1848 bestand. Von allen besitzen wir jedoch Statuten, Einzelnachrichten oder dgl.: von den auf Flandern fahrenden Kaufleuten existirt kaum mehr, als der bloße Name. Daß sie aber gleich= falls eine Genoffenschaft gebildet haben, geht schon aus dem Beispiele Hamburgs u. a. hervor, auch werden ihre Aelterleute noch 1525 er= wähnt.4) So erscheint es nicht zu gewagt, den dritten Schild der Flanderfahrer = Gilde zuzuschreiben, und das um so mehr, als er im Uebrigen dem noch erhaltenen Wappen des Comtors zu Brügge gleicht, sich aber durch den fehlenden Stern auf dem gespaltenen Adler unterscheibet, ein Mangel, der gerade heraldisch genügen würde, um das trennende Kennzeichen zwischen den beiden sonst nahe verwandten Körperschaften abzugeben. Jedenfalls will mir der Umstand, daß sich kein Beispiel vom Flanderfahrer = Wappen beibringen läßt, und daß die Spur dieser Gilde überhaupt in Lübeck sich verloren hat, nicht mehr zwingend genug erscheinen, um im dritten Schilde nur das Comtorwappen ohne den Stern zu erblicken, zumal daraus nach unserer Voraussetzung nothwendig gefolgert werden müßte, daß auch der zweite Schild einen Kaufhof, den zu Nowgorod, vertreten solle. Che ich auf diesen Ausweg mit den Flanderfahrern fiel, glaubte ich, mich stütend auf das Alter unserer Schilde, das in Sartorius' Geschichte des hans. Bundes abgebildete Wappen des Comtors von Nowgord, als von neuerer Erfindung und unbeglaubigtem Ursprunge, abweisen zu dürfen. Es fällt aber für seine Echtheit ins Gewicht daß die schon gedachte und unten näher anzugebende Beschreibung die Wappen der hansischen Comtore gerade so schildert, wie sie bei Sar= torius abgebildet sind, ja daß dem ältesten Drucke dieser Beschreibung vom Jahre 1566 eine Zeichnung sich beigefügt findet, die dem Driginale von Sartorius' Rupferstich bis ins Einzelste gleicht.5)

<sup>4)</sup> Sartorius, Gesch. d. Ursp. d. Hause I. p. XXI. und desselben Gesch. d. Hans. Bundes II. S. 562. Zeitschrift des Bereins f. Hamb. Gesch. IV. S. 226 d. S. 334 ff.

aber bestanden die geschilderten Kaushöse, wie Lappenberg mit Recht bemerkt, noch so weit in ihrer alten Gestalt, daß ein Zeugniß von damals über ihre Wappen höchst glaubwürdig erscheint.

Eine Vermuthung muß noch furz beseitigt werden, nämlich die, daß der dritte Schild mit dem bloßen Doppeladler das Lübecker Stadtwappen darstellen solle. Dem widerstreitet die Spaltung des Schildes mit entgegengesetzten Farben. So viel bekannt, wird der Doppeladler als Stadtwappen immer einfarbig schwarz gehalten, so wohl wenn er mit dem getheilten Schilde wechselnd abgebildet wird, wie am Nathhause ) und Burgthor, als auch in späterer Zeit, wenn er die Schildtheilung auf der Brust trägt. 7)

Nus demselben Grunde möchte ich nicht ohne Weiteres Lappensberg<sup>s</sup>) beistimmen, wenn er den Doppeladler des Brügger Comtors für den Lübecker Doppeladler in andern Farben erklärt. Nach der Analogie der übrigen Comtorwappen würde nur die schwarze Adlershälfte auf Lübeck sich beziehen. So ist das Wappen der Factorei zu Vergen (und der Vergensahrer) aus dem halben lübischen Doppeladler und dem gekrönten Stocksische als Attribut des eigenen Handelsbetriebes, das des Hoses zu Nowgord aus dem Doppeladler und dem Petersschlüssel zusammengesetzt. Folgerichtig muß also auf dem Schilde von Brügge (und dem der Flandersahrer) die schwarze Hälfte des

<sup>9)</sup> Pfundzoll G. 18. Es mag hier die Berichtigung Plat finden, daß nach Reimar Rod (Grautoff II. S. 689 fg.) die metallenen Beischläge vor dem Rathhanse 1452 gefest wurden. von Delle, Befchr. von Lubed S. 25. macht daraus, wohl durch ein Berfehen, das fich übrigens auch in feinem größeren handschrifilichen Berte findet, 1352. Deede, Greie und Sanfe. Stadt Lubed 3. M. C. 22, giebt dieses Jahr wieder mit dem Bufage: "wohl einige Jahre später". 7) Bgl. Beitfchrift I. E. 110 fg. II. S. 540. Die frühefte Erwähnung des Adlers mit dem Schilde auf der Bruft, fo weit mir befannt, findet fich in einer Infcription des Rieder. Stadt. buches v. 3. 1480, in welcher den von Geren Joh. Segeberg reformirten Schwestern des Michaelisconvents die Anfertigung von dreierlei Sorten Tuch bestätigt wird. Bgl. v. Melle a. a. D. S. 296 fg. Der Rath beschließt: dat men dat beste laten tetenen ichal mit eneme arne mit eneme dubbelnden hovede uppe enen gijden, unde uppe der anderen gijden dat lubefche ichilt; dat andere laten, dar negest best wesende, mit eneme arnde of mit eneme dubbelnden hovede unde ene flene fchilt vor der borft heb. bende; unde dat derde laten, dat legeste unde geringeste, mit deme lubeschen schilde allene to tekende. Hieraus ergiebt sich, daß ganz nach dem sonstigen Mappen. und Siegelgebranche die völligere, stattlichere Beife mar, Adler und getheilten Schild gesondert ju feben, die furzere, geringere, beide ju verfdmelzen. 8) Beitschr, d. Bereins f. Samb. Gesch. III. S. 161.

Ablers Lübeck, die goldene den Hof der Deutschen zu Brügge bezeichsnen. Dazu paßt es, wenn nach andern Zeugnissen uns überliesert wird, daß die ältere Form des deutschen Reichsadlers Gold auf Schwarz, die spätere allgemein übliche Schwarz auf Gold war.9) Die Ansiedes lung der Deutschen in Flandern war älter, als Lübeck's Vorsitz in Brügge. Die Deutschen brachten den goldenen Adler in den Hof, die Lübecker hatten den schwarzen Adler zu ihrem reichsstädtischen Wappen gemacht. Aehnlich hat Hamburg die Siegel seiner kaufmännischen Gilden aus dem halben Stadtwappen und dem betreffenden örtlichen Wappen zusammengesetzt. Lübecks Uebergewicht zeigt sich nur darin, daß sein Wappen als das des Vororts auch mit in die Siegel der Kaushöse überging.

Doch ich verfolge diese Erörterungen nicht weiter, weil sie auf ein Gebiet führen, auf dem man noch sehr unsicher umbertappt. Läßt sich doch überall nicht einmal mit Gewißheit entscheiden, ob der Doppelabler der deutschen Kaufhöse der des Reichs oder der Reichsstadt Lübeck ist. Ich begnüge mich deshalb damit, auf frühere Ausführungen zu verweisen ") und will nur andeuten, daß die bislang zu beobachtenden Unterschiede in den Vildern der Comtor= und Gildewappen durch Vermehrung des urkundlichen Materials zu allerlei historischen Combinationen führen könnten. Das hansische Comtor zu London hat erst im Jahre 1434 ein Wappen erhalten. 11) Damit scheint zusammenzuhangen, daß es, abweichend von dem der drei Factoreien, keinen halben Doppeladler, sondern den ganzen Doppeladler des Reichs auf Lübed's getheiltem Schilde trägt. Und vielleicht ließe sich ebenso historisch begründen, daß das Wappen der Nowgorodfahrer in Lübeck deshalb von dem des Hofes abweicht, weil diese Gilde älter ift, als Lübecks ausschließliches Vorherrschen in Nowgord, welches erst vom Ende des 13. Jahrhunderts beginnt. 12)

Es bleibt noch übrig, die außer unsern Taseln vorkommenden Wappen und Siegel hansischer Kaushöse und hiesiger Gilden nebst einigen mir bekannt gewordenen auswärtigen Genossenschaften zusams menzustellen. Sie dienen der obigen Beweissührung zur Grundlage, es schien mir aber passender, sie nachfolgen zu lassen, als die Auseinandersetzung dadurch ungebührlich zu unterbrechen.

a a tale of

<sup>°)</sup> Ghillany und Heideloff, Der deutsche Adler u. d. deutschen Garben S. 9. 1°9 Pfundzoll S. 16 ff. 11) Itschr. f. Hamb. Gesch. III. S. 161. 12) Lub. 11rt. B. 1., 613. 614. 616. 618. 626. 630 u. s. f.

Nur eine Frage ist vorher noch aufzuwersen, obgleich ich eine ausreichende Antwort darauf schuldig bleiben muß. Zu welchem Zwecke
sind die Schilde angesertigt? Auf dem Nathhause haben sie schwerlich
gehangen, denn wie kämen sie von dort in das Werthaus zum Heiligen-Geist-Hospital? Sie können also nur ursprünglich ins Spital
gehören oder sind dahin aus einer eingegangenen Kirche gebracht.
In beiden Fällen stehen sie mit Vicarien- oder andern Stistungen in
Verbindung und auch deshalb würden wir mit größerer Wahrscheinlichkeit sie für Gildewappen zu erklären haben. Bis jest ist aber
nicht zu ermitteln gewesen, daß und wo sie im Heiligen-Geist-Hospitale oder etwa zu St. Klemens, in der alten Seefahrerkirche, ihren
frühern Plat gehabt haben.

Der schon gedachte Kupserstich der Comtorwappen zum zweiten Bande von Sartorius' Geschichte des hanseat. Bundes ist nach einem colorirten Stiche auf Pergament im Braunschweiger Stadtarchive angesertigt. Gleiche Kupserstiche sind den lateinischen Versen beigesügt, mit welchen Heinrich Moller, ein geborner Hesse, Lehrer oder Schüler am Danziger Ghmnasium, die hansischen Comtorwappen besingt. Ein Druck dieser Verse vom Jahre 1566 ist auf der Commerzbibliothef zu Hamburg, und nach ihm hat Lappen berg sie im vierten Bande der Zeitschr. f. Hamb. Geschichte abdrucken lassen. Ohne die Sinleitung sinden sie sich in: Iconismus aquilae Romanae auct. Silvestro zum Arenthal, ICto Veronensi. Ambsterod. 1635.

Die von Lappenberg in seiner Schrift "Von den Bundeszeichen der deutschen Hanse" (Hamb. Zeitschr. III. und Separatabdruck) kurz beschriebenen Abbildungen der hansischen Comtore sind nun diese:

Das Comtor zu Brügge hat auf gespaltenem Schilde den Doppeladler, (heraldisch) rechts Schwarz auf Gold, links Gold auf Schwarz, mit einem sechseckigen Stern auf der Brust, rechts Gold, links Schwarz.

Das Comtor zu London zeigt den schwarzen Doppeladler auf getheiltem Schilde, der oben Silber, unten Noth ist. Des Adlers Schwanz ist Gold. Um den Hals trägt er eine goldene Krone, über welcher zwischen den Köpfen der mit goldenen Reisen und goldenem Kreuz verzierte blane Reichsapfel ruht.

Das Comtor zu Nowgorod hat auf gespaltenem Schilde rechts den halben schwarzen Doppeladler auf Gold, links den aufrechten silbernen Schlüssel mit dem Bart nach oben und außen auf Blau.

Das Comtor zu Bergen spaltet gleichfalls den Schild und

setzt auf die rechte goldene Hälfte den halben schwarzen Doppeladler, auf die linke rothe den silbernen Stocksisch, in eine goldene Krone den Kopf bergend.

Die Adler haben sämmtlich goldene Klauen, silberne Schnäbel und roth ausgeschlagene Zungen; die Flügel sind auswärts geschlagen.

Die Schilde sind im Nenaissancestil und jeder oben mit einer Blume verziert, die beim Brügger Schilde mehr einer Rose, bei den übrigen keiner bestimmten Blume gleicht, mit dem Wappen aber durchs aus nichts gemein hat.

Nach der Anordnung des Adlers und der Schilde stammt die Abbildung aus dem Ausgange des 16. Jahrhunderts. Den Bildern entsprechend lautet Moller's Lobgedicht ins Deutsche übertragen so:

An den Erlauchten und Erhabenen Banfe = Bund.

Rüstigen Sinnes hast du vordem, ruhmwürdige Hanse,

In vier Reichen dem Markt wohnliche Stätten erbaut,

Waarenbeschwert, altheimischen Brauchs und mächtig in Freiheit, Reichthumstropend, jedoch redlich im Handel und treu,

Hächtige Herrschaft, erkennt seiner Gebote Gewalt.

Laß mich denn hier einfältigen Worts mit ehrendem Liede Feiern die Wappen, vernimm gnädig, v Hanse, dein Lob.

Möge dir Nuhm, Freiheit, Eintracht und jegliche Tugend, Ungeschmälert bestehn durch der Jahrhunderte Lauf.

Einst wohl sing ich alsdann in größerem Liede, mit Worten Deinen Verdiensten gerecht, Hanse, dein rühmliches Thun.

Die Wappen der vier häuser der Deutschen hanse, Comtore genannt, beschrieben im Gymnasium zu Danzig von heinr. Moller aus hessen.

Das Wappen des Comtors zu Brügge in Flandern.

Auf zweifarbigem Schild zweiköpfig und zweierlei Farbe

Trägt den Vogel des Zeus, flandrisches Brügge, dein Bild.

Während die Hälfte des Aars sich gelb und die andere schwarz zeigt, Gleich wie die Hälfte des Schilds gelb und die andere schwarz,

Glänzt auf der Mitte der Brust hellleuchtend dem König der Bögel, Gleich geschieden, wie sie, doppelt in Farbe, ein Stern.

Aber nicht fließen die Farben an gleicher Stelle zusammen, Wechselnd in Farbe zertheilt Schild sich und Adler und Stern, Das Wappen des Comtors zu London in England.

London, bespült von der Themse im Wechsel der Fluth und der Ebbe, Zeigt zweifarbig den Schild, schwarz den gedoppelten Aar.

Denn weiß schimmert das Feld, in welches das doppelte Haupt sich Hebt, und den doppelten Fuß setzt er auf rothes Gefild.

Gleich gestaltet dem Schmuck, der des Kaisers geheiligtes Haupt krönt, Läuft um den doppelten Hals golden die Krone herum,

Drüber, das Zeichen der Weltherrschaft des erhabnen Monarchen, Ruht gerundet des Reichs Apfel mit röthlichem Kreuz.

Das Wappen bes Comtors zu Raugard in Moscowien.

Naugard, rühmlich bekannt in der Moscowiter Gefilden, Führt zweifarbigen Schild, folgende Zeichen darauf:

Halb den Bogel des Neichs; ein Fuß, ein Flügel und ein Haupt, Schwarz von Farbe, erscheint auf dem gespaltenen Schild.

Rechtwärts deckt der Vogel den Schild, der golden sich darstellt, Dem linkseitigen Schmuck breitet sich blau das Gefild.

Reich in Silber erglänzt als linkes Wappen der Schlüssel,

Wie Sanct Peter, des Herrn himmlischer Pförtner, ihn trägt.

Das Wappen des Comtors zu Bergen in Norwegen. Bergen, das Haupt Norwegens, erfreut zweifarbigen Schilds sich

Gleicher Gestalt, und es setzt, Zeichen des löblichen Thuns,

Dies als Wappen darauf: tiefschwarzer Farbe den Vogel, Welcher dem oberen Zeus trägt den geflügelten Blit.

So rechtshin der gespaltene Schild, weit funkelnd im Goldglanz, Linkshin schimmert er roth, ähnlich dem Purpur von Cos.

Wappen ist hier das Geschenk des nordischen Meeres, der Stocksisch, Statt des genommenen Haupts trägt er die Krone als Zier.

Gedruckt zu Danzig von Jacob Rhode, im Jahre 1566, im Monat Juni.

Im Stadtarchive zu Braunschweig ist noch eine zweite colorirte Abbildung der Wappen der "veer Kuntor", von welcher Herr Kreisgerichtsregistrator Sack mir freundlichst eine Zeichnung mitgetheilt hat. Sie sind eingezeichnet in eine handschriftliche Chronik der Sassen fol. 1858 und sehen nicht eben authentisch aus. Jedoch sind ihre Abweichungen immerhin bemerkenswerth.

Das Wappen von Brügge setzt auf dieser Zeichnung den ganzen gekrönten schwarzen Doppeladler auf einen getheilten Schild, Gelb (Gold) und Grün. Krone, Schnäbel, Augen und Klauen Roth.

Das Wappen des Londoner Comtors läßt die Arone hinter den Hälsen des Adlers so herumlausen, daß sie zwischen ihnen hinsterwärts den eigentlichen Schluß einer Kaiserkrone erhält, der hier an die Stelle des Reichsapfels tritt. Schnäbel Gelb, Augen Roth.

Das Wappen von Nowgorod kehrt den gespaltenen Schild um, so daß der blaue Schlüssel auf gelbrothem Felde vorn (rechts) ist, der hier einköpfige rechtsgewandte Adler mit gelbem Schnabel, gelben Klauen und rothem Auge hinten (links).

Eine gleiche Umkehrung zeigt der Schild von Bergen, dessen rechte Hälfte den gelben Stockfisch mit gelber Krone auf gelbrothem Felde, die linke den halben Doppeladler mit bläulichem Schnabel, gleicher Klaue und rothem Auge hat.

Die rechtshin geschnäbelten Schilde haben eine ältere Form, als die auf dem Kupferstiche.

In unserm Stadtarchive sindet sich eine Urkunde von 1556 auf welcher das Siegel des Comtors zu Brügge abgedruckt ist. Der Doppeladler wird von zwei gekrönten Löwen gehalten, auf seiner Brust liegt ein (im Abdrucke freilich undeutlicher, aber doch erkennbarer) Stern. Umschrist: S: MERCATORV: SACRI: ROMA: IMPERII: HANSE: THEVTONICE: bRVGIS: IN: FLANSRIA: RESISEN.

Ebendaselbst ist der Stempel eines zweiten kleineren Siegels vorshanden, das der Zeit nach etwas späteren Datums zu sein scheint. Auf der Fläche steht der Doppeladler mit einem sechsstrahligen Stern auf der Brust. Umschrift: \* \diangle S; MERCATORVM \diangle HANSE \diangle IN \diangle BRVGIS \diangle

In diesen beiden Siegeln sehlt der Farbenunterschied, weil er damals durch Schraffirungen noch nicht angegeben zu werden pflegte.

In Bezug auf Nowgord besitzen wir nur Siegel der hiesigen Gilde. Zwei ältere haben sich erhalten, das erstere nach der Form des Schildes aus dem 16. Jahrhundert, das zweite etwas jünger-Beide zeigen das bärtige Brustbild eines russischen Fürsten mit hoher kegelförmiger Mütze und Hermelinkragen, wie unser Schild (Taf. 2). Das erste, rund, 24/2 Centimeter im Durchmesser, führt die Umschrift: S+D'+OLDERLVDE+D+NOWGORD'+T+LVB'+ Das zweite hat keine Umschrift.

Vom Kaufhofe zu Bergen<sup>13</sup>) bewahrt eine Urkunde v. J. 1507

<sup>13)</sup> Ein ältestes Siegel der Schuster zu Bergen, in das 14. (nicht 1,3.) Jahrhundert gehörig, habe ich in der Schrift über den Pfundzoll S. 18 fg. angeführt. Ich verbessere hier auch den daselbst stehen gebliebenen Fehler, daß Wappen

ein Siegel, welches die Hälften unsers Schildes (Taf. 1) und des Braunschweiger Kupferstichs umkehrt und, wie die handschriftliche Zeichnung, den Stockfisch vorn (rechts) stellt. Der Schild wird von zwei Löwen und einem dahinter stehenden Engel gehalten. Umschrift: : Sigilum: mercatorum: bergentum: norwegia: hansa: tantumta Zon einem zweiten, welches, die Hälften nicht umkehrt, gleichfalls die Löwen und den Engel als Schildhalter hat und dem Anfange des 16. Jahrhunderts angehört, ist der Stempel im Archive der Bergenfahrer (jett dem der Kaufmannschaft einverleibt) noch erhalten. Umschrift: SIG's MERCATORV's SE -: HANSA : TEVTONICA : BERGIS : RESISE' & Ebendaselbst sind drei andere kleinere Stempel, der Form des Schildes nach vom Ende des 16. oder Anfange des 17. Jahrhunderts, mit dem Wappenbilde unserer Taf. 1, ohne Schildhalter. Die Umschrift des ersten lautet: EMPORII BERGENSIS SIGILLVM Das zweite, über dessen Schilde ein zwölfstrahliger Stern steht, hat die Umschrift: BERGENVAR SIGEL VAN LVBEC Das britte hat keine Umschrift, sondern nur einen Perlenkranz und einen schmalen Blätterfranz.

Aus andern Städten der Hanse ist mir das Siegel der Bergensfahrer in Hamburg bekannt geworden. Klein, rund, zeigt es auf dem gespaltenen Schilde vorn die halben Thürme des Stadtwappens, hinten den gekrönten Stocksisch, wie auf Tasel 1. Umschrift: S\*D\*BERGENVARER: TO: HAMBOR\* Nach ähnlichem Grundsaße ist das Wappen der Englandssahrer in Hamburg componirt gewesen, wie ein vorliegender neuerer Stich über dem Aufnahmesormular eines Vrnders von 1791 beweist. Das Wappenbild, vorn das französisch-englische Wappen zeigend, oben die Lilien unten die Leoparden, binten die halben Thürme, trägt die Umschrift: DER O ENGELFARER O SELSCHOP O SEGEL &

In Wismar werden 1416 Bergenfahrer und 1470 eine Schonenfahrer- oder Draför Compagnie genannt. Schröder,

Bergen's der Häring angegeben ward. Schon das Abschneiden des Kopses tennzeichnet den ausgenommenen Fisch als Stocksich (Moller: salpa). Wir nennen ihn lobbe, ein Ausdruck, welcher das unförmlich dide Bordertheil des Stockund Rundfisches charakterisitet. Soust kommt lobbe vor für einen großen Hund mit hängendem Maule, für dide Halskrause, für einen plumpen Kerl. Das eingegangene Haus der Bergenfahrer in der Breitenstraße ist noch jest unter dem Ramen "Lobben" bekannt.

Papist. Medlenburg S. 1780. 2213. Diese scheinen 1569 als "Kaufmann", wie sie im Mittelalter immer gemeinsam genannt werben sammt den Brauern, Schiffern und der Papagopen-Gesellschaft, in die Gesellschaft des Neuen Hauses zusammengeflossen zu sein. aus dieser sich eine Abzweigung gebildet, Schwarzhöfder, Comtorherren, erfolgte wieder eine Einigung als Papagopen= (Bürgerschützen=) Ge= sellschaft. Schröder, Beschr. d. Stadt u. Herrschaft Wismar S. 70 ff. Noch gegenwärtig tritt jeder Commercirende, so weit er nicht Krämer ist, in die Papagopen = Compagnie. Das dem Ausgange des 17. Jahrhunderts entstammende Siegel berselben hat die Wappen mehrerer der gedachten Genossenschaften in sich vereinigt. Rach einer von Herrn Dr. Crull gegebenen Beschreibung besteht es aus einem quadrirten Schilde, deffen erstes Weld gespalten, vorn viermal von Silber und Roth quergestreift die wismarische Flagge, hinten einen links gewendeten Papageien zeigt. Das zweite Feld hat einen rechts gekehrten Mohrenkopf mit einer Binde um denselben; das dritte vorn einen halben Abler an der Theilungslinie, hinten einen aufrecht= gestellten gefrönten Stocksisch; das vierte brei gefrönte (?) Säringe über einander. Das Wappen des zweiten Feldes ist nach Schröber a. a. D. S. 158. das der Schwarzhöfder. Da diese sich mit demselben Wappen auch in Riga (und Reval) finden, so sind am Ende in Wismar die Schwarzhöfder identisch mit Düna= oder Rigafahrern. Daß ihre Ent= stehung aber eine andre historische Beziehung zu Riga hat, als z. B. die der lübischen Gilde ber Rigafahrer, beweift wieder das Wappen. Denn in Lübeck ist bieses, analog ben übrigen genannten Gildewappen, beim bürgerlichen Colleg der Rigafahrer bis in die neueste Zeit der gespaltene Schild geblieben, vorn mit dem Doppeladler, hinten mit den drei über einander quer gelegten Schlüffeln, den Bart nach außen und unten (Wappen von Riga). Interessant für uns ist besonders das dritte wismarische Feld, da es ben Schild des Kaushofes zu Bergen und der Lübecker Bergenfahrer unverändert wiedergiebt. Das vierte enthält das Wahrzeichen des schonischen Häringshandels, die drei Häringe, wie es noch von dem alten Collegienhause in Lübeck, dem Schütting (bem jetigen Posthause), herabscheint.

Das Lübecker Colleg der Schonenfahrer setzt seinen gespaltenen Schild wiederum aus dem halben Doppeladler vorn und den drei quer und nach rechts gelegten, aber nicht gefrönten, Häringen hinten zusammen. Analog wird die Schonenfahrers Gesellschaft in Hamburg, die bis in die neuere Zeit bestand,

ihr Wappen gebildet haben, von dem ich aber keine Kunde besitze.

In Rostod existiren noch zwei runde Siegelstempel, ein größerer und kleinerer, deren Schilde, jener drei, dieser zwei auswärts gekehrte Häringe über einander ausweisen, umgeben von einem Perlenkranze. Der größere hat die Umschrift: **5: mercatorum. Landescron.** Zu Landskrona in Schonen war nach der Mittheilung des Herrn Canzellisten Rogge am Ausgange des Mittelalters eine Vitte, die unter dem Comtor zu Vergen stand. Bis 1842 hatten in der Marienstirche zu Nostock Vergen = und Schonen schoner ihren besonderen Stuhl, welcher ohne Frage die Wappen enthalten haben wird, bei der Restauration der Kirche aber entsernt ist.

In Greifswalde haben, zufolge der ausführlichen Darlegung in Kosegarten's Pommerschen und Rügischen Geschichtsdenkmälern Bd. 1. S. 26 ff., Bergenfahrer, die einen gekrönten Stockfisch im Siegel führten, und Schonenfahrer, mit drei Häringen im Siegel, bis in die neuere Zeit existirt. Die letztere Gesellschaft hieß auch Kopenhagensche Compagnie und hängt zusammen mit einer dritten, der Bornholmschen Brüderschaft, welche in Rothna auf Bornholm verweilte.

In Stralsund treten, nach Fock's Rügensch-Pommersche Geschichten III. S. 105, die Handels-Compagnien am wenigsten hervor.

In Anclam gab es eine Bornholmer Burse für den schonischen Handel, wie in Greifswalde. Stavenhagen, Gesch. von Anclam S. 186 ff. Die Statuten derselben, nach Fock a. a. D. später, als im 14. Jahrhundert, verfaßt, ebd. S. 373.

Diese kurzen Mittheilungen über in den anderen Hansestädten vorhandene Spuren älterer kaufmännischer Gilden dienen vielsach dazu, das in Betreff Lübeck's Gesagte zu bestätigen. Sie werden sich, da die gedachten Genossenschaften in einer oder der andern Form an den meisten Orten bis auf die Neuzeit fortgedauert haben, noch um Manches vervollständigen lassen.

#### XXIV.

## Beidnische Begrabnifftatte bei Potrau.

Bom Baftor R. Rlug.

Dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, welcher sich schon seit langer Zeit mit der Ausgrabung heidnischer Alterthümer beschäftigte, war die Mittheilung des Eisenbahndirectors Benda sehr willkommen, daß nahe bei dem Büchener Bahnhof, auf der Pötrauer Feldmark, bei den dortigen Eisenbahnbauten Spuren einer größeren Begräbnißstätte gefunden seien. Am 18. Mai 1865 unternahmen vier Mitglieder des Bereins, Bürgermeister Dr. Brehmer, Pastor Klug, Prosessor Mantels und J. Milde eine genauere Untersuchung der ihnen bezeichneten Stelle, wobei sie sich der Unterstützung des Eisenbahn-Ingenieur Dietze erfreuten, welcher auch die zu der Ausgrabung nöthigen Arbeiten besorgt hatte.

Der von ihnen untersuchte Platz liegt hart an der nach Lübeck führenden Eisenbahn, etwa 5 Minuten von dem Büchener Bahnhof entfernt, nahe bei dem Punkte, wo die Hamburger Bahn sich abzweigt. Er gehört der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft, und daher konnten die Ausgrabungen ungehindert vorgenommen werden. Der Urboden des Landes war flach und trug äußerlich keine Spuren von Begräbnissen an sich. Bei den an mehreren Stellen unternommenen Nachsforschungen mit einer eisernen Suchstange wurden indessen kleine Steinhausen gefunden, und in Folge dieser Entdeckung wurden auf einem Raum von etwa 36 Schritt Länge und 18 Schritt Breite 49 Stellen ausgegraben.

Das Ergebniß war folgendes: In Zwischenräumen von etwa 7 Fuß fanden sich in einer geringen Tiefe Steinpstaster aus gewöhnlichen kleinen Kieselsteinen, deren Flächen mitunter eckig gestaltet waren. Bei mehreren fand sich in der Mitte ein größerer flacher Stein. Nach Entfernung des Pflasters fand man in der Mitte, bissweilen auch mehr an der Seite eine Urne, die in der Regel mit einem größeren Stein bedeckt war. Lag der Stein unmittelbar auf der Urne, so war diese meistens theilweis oder ganz zerdrückt. Bei mehreren fand sich indessen auch eine starke Schacht Erde zwischen Urne und Stein; in diesem Falle war die Urne unversehrt erhalten.

In zwei Fällen waren die Urnen in kleine Steine verpackt, und oben und unten fanden sich größere Steine. Unter zwei Pflastern fanden sich keine Urnen.

Was im Allgemeinen die Gestalt der Urnen betrifft, so waren diese von ziemlicher Größe, bauchig, mit einem spitig zulaufenden Juß, oben verengt mit einem am äußersten Ende nach Außen gebogenen Rande. Sie bestanden aus einem schwarzen und ziemlich gehärteten Thon und waren in einzelnen Fällen mit einer gelbigen, lehmichten Masse überzogen. Sie enthielten wenige Glimmertheile. Einige hatten zu beiden Seiten kleine runde Henkel; ihr Inhalt bestand aus caleinirten Knochenresten und stark occidirten eisernen Fragmenten, welche bestimmt auf Gürtel und Ringe hinweisen. Sehr häufig waren die Knochentheile mit Sand vermischt. Fast in jeder Urne fand sich eine bronzene Nadel mit einem schüsselförmigen Knopfe, worauf vermuthlich eine hölzerne Kugel gesessen hatte, welche zerstört war. Unterhalb des Knopfes war die Nadel ein wenig gebogen. In einer Urne befand sich auch ein theilweise spiralförmig gebogenes Heftel. Der edle Rost fehlte diesen Bronzesachen fast gänzlich; die Oberfläche war mehr oder weniger calcinirt. Es schien das Kupfer wenig Zusätze von Zinn zu baben.

Gewöhnlich werden Begräbnißstätten dieser Art Wendenkirchhöfe genannt. Wir finden diese Bezeichnung nicht ganz passend, da schon der Name Kirchhof auf etwas Christliches hindeutet, es auch zweisels haft ist, ob überall die Gegenden, wo sich solche Begräbnisstätten sind won Wenden bewohnt gewesen sind. Solche Begräbnißstätten sind wahrscheinlich viel häusiger, als sie bisher anfgesunden sind, da sie nicht als in die Augen fallende Hügel erscheinen, sondern unter der slachen Erdobersläche, meistens in sansten Abhängen liegen. Die Urnen sind viel größer, als die in den sg. Germanens oder Regelgräbern gestundenen Urnen, welche meistens sehr mit Glimmertheilen versmischt sind. Auch sie gehören ohne Zweisel der vorchristlichen Zeit an, da in der christlichen Zeit das Verbrennen der Leichen wegen des Dogma von der Auferstehung des Fleisches von den Priestern nicht mehr gestattet war.

Die in den sg. Kegelgräbern gefundenen Urnen sind in der Regel viel weicher und zweiselloser zu einem Begräbnißzwecke angesertigt worden, als die Urnen der sg. Wendenkirchhöfe; es mußten jene daher bei Ausgrabungen längere Zeit der Luft ausgesetzt werden, ehe sie, ohne zu zerbrechen, aus der Erde entfernt werden konnten. Wenn-

gleich die in den sg. Regelgräbern zum Vorschein gekommenen Geräthe gar sehr in hinsicht ihres Werthes von den in den ig. Wendenfirchhöfen gefundenen abweichen, auch in jenen die Bronze viel häufiger und Eisengeräthe viel seltener, als in diesen erscheint, so möchte doch daraus nicht mit Gewißheit zu schließen sein, daß die ig. Wendenfirchhöfe einem anderen, namentlich viel später lebenden Bolke angehören. Wenn es auch ausgemacht erscheint, daß von den ig. Regelgräbern sehr viele durch Abpflügen und Weggrabungen verschwunden sind, wie benn auch nicht selten manche ihnen angehörige Gegenstände in einem zur Zeit ebenen Boden gefunden werden, so möchte sich doch die Frage aufdrängen: ob die sg. Kegelgräber, welche doch nur für eine höhere Menschenklasse bestimmt waren, in jener Zeit überhaupt als Begräbnißstätten für die Bevölkerung hinreichten, ob namentlich die niedere Menschenklasse ihren Todten solche Schmucksachen mit ins Grab zu legen vermochte, auch es übernommen habe, ein solches aus einem aufgeworfenen mehr oder weniger hohen und umfangreichen Erdhügel nach der Leichenverbrennung herzustellen?

Und da will die Vermuthung nicht ganz unbegründet erscheinen, daß die fg. Wendenkirchhöfe Begräbnißstätten für die niederen Volksflaffen waren, ba anderweitig kaum Spuren von solchen Begräbniffen zum Vorschein kommen, woran es doch, da die Leichen verbrannt wurden, gewiß nicht fehlen würde. Einiges Eisengeräth und unbebeutende Bronzesachen, wie Nadeln, waren auch wohl im Besitze der niederen Bolksklassen und konnten leicht den Todten geopfert werden. Much die in den fg. Wendenkirchhöfen befindlichen Begräbnigurnen scheinen nicht für diesen Zweck angefertigt zu sein, und mögen zum häuslichen Gebrauch gedient haben, bis sie bei Begräbnissen in Anspruch genommen wurden. Ihre Zahl ist auf manchen Begräbnißstätten dieser Art sehr bedeutend, und es würden weitere Nachgrabungen auf dem Felde bei Pötrau deren wahrscheinlich noch sehr viele ans Licht fördern. Wir wissen sehr wohl, daß die hier ausgesprochene Ansicht mit den jetzt ziemlich allgemein festgesetzten Bestimmungen über den Ursprung und das Alter der verschiedenen Grabalterthumer, von der fg. Steinzeit, Bronzezeit und Gisenzeit, nicht im Ginklange ist, glauben sie aber zur weiteren Prüfung empfehlen zu müffen.

#### XXV.

## Der Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde mahrend der Jahre 1860—66.

Anknüpfend an den Schluß des ersten Bandes unserer Zeitschrift stellen wir hier die Resultate der Thätigkeit unsers Vereins und seine Erlebnisse während der seitdem verstossenen sieben Jahre übersichtlich zusammen. Für die Zukunft werden wir den uns befreundeten auswärtigen Vereinen und unsern correspondirenden Mitgliedern Abdrücke der an die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, die Muttergesellschaft unsers Vereins, jährlich erstatteten Berichte zugehen lassen, damit in den Mittheilungen an sie nicht so lange Pausen eintreten.

Veröffentlicht hat der Verein, außer dem zweiten Bande seiner Zeitschrift, neun Lieserungen vom dritten Theile des Urkundens buchs der Stadt Lübeck, welcher die Jahre 1350—70 umfassen wird. Da der Druck schon bis zum Jahre 1370 vorgeschritten ist, so steht die Vollendung dieses Theils demnächst bevor.

Von den Siegeln des Mittelalters sind Heft 5—7 ausgegeben. Die beiden ersteren Hefte und eine Tasel des siebenten, im Ganzen 13 Taseln mit 203 Abbildungen, bringen den Adel Holsteins und Lauenburgs zum Abschluß. Die fünf übrigen Taseln des letzten Heftes beginnen eine neue Reihe, Bürgersiegel Lübecks, in die jett 76 Abbildungen. Taseln und Text sind von unserm Vereinsmitgliede, dem Maler Milde, angesertigt, welcher zwar für die nächste Zeit durch die Aussührung seines großen nach Köln bestimmten Glassensters noch ganz in Anspruch genommen ist, innerhalb zweier Jahre aber die Fortsetzung der Siegel verheißen hat.

In Betreff der Ausgrabungen unsers Bereins zu Alt-Lübeck, Behlendorf und Pötrau ist S. 354—59. 553—55 berichtet worden.

Ein interessanter Jund, über welchen im nächsten Theile eingehendere Mittheilungen folgen sollen, wurde innerhalb unserer Stadt gemacht bei Gelegenheit der Ausleerung eines zur Jacobi-Rirchensich ule früher gehörigen Kloaks. Ein vollständiges altes Schul-Inventar: Wachsschreibtafeln, Schreibstift, Dintenfässer, Messer, Dammsteine, Strashölzer zum in die Hand Klappen, kam hier zu

Tage, dazu ein Siegelstempel des 14. Jahrhunderts, so daß zum mindesten ein Theil der verschütteten Gegenstände aus der Zeit zu stammen scheint, in welcher urkundlich von der Anlage eines Kloaks bei S. Jacobi die Rede ist, 1340. Bgl. Lüb. Urk. B. II., 679. 711. Grautoff, Historische Schriften I. S. 388.

Endlich sind verschiedene alte Wandmalereien wieder aufgestunden worden, durch welche dem Bereine die Aufgabe nahe gelegt wird, die frühere Ausmalung unserer Kirchen einer sorglichen und spstematischen Untersuchung zu unterziehen. Sie fanden sich an mehreren Stellen des Franziskanerklosters zu S. Catharinen (der jetzigen Gelehrten= und Realschule 1), an der Nord= und Ostwand der Kirche des Heiligen=Geist=Hospitals 2) und in einem Privathause auf dem jetzt so genannten Kausberge.3)

Eine höchst ansehnliche Erweiterung und wesentliche Umgestaltung ift ber Sammlung Lübedischer Runftalterthumer zu Theil geworden. Sie hatte sich bisher darauf beschränken muffen, alles, was ihr zufloß, auf dem offenen Chore der Catharinenkirche zu bewahren, und hatte deshalb nordische Alterthümer, Funde aus Gräbern u. bergl. vorläufig auf der anstoßenden Stadtbibliothet untergebracht. Erst als die Muttergesellschaft dem Vereine den obern Flügel ihres Bersammlungshauses einräumte, ward es möglich, eine Trennung ber großen kirchlichen Alterthümer, Altarschränke u. bgl., und ähnlicher schwerer und maffenhafter Stücke von den kleineren Gegenständen, Rleidung, Schmuck, Geräthen u. f. w., vorzunehmen und die letteren so aufzustellen, daß sie bem Beschauer zugänglich und gegen Zerstörung geschützt waren. Damit erschien es wünschenswerth, alle berartigen Gegenstände auf einem Fleck zu vereinigen, und so wurden nicht nur von der Naturaliensammlung, welche Eigenthum der gemeinnützigen Gesellschaft ist, alle Kunftgegenstände zur Abgabe an die Sammlung unseres Bereins ausgesondert, sondern auch die Verwaltung der öffentlichen Bibliothek überlieferte, außer den dort bisher vom Vereine untergebrachten, sämmtliche daselbst zusammengeflossenen Alterthums= gegenstände der neu aufzustellenden Sammlung, unter Vorbehalt des öffentlichen Eigenthums. Zwar hat die Sammlung dadurch einen

<sup>1)</sup> Bor wenigen Wochen auch am Dom. 2) Das eine Gemälde der Nordward ist erst im vorigen Jahrhundert überweißt, da es in v. Melle's Gründl. Nachricht v. 3. 1742. S. 221 noch beschrieben wird, in der 3. Ausg. v. 1787. S. 204 nicht mehr. 3) Beschrieben Mantels, Aus dem Memorial des Krämers Hinr. Dunkelgud. Lüb. 1866. S. 1.

etwas veränderten Charakter erhalten, zumal von der Naturaliensammlung auch alle ethnographischen Gegenstände abgegeben wurden. Die Bezeichnung "Lübecische Kunstalterthümer" reichte für sie nicht mehr aus, ja "Kunstalterthümer" ward sogar zu eng, und die Gesellschaft fand sich deshalb bewogen, ihr den Namen der "Cultur» historischen Sammlung" beizulegen. Aber gerade dieses etwas buntscheckige Aeußere lockt das besuchende Publikum zahlreicher an und wird der Vermittler für die Ueberweisung manches heimischen alterthümlichen Geräths an die Sammlung, das sonst für zu werthlos geachtet und verschleudert worden wäre. Wie außerordentlich schnell sich die Sammlung vermehrt hat, beweist das zweite 1864 ausgegebene "Verzeichniß der Culturhistorischen Sammlung" von 1170 Nummern (Nr. 140—1209). Schon unter diesen sind viele Stude aufgeführt, deren Ablieferung mit der Aufhebung zünftischer Ginrichtungen in Berbindung fteht. Nachdem die Zünfte nunmehr ganz eingegangen sind, haben die frühern Genossen derselben die Ueberantwortung ihrer alten Gildenstücke an unsern Berein theilweise selbst befördert. Ueberhaupt hat sich die Sammlung mancher werthvollen Gabe von Seiten der Behörden und vieler Privaten zu erfreuen gehabt, unter welchen vor Allen unfer nur zu früh verstorbener Landsmann, herr heinrich Brehmer, zu nennen ift, welcher nicht müde ward, aus der bisher noch wenig ausgebeuteten Gegend am Gaboon in Westafrika Kleidung, Waffen und alle Art Geräthe dortiger Negerstämme dem ethnographischen Theile unserer Sammlung zufließen zu lassen. Mit nicht minderem Danke ist eine große Anzahl verschiedenartiger Alterthümer entgegengenommen welche durch Ankauf von einem hiefigen eifrigen Sammler erworben und unserm Bereine durch die Liberalität mehrerer Mitbürger zum Geschenk gemacht ward.

Das sg. Museum Lubecense<sup>4</sup>) ist fortwährend completirt worden, namentlich durch eine Auswahl der besten Photographien hiesiger Baulichkeiten, auch hat Herr Milde dasselbe neu geordnet und verzeichnet.

Für das Archiv des Vereins sind durch Vermittelung des Herrn Professor Dr. Wattenbach eine Anzahl Urkunden in Breslau angekauft, welche aus dem Nachlasse der Familie Brömse stammen.

<sup>1)</sup> Agl. Bd. l. E. 407. Die dortige Bemerfung über die erste Anlage unseres Museums ist dahin zu verändern, daß die eigentliche Collection mit Dreper's Büchern auf die Stadtbibliothek gekommen, unserer Sammlung eine Copie der selben einverleibt ift.

Den interessantesten Theil derselben, die Briefe von Matthias Mulich, hat unser Bereinsmitglied, Staatsarchivar Wehrmann, im gegenwärtigen Bande S. 295.—347 veröffentlicht.

Die Bibliothek hat einen reichen Zuwachs durch die Schriften hiesiger und auswärtiger Gelehrten erhalten, welche von ihren Verfassern oder von den uns verbundenen Bereinen und andern öffent= lichen Corporationen übersandt wurden. Unter den Einheimischen nennen wir mit Dank, außer mehreren unserer Mitglieder, Herrn Dr. W. Plessing, unter den Auswärtigen unsere correspondirenden Mitglieder, die Herren Justigrath Dr. Blubme, Archivrath Dr. Lisch, Archivrath Pastor Masch, Kreisgerichtsrath Seibert, so wie die Berren Bürgermeifter Dr. Fabricius in Stralfund (jest verftorben), Professor Dr. Heppe in Marburg, Dr. Kramer in Moskau, Dr. Kruse in Riga, Professor Dr. Magmann in Berlin, Archivar Molhunsen in Kampen, Professor Dr. de Wal in Leyden, Professor Dr. Zober in Stralfund. Bom hohen Senate wurden dem Bereine Einsendungen des Magistrats der Stadt Braun= schweig und der Universität Christiania überwiesen.

Zu den mit uns in Schriftenaustausch stehenden Vereinen 5) kamen hinzu:

- 39) Der Verein für Geschichte und Alterthumkunde der Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Habeln zu Stade.
- 40) Der statistische Berein zu Frankfurt an der Ober.
- 41) Der Alterthums-Berein zu Freiberg.
- 42) Die Abtheilung des Bremer Künstler-Vereins für Bremische Geschichte und Alterthumskunde.
- 43) Die Maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu. Lep ben.
- 44) Der historisch = antiquarische Berein des Kantons Schaff= hausen.
- 45) Der Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen zu Prag.
- 46) Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst zu Mitau.
- 47) Der Verein für Geschichte und Alterthumskunde zu Erfurt.
- 48) Die R. K. geographische Gesellschaft in Wien.

<sup>5)</sup> Bgl. I. S. 410. Beitichr. f. Lub. Beitich. Bb. II. Deft 3.

Von der R. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig erhielten wir den 14. Band ihrer Berichte der philologisch-historischen Classe; von dem Vorstande der Wedekindschen Stiftung in Göttingen das Chronicon Henrici de Hervordia ed. Potthast.

Als neue Mitglieder sind dem Vereine beigetreten: 1862 Advocat Dr. H. Klug, 1865 Baudirector Dr. Krieg, 1866 Advocat Dr. W. Brehmer und Advocat Dr. G. Eschenburg.

Zum correspondirenden Mitgliede hat der Verein den um die Ausgrabungen in unserm Gebiete höchst verdienten Oberförster Haug zu Waldhusen ernannt.

Dagegen sind ausgeschieden: Staatsanwalt Dr. Sommer, Oberappellations-Gerichtsrath Dr. Laspeyres, welcher nach Halle a. S. gezogen ist, Kausmann G. Kanser und Bürgermeister Dr. Roeck

Gestorben sind drei unserer correspondirenden Mitsglieder, deren Verlust die deutsche Wissenschaft beklagt: Bibliothekar Mooper in Minden, Vibliothekar Dr. Böhmer in Franksurt a. M. und Archivar Dr. Lappenberg in Hamburg.

Mooper sandte uns regelmäßig seine Publicationen zu und erstreckte seine in den letzten Jahren besonders auf die Feststellung der Berzeichnisse deutscher Geistlichkeit concentrirten Studien auch über unsere Gegend, wovon die in dieser Zeitschrifts) veröffentlichte Abhandlung über Cismar einen Beleg giebt. Böhmer hat mit Theilnahme den Fortgang unseres Urkundenbuchs verfolgt, zu dem sein entsprechendes Werk für unsern Berein den ersten Anstoß gab. 7)

Am schmerzlichsten aber hat unsere heimische Geschichte Lappensberg's Tod getroffen, für dessen umfassende hanseatische Forschungen Lübeck immer auß Neue den Ausgang und Mittelpunkt bildete. In L. verliert unser Berein einen seiner namhastesten Vertreter und den Vermittler seiner Specialarbeiten dem Ins und Auslande gegensüber. Er, der in weiten Kreisen hochgeachtete Nechtsgelehrte und Historiker, dessen Name mit Englands wie mit Deutschlands Geschichtsforschung verknüpft ist, wurzelte doch so sest in dem Boden, dem er entwuchs, daß er, so zu sagen, vorwiegend hanseatischer Historiograph blieb. Der Umfang seiner Specialkenntnisse und die ihm eigene Besherrschung aller einschlagenden Verhältnisse erinnert an die hanseatischen Syndici alter Zeit, die Domann, Sudermann, Oldendorp

<sup>9)</sup> I. S. 184 ff. 7) Ebd. S. 4.

u. A., deren Bild L. selbst heraufzuführen liebte. Mit solcher Fülle der Einzelkunde verband er das gründlichste allgemein historische Wissen und eine sehr eingehende Kenntniß der vaterländischen und fremden Literatur in allen ihren Gebieten, namentlich auch in der schönen Literatur. Dazu kam die sicherste Handhabung der historischen Kritik, geschickte Combinationsgabe und die ganze Kunst heutiger Geschichtschreibung. So verstand denn L., wie Wenige, die Geschichte der Hansestädte für die Wissenschaft zu verwerthen und durch diese wiederum alle hanseatische Specialforschung zu befruchten. Wer sich davon überzeugen will, wie großen Antheil L. an Allem nahm, was bei uns für die Geschichte geleiftet ward, der braucht nur seine regelmäßigen Jahresberichte an den Hamburger Geschichtsverein zu lesen. Und wie eng seine eigenen Studien mit den Bestrebungen unsers Vereins sich berührten, ergiebt die bloße Notiz, daß die Herausgabe der Geschichte des Ursprungs der Hause von Sartorius eine seiner frühesten Arbeiten gewesen ift, und die Thätigkeit seiner letten Lebens= jahre vorzüglich auf die Sammlung der hanseatischen Recesse, die Zusammenbringung eines hanseatischen Urkundenbuches und die Bearbeitung norddeutscher Städtechronifen sich richtete.

Am hiesigen Orte hat der Verein ein früheres und zwei bis an ihr Lebensende ihm angehörende Mitglieder durch den Tod verloren: Professor und Stadtbibliothekar Dr. Ernst Deecke, Senator H. C. Dittmer und Actuar Dr. A. Grabau.

Deecke's Berdienste um unfre Geschichtforschung sind auch außer= halb Lübed's bekannt genug. Was von Lappenberg vorhin in Betreff der Hanse geäußert ward, läßt sich auf D. in engerer Beziehung zu Lübeck anwenden. Eine umfassende und gründliche Localkunde, von den Knabenjahren an erworben, bildete den eigentlichen Mittelpunkt feines Studiums, und wie sehr dieses mit der Zeit nicht bloß in der Geschichte, sondern in den meisten Zweigen menschlichen Wissens in die Weite ging, so wurden doch alle Kenntnisse immer nur zu dem Behufe eingesammelt, um der Erkundung und Erörterung lübischer Berhältnisse als breitere Grundlage zu dienen, der geschichtlichen Auffassung bieser die nöthige Tiefe und Allgemeingültigkeit zu sichern. Er war, wie der kurze Lebensabriß im Programm des Catharineums v. J. 1863 (S. 50) ihn treffend kennzeichnet, ein "Bolphistor im besten Sinne". Gerade um dieser Gründlichkeit willen hat D. so wenig größere Arbeiten abgeschlossen, da sie ihm immer noch nicht ausreichend erschienen, die erforderliche Vorarbeit aber mehr Muße verlangte, als bei starker amtlicher Beschäftigung und dem beträchtlichen Umfange der verschiedenen ihm zugefallenen Unterrichtsgegenstände ihm vergönnt war. Um so intensiver ward ganz naturgemäß jeder freie Augenblick dazu verwandt, von historischem Material zu sammeln und für die Wissenschaft zu sichern, was nur zu erreichen war. So besteht denn ohne Frage Deecke's Hauptverdienst darin, daß er der treue Hüter der Ueberlieferung gewesen ist, sowohl der schriftlichen als der mündlichen. Das Verständniß für unsere Bergangenheit mußte in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, wie anderswo, so auch in unserer Stadt erst wieder geschaffen, die Nothwendigkeit und die Art und Weise der Quellenerhaltung und Quellenforschung neu gelehrt, der Verwahrlosung und Verschleuderung des Vielen, das in ber schon absterbenden Tradition noch immer vorhanden war, gewehrt Das hat nach Grantoff vor Allen D. gethan: er hat manche wichtige Handschrift gerettet ober wieder ans Licht gezogen, Unzähliges copirt, excerpirt, verzeichnet; von den verschiedensten Stellen her und ous allen Schichten unserer Bevölkerung sammelte er Sprache, Sage, Sitte Betreffendes. Er blieb aber nicht dabei fteben, fonbern, wie es ihm Bedürfniß war, seine Sammlungen von vorn herein forglich zu ordnen und nach bestimmten Grundsätzen zu gruppiren, so versichte er sich auch alsbald an der Verwerthung des Gewonnenen. Davon giebt die Reihe seiner literarischen Arbeiten Zeugniß. in der historischen Kritik gut geschult war und keinen Fortschritt der modernen Geschichtwissensch. ft außer Acht ließ, so bilden die verschiedenen kleinen Abhandlungen, in welchen er ein Gebiet unserer Geschicht= und Allterthumsforschung nach dem andern zu ergründen und zu sichten suchte, nicht blos durch ihren Inhalt, sondern auch durch die Weise der Behandlung desselben eben so viele Vorstufen zu einer den Anforderungen der Jettzeit entsprechenden allgemeinen Geschichte Namentlich sind die "Grundlinien zur Geschichte Lübed's der Stadt. bis 1226" ein Muster von historischer Aritik; aber auch die andern Schriften, (zusammengestellt Diterprogramm 1863 S. 48 fg.) zeichnen sich durch Gründlichkeit und eigenthümliche Erfassung des Gegenstandes aus, so daß eine jede in ihrer Weise für die Bearbeitung unserer Geschichte die Wege geebnet hat. Bekanntlich hat D. selbst den ersten Band einer solchen im Jahre 1844 geliefert. Daß er sie nicht fortführen sollte, ist lebhaft zu bedauern, denn so günstige Umstände für ihre Abfassung und eine solche Fülle heimischer Ortstenntniß, wie D. besaß, werden schwerlich in einer Person so bald wieder zusammentreffen. Dennoch aber haben wir bei seinem zu frühen und so plötlich eingetretenen Tode (geboren am 1. October 1805, starb er, erst 57½ Jahr alt, innerhalb kaum einer Stunde, am 24. April 1862) fast noch mehr zu bedauern, daß in ihm der lebendige Träger so vielen Specialwissens gestorben ist, an dem Alle, Einheimische und Fremde, welche mit Lübeck's Geschichte sich beschäftigten, einen selten sehlenden Anhalt hatten. Bei der unendlich raschen Ablösung der Gegenwart selbst von der nächsten Bergangenheit und dem Umschwung aller Verhältnisse wird das Verständniß für unsere ältere Geschichte immer geringer, so daß der Verlust eines solchen Kenners derselben, wie D., der noch aus unmittelbarer Anschauung schöpste, geradezu unersetzlich ist.

Auch unser Verein wird nach dieser Seite hin D. zu vermissen oft Ursache haben, denn obwohl er leider schon seit 1855, zugleich mit seinem Austritt aus der Gesellschaft zur Beförderung gemeinsnütziger Thätigkeit, auch aus unserm Vereine, welchen Mitglieder der Gesellschaft bilden, ausgeschieden war, so ist doch für unsere Arbeiten häusig genug sein erfahrener Rath und sein gediegenes Wissen in Anspruch genommen worden.

Senator Dittmer (geb. 15. November 1793, † 21. Februar 1865) ist den Lesern unserer Zeitschrift als Kenner des lübischen Münzwesens durch die beiden in ihr gedruckten Abhandlungen über "die ersten Goldausmünzungen" und "die älteste Silbermünze" schon bekannt geworden. Die Männer von Fach schätzen an diesen Arbeiten, daß sie aus der Feder eines praktischen Kaufmannes geflossen sind, der während seines langen Lebens alle Mußestunden seiner Lieblingsneigung für das Münzwesen widmete und durch genaue Untersuchung der Münzbücher und anderer hierorts befindlicher Münzurkunden sich ein so sicheres Verständniß der ältern Münzzustände erwarb, wie es eben nur ein geschulter kaufmännischer Rechner ver-Manche andere, auch in bas neuere Münzwesen unserer Stadt einschlagende, Abhandlungen hat D. in hiesigen Blättern veröffentlicht. Eine vollständige Münzgeschichte Lübeck's, die Arbeit seines Lebens, hat er nicht abgeschlossen, doch ist sie nach den über ihn in den Lüb. Blättern (1865) veröffentlichten Lebensnachrichten im Manuscript fast vollendet, und ift Aussicht vorhanden, daß wenigstens ein weiterer an die Geschichte der ältesten Silbermunze sich anschließender Theil dem Drucke wird übergeben werden können. In seiner anspruchlosen Weise hat der Verstorbene auch über solche Partien unserer Geschichte, welche sein kaufmännisches Interesse in Anspruch nahmen, einzelne Aussätze geliefert. Bon diesen sind gesondert erschienen "Die Alborgsahrer" 1842, und "Lübecks Betheiligung bei der Lüneburger Sasline" 1860.

In Dr. Grabau (geb. 6. Juni 1832, † 14. April 1866) hat ber Verein sein damals jüngstes Mitglied verloren, von dessen lebhaftem Interesse für die Geschichte seiner Vaterstadt wir noch viele Frucht zu ernoten hofften. G. besaß einen klaren Verstand und ein feines Urtheil, er verband mit tüchtigen juristischen Kenntnissen ein über sein Fach weit hinausgehendes hiftorisches Wissen und eine bedeutende allgemeine Bildung. Er gehörte zu den, leider jest nicht häufigen, jungeren Juristen, welche die genaue Bekanntschaft mit ber älteren lübischen Geschichte als in ihrem Bereiche liegend betrachten. Eine von ihm hinterlassene, mit gutem Verständniß angelegte Lubecensiensammlung, die manches seltene Werk enthielt, gab davon Kunde. Da er erst seit Kurzem nach eigenem Wunsche am Stadtamt als Actuar angestellt war, so bestand seine nächste amtliche Aufgabe in der genauen Kenntnifnahme von den Verhältnissen der unter diese Behörde gestellten Zünfte, wodurch zugleich seiner Reigung für historische Forschung ein weiteres Feld sich eröffnete. Doch hatte er nur eben die Arbeiten, welche die Einführung der Gewerbefreiheit für ihn mit sich brachte, vollendet, als ihn, den seit wenigen Wochen Verheiratheten, ein unerwartet schneller Tod dahinraffte.

#### XXVI.

#### Berzeichniß der Mitglieder des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde.

1867.

A. Siefige Mitglieder.

Senator Dr. S. Brehmer, feit 1825.

Senatssecretär Dr. E. C. Windler 1836.

Oberst C. G. Behrens 1836.

Pastor M. J. C. Klug 1837.

Oberappellationsrath Dr. C. W. Pauli 1837.

Senator Dr. H. Th. Behn 1842.

Staatsarchivar C. F. Wehrmann 1845, Vorsitzender.

Professor & W. Mantels 1845.

Kunstmaler C. J. Milbe 1849.

Richter C. Th. Pauli 1849.

Lehrer Dr. C. H. A. Meier 1853.

Kaufmann H. Behrens sr. 1853.

Eisenbahndirector A. F. Benda 1857.

Oberlehrer Dr. J. G. Holm 1857.

Oberl:hrer A. H. A. Sartori 1857.

Advocot Dr. H. Klug 1862.

Baudirector Dr. Krieg 1865.

Advocat Dr. W. Brehmer 1866.

Advocat Dr. G. Eschenburg 1866.

B. Correipondirende Mitglieder.

Archivrath Dr. Lisch in Schwerin.

Archivrath Pastor Masch in Demern.

Professor Dr. Wait in Göttingen.

Kreisgerichtsrath Seibert in Arnsberg.

Geh. Archivrath Riedel in Berlin.

Hofrath Dr. Steiner in Seligenstadt.

Bürgermeister von Bunge, gegenwärtig in Gotha.

Archivar Dr. Leverkus in Oldenburg.

Geh. Justizrath Prof. Dr. Bluhme in Bonn.

Director Dr. Claffen in Samburg.

Oberförster Haug in Waldhusen.

#### Berichtigungen:

- S. 350. Der angeführte Drud v. 1576 befindet fich nicht auf der Lubeder Stadtbibliothet.
- C. 358. 3. 22. 1. drei ft. zwei.

Drud von Johannes Bod in Lubed.

and the same



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENUX, AND TILDEN FOUNDATIONS



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENUX, AND TILDEN FOUNDATION.



Do now Google

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENUX, AND TILDEN FOUNDATIONS



bes

## Vereins für Lübeckische Geschichte

und

Klterthumskunde.

Band 2.

Seft 1.

ESB

Lübect.

Friedr. Abschenfeldt.

1863.

# Inhalt.

| 1.   | Aus den Aufzeichnungen des Lübeckischen Bürgermeisters<br>Henrich Brokes (Fortsetzung), vom Oberappellationsrath | Seite. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Dr. Pauli                                                                                                        | 1.     |
| П.   | Die Verpfändung Kiels an Lübeck im Jahre 1469, vom                                                               |        |
|      | Staatsarchivar Wehrmann                                                                                          | 38.    |
| III. | Der Lübecische Rathsweinkeller, von Demselben                                                                    | 75.    |
| IV.  | Umfang des Heringshandels in Lübeck im vierzehnten Jahr-<br>hundert, von Demselben                               | 129.   |
| V.   | Nachricht über die Einführung eines Lübecischen Haupt: manns in Mölln, mitgetheilt von Demselben                 | 131.   |
| VI.  | menen und an die Trese gebrachten Gegenstände, mitgetheilt                                                       | 100    |
|      | von Demselben                                                                                                    | 133.   |
| VII. | Die heidnischen Steinbauten zu Waldhausen und Blankensee,                                                        | 1.10   |
|      | von Pastor A. Alug                                                                                               | 146.   |

| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | We with the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                |
| 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perlag von Friedr. Asschenfeldt in Lübeck.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| A TON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ave Lallemant, Robert C. B., des Dr. Joachim Jungins aus Lübeck Briefwechsel mit seinen Schülern und Freunden. Ein Beitrag zur Kenntniß des großen Jungins und der wissenschaftlichen wie socialen Zuftände zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, aus den Manuscripten der Hamburger Stadtbibliothef zusammengestellt. | で大               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beder, Joh. Rud., umständliche Geschichte der faiserl. und des heil.<br>Römischen Reichs freien Stadt Lübeck, 3 Bde. 1782—1805. 10 25.                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chronif, Lübeckische. 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erome, Friedr., der danische Transitzoll im Berhaltniß zu den Stadten Lübeck und hamburg und zum Welthandel. 1856 12 Mgr.                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deede, Eruft, die Bodwerrather in Lubed im Jahre 1384. 1858. 74 Mgr.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dittmer, Geo. Wilh., Geschichte und Verfassung des St. Johannis-<br>Jungfrauen-Rlosters zu Lübeck. 1825.                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heller, Ludw., Hieronymus von Prag. 1835 20 Mgr.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herrichte. 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahn, Friedr. Ludw., beutsches Belfsthum 1810 23 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Masch, G. M. C., Einleitung in die Genealogien der Fürstenhäuser Europa's und Beschreibung ihrer Wappen 1824 20 Ngr.                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Derselbe, Geschichte des Bisthums Rapeburg 1835. 23 10 Agr.                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Melle, J. von, gründliche Rachricht von der faisert freien und des heil Römischen Reichs Stadt Lübeck. 3te Ausgabe. 1787. 2%.                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pauli, Carl Wilh., lübeckische Zustände zu Anfang des 14. Sahr-<br>hunderts. Secho Vorlesungen nebst einem Urfundenbuche. 1847.<br>1 2 6 Ngr.                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blessing, Wilh., Garl Georg Curtius, Doctor ber Rechte, Syndicus der freien und Hansestadt Lübeck. Darstellung seines Lebens und Wirkens. 1860                                                                                                                                                                         |                  |
| }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urlnuden, betreffend das Recht der freien Städte Lübeck und hamburg<br>auf Fortbauer des zollfreien Transit: Berkehres zwischen beiden<br>Städten durch das Holsteinische Gebiet. 1838 2 %.                                                                                                                            | *                |
| STATE OF STA | Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Herausgegeben von dem Bereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde.  Theil I. 1843                                                                                                                                                                                            | Service Services |
| COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthums=<br>funde Band I. (3 Hefte, 1855—1860.) . 3 35.                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drild von 6. G. Rabigens in Läbed.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

## Inhalt.

| VIII. Lübecks älteste Silbermünze, von Senator H. C. Dittmer                                                         | Seite<br>151. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IX. Das Armen-Diakonat an den Kirchen der Stadt Lübeck.                                                              |               |
| 1531—1861, von Dr. jur. Funf                                                                                         | 171.          |
| X. Aus dem Tagebuche des Lübeckischen Bürgermeisters Hen-<br>rich Brokes (Fortsetzung), vom Oberappellationsrath Dr. |               |
| Pauli                                                                                                                | 254.          |
| XI. Briefe an Matthias Mulich, geschrieben im Jahre 1523,<br>vom Staatsarchivar Wehrmann                             | 296           |
| XII. Paul Knufflock, Buchhändler zu Lübeck, von Dr. Wiech:                                                           |               |
| mann=Kadow                                                                                                           | 347.          |
| XIII. Ausgrabungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und<br>Alterthumskunde, vom Pastor R. Klug.                | 354.          |
| XIV. Die ältesten Lübecker Pfennige, vom Archivrath Pastor                                                           |               |
| Masch in Demern                                                                                                      | 359.          |
| XV. Kleine Mittheilungen, vom Staatsarchivar Wehrmann.                                                               |               |
| 1) Instruction für die Makler in Nowgord                                                                             | 362.          |
| 2) Urkunde über die Anstellung eines Thurmbläfers auf                                                                |               |
| dem Thurm der Marien-Rirche                                                                                          | 362.          |
| 3) Wirthshaus:Scenen                                                                                                 | 363.          |
| 4) Anwesenheit der Herzoge von Meklenburg in Lübeck .                                                                | 366.          |

## Zeitschrift

des

# Vereins für Tübeckische Geschichte

und

Klterthumskunde.

Band 2.

heft 3.

Lübe cf.

Friedr. Asschenfeldt.

1867.





### Verlag von Ariedrich Asschenfeldt in Lübeck.

| Music Rolliamond Wahart & M. Dr. Bracking Consider and                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avé-Lallemant, Robert C. B, des Dr. Joachim Jungins aus<br>Lübeck Briefwechsel mit seinen Schülern und Freunden. Ein |
| Beitrag zur Kenntniß des großen Jungins und der wissenschafts                                                        |
| lichen wie socialen Zustände zur Zeit des dreißigjährigen Arieges,                                                   |
| aus den Manuscripten der Hamburger Stadtbibliothek zusammen-                                                         |
| nostolle 1863                                                                                                        |
| gestellt. 1863                                                                                                       |
| Nömischen Reichs freien Stadt Lübeck. 3 Bbe. 1782–1805. 10 4                                                         |
| Chronicon Sclavicum, quod vulgo dicitur parachi Suselensis. Rieder-                                                  |
| jächsisch und lateinisch auf Grund der auf der Lübecker Stadt-                                                       |
| Bibliothek erhaltenen Eremplare der Edd. princ. s. l. et a.                                                          |
| Herausgegeben von A. Th. Laspeyres. 1866 3 P 20 Ngr.                                                                 |
| Chronif, Lübeckische. 1842.                                                                                          |
| Decke, Ernst, die Hochverräther in Lübeck im 3. 1384. 1858. 71 Agr.                                                  |
| Dittmer, Geo. Wilh., Geschichte und Verfassung des St. Johannis                                                      |
| Jungfrauen-Klosters zu Lübeck. 1825                                                                                  |
| Heller, Ludw., Hieronymus von Prag. 1835 20 Ngr.                                                                     |
| Jahn, Friedr. Ludw., deutsches Volksthum. 1810. 2 4 10 Rgr.                                                          |
| Majch, G. M. C., Einleitung in die Genealogien der Fürstenbäuser                                                     |
| Europa's und Beschreibung ibrer Wappen. 1824 20 Ngr.                                                                 |
| Derfelbe, Geichichte Des Bisthums Rageburg. 1835. 2 - 10 Ngr.                                                        |
| Melle, 3. v., gründliche Rachricht von der kaiserl. freien und des                                                   |
| beil. Römischen Reichs Stadt Lübeck. 3te Ausgabe. 1787. 2 .P                                                         |
| Ortlon, Herm., Jahrrente und Geschoß. Rebst Mittheilungen über ben                                                   |
| Schoß in Lübeck, Bremen und den Schleswig-Holfteinischen Städten.                                                    |
| 1863                                                                                                                 |
| Pauli, Carl. Wilh., lübeckische Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts.                                             |
| Sechs Vorlesungen nebst einem Urkundenbuche. 1847. 1 4 6 Ngr.                                                        |
| Plessing, Wilh., Carl Georg Curtins, Doctor der Rechte, Syndicus                                                     |
| der freien und Hansestadt Lübeck. Darstellung seines Lebens und                                                      |
| Wirkens. 1860                                                                                                        |
| Ravit, 3. Chr., Beiträge zur Lehre vom Gelde. 1862 15 Mgr.                                                           |
| Tegtmeher, Emilie, die Kaiserbrüder. Historischer Roman. 4 Bande.                                                    |
| 1862                                                                                                                 |
|                                                                                                                      |
| auf Fortbauer des zollsreien Transit-Verkehres zwischen beiden                                                       |
| Etädten durch das Holsteinische Gebiet. 1838 2 P                                                                     |
| für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde.                                                                      |
| Theil I. 1843                                                                                                        |
| II. (2 Hälften.) 1858 16 P                                                                                           |
| III. Lirg. 1—9                                                                                                       |
| Wehrmann, C., die älteren Lübeckischen Zunftrollen. 1864. 3 3                                                        |
| Zeitschrift des Bereins für Lübedische Geschichte und Alterthumis=                                                   |
| funde Land I. (3 Heite, 1855—1860.) . 3 3                                                                            |
| H. (3 Hefte, 1863—1867.) 3 3                                                                                         |
|                                                                                                                      |

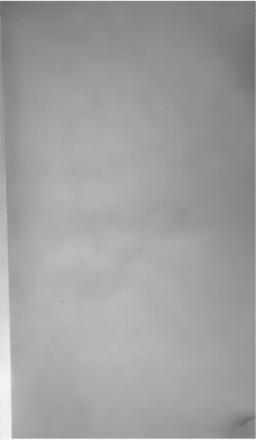

#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| _        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   | access con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   | The same of the sa |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 1 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ferm 418 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

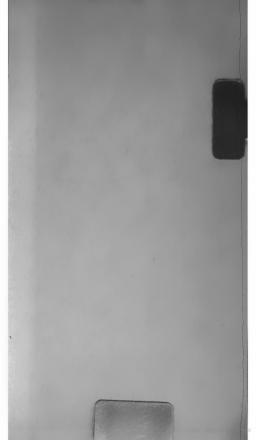

